

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>





### LIBRARY

OF THE

University of California.

Class .



## Aus '

## F. H. Jacobi's Nachlaß.

Erfter Banb.

## Aus

# F. H. Jacobi's Nachlaß.

Ungedruckte Briefe von und an Jacobi und Andere.

Nebft ungedruckten Gedichten von Goethe und Leng.

Herausgegeben

oon

Kudolf Zoeppriß.

Erfter Banb.

Leipzig,

Verlag von Wilhelm Engelmann.

1869.



B3058 A35

GENERAL

4.

## Dr. Friedrich Zimmermann in Barmstadt.

Wenn ich Ihnen, mein theurer Freund, bieses Buch übergebe, so geschieht es nicht ohne das Bewußtsein, daß diese Gabe gar wenig von mir selbst enthält. Bielleicht ist sie barum nicht schlechter, und Sie sinden genug in ihr, um sich daran zu erfreuen. Ich konnte dies Buch, dessen Herausgabe mir unter den obwaltenden Berhältnissen ohne Ihren thätigen Beistand, ich kann wohl sagen, kaum möglich gewesen wäre, nicht ausgehen lassen, ohne Ihnen für diesen Beistand meinen Dank auszusprechen, und ich glaubte ihn nicht besser aussprechen zu können, als indem ich Ihnen das Ganze, an dem Sie disher im Stillen Pathenstelle vertreten hatten, auch össentlich zuschriebe.

Sie wissen ja besser, als die Meisten, mit welchen Schwierigkeiten ich bei dieser, wie bei allen meinen Arbeiten zu kämpsen hatte; wie immer und immer wieder Krankheit und monatelange Störungen mich unterbrachen, und wie mich zuletzt das Schicksal weit weg verschlug aus aller litterarischen Atmosphäre in ein Land, dem seit vielen Jahrhunderten Wissenschaft und Kunst unbekannte Dinge sind. Ift es ja boch, als sei mit ber alten Metropole ber Wiffenschaft, aus ber ich biefe Zeilen an Sie richte, zugleich jebe Fähigkeit und Möglichkeit litterarischer Thätigkeit und wissenschaftlichen Sinnes in diesem Lande ausgetilgt worden; so daß es in ber That ein Unternehmen ist, hier eine litterarische Arbeit, die sich nicht auf das Land felbst bezieht, durch-Wie sehr mir dieß noch durch besondre Umstände erschwert worden, wissen Sie, ber Sie in den letten Jahren so manches mit mir gemeinsam erlebt haben, auch besser als Andere. Im Besitz einer großen Bibliothek und vielmals, und meift ganz plöglich, unterbrochen, fand ich in meinen Papieren über hunberterlei zwar Citate, aber keine Excerpte, ba ich die Bücher virekt benuten zu können gehofft hatte. Run aber sah ich mich von allen biefen Sulfsmitteln fast völlig entblößt, mahrend boch noch keine selbstständige Zeile bes Buches geschrieben war. Bieles bavon war nicht mehr gut zu machen, ba, wie Sie wissen, meine Bibliothet verpact zurückgelaffen werben mußte und aus öffentlichen Bibliotheken auf biese Entfernung bin nichts entlieben werben konnte. So mußte benn an vielen Stellen barauf verzichtet werben, Berweisungen ober Anführungen zu geben, bie nicht aus Unkenntniß der Dinge, sondern in Folge so übler äußerer Berhältnisse unausführbar waren.

Was aber auch Sie nicht völlig sich vorstellen können, sind bie geistigen, inneren Schwierigkeiten, mit benen ein solches Unternehmen hier zu kämpfen hat.

Aeghpten ist ein Land, wie es kein zweites mehr gibt auf bem weiten Erbenrunde. Eine großartige Bergangenheit, beren kolossale Ruinen, ber Zeit trozend, als seien sie nicht von

Menschenhand erbaut, obgleich stumm die vernehmlichste Sprache zu den spätesten Enkeln reden; eine seltsame Gegenwart, fremdartig und überaus sesselnd für den Europäer, wirken vereint zusammen, um Auge und Geist jedes Mannes, der für geschichtsliche, politische und sociale Zustände und Anschauungen irgend Sinn hat, mit sast unwiderstehlicher Gewalt auf sich zu ziehen. Inmitten einer solchen Welt, durch Neigung und Studien, die mich schon bei meinem vorsährigen Ausenthalt im Lande beschäftigt hatten, noch mehr dahingedrängt, war es eine Ausgabe, die nicht ohne Energie und Selbstbeherrschung zu lösen war, sich einer Arbeit zu widmen, die, berührte sie nicht häusig die bedeutendsten Probleme, Ereignisse und Personen unser neuern Zeit, manchmal fast kleinlich erschienen sein würde neben so großen Ereignissen, wie sie Bergangenheit und Gegenwart dieses Lanzbes bieten.

Diese Umstände, für das große Publikum, für welches diese Sammlung bestimmt ist, natürlich ohne Erheblichkeit und Interesse, geben dieser Arbeit für Sie vielleicht einen höheren Werth. Geben sie doch wenigstens Zeugniß dasür, daß ich an denjenigen Gedanken und Bestrebungen, welche Sie vor Jahren in mir als Lehrer gepslegt und seitdem als Freund getheilt, sestzgehalten habe, und meinen Weg beharrlich weiter versolge, soviele Hindernisse auch meinem Fortschreiten sich entgegenstellen und meinen Gang verzögern.

In diesem Sinne nehmen Sie meine bescheidene Gabe hin, mein theurer Freund, als schicksen Ansang, dem Bessers nachsfolgen zu lassen mich bas Schicksal hoffentlich nicht auf die Dauer verhindern wird. Findet das Buch nur einigermaßen Ihren

Beifall, der Sie Ihr kompetentes Urtheil von freundschaftlicher Gefinnung unbeeinflußt sich zu erhalten wußten, der Sie aber auch die Umstände, unter benen es entstand, in Rechnung ziehen — so bin ich zufrieden. Denn daß eben nur diese Umstände gar manche Lücke entschuldigen können, din ich mir vollkommen bewußt. Ich glaubte mich aber der litterarischen Welt gegenüber verpflichtet, die Ausbeute des Jacobischen Nachlasses, über welchem schon so lange Jahre ungünstige Sterne gewaltet haben, endlich zugänglich zu machen, und nicht, in der Hoffnung später die Herausgabe besser und gründlicher veranstalten zu können, sie auf s Neue den Gesahren einer ungewissen Zukunst aussetzen zu dürsen.

Alexandria, 26. April 1869.

Audolf Zoepprit.

## Inhaft.

|             |                                                          | Scite      |
|-------------|----------------------------------------------------------|------------|
| Ein         | ileitung                                                 | 1-14       |
|             | Briefe von und an Jacobi 15                              | - 369      |
| 1.          | Wieland an Jacobi, Beimar 22. Jenner 1777                | 17         |
| 2.          | Jacobi an G. Forfter, Duffelborf 24. November 1778       | 20         |
| 3.          | Jacobi an G. Forfter, Duffelborf 13. November 1779       | 21         |
| 4.          | Jacobi an G. Forfter, Diffelborf 27. Merz 1780           | 24         |
| 5.          | Jacobi an Beinfe, Bempelfort 20. October 1780            | 27         |
| 6.          | Lavater an Jacobi, Bürich 22. April 1781                 | 43         |
| 7.          | Jacobi an Sophie Laroche, Bempelfort 17. Auguft 1781     | 45         |
| 8.          | Dohm an Jacobi, Berlin 18. December 1781                 | 48         |
| 9.          | Dohm an Jacobi, Berlin 25. Februar 1782                  | 51         |
| 10.         | Bacobi an bie Fürstin Galligin, Duffelborf 14. Merg 1782 | 52         |
| 11.         | Jacobi an Gleim, 31. Mai 1782                            | 54         |
| 12.         | Jacobi an Bamann, Bempelfort 16. Juni 1783               | 55         |
| 13.         | Lavater an Jacobi, Bürich 14. Febr. 1784                 | 59         |
| 14.         | Wieland an Jacobi, Beimar 30. October 1784               | 59         |
| 15.         | Jacobi an Menbelsfohn, Bempelfort 30. Sept. 1785         | 6 <b>2</b> |
| 16.         | Bieland an Jacobi, Weimar 11. October 1785               | 63         |
| 17.         | Elife Reimarus an Jacobi, hamburg 24. Oct. 1785 .        | 66         |
| 18.         | Jacobi an Samann, Duffelborf 17. November 1785           | 69         |
| 19.         | La vater an Jacobi, Burich 14. December 1785             | 76         |
| <b>2</b> 0. | Lavater an Jacobi, 3. May 1786                           | 78         |
| 21.         | Jacobi an Buchbolg, Bempelfort 19. May 1786              | 80         |
| <b>22</b> . | Lavater an Jacobi, Zürich 3. Junius 1786                 | 81         |

|             |                                                                    | Celle |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>2</b> 3. | Jacobi an Schloffer, Bempelfort 23. September 1786                 | 82    |
| 24.         | Lavater an Jacobi, Zürich 27. October 1786                         | 86    |
| <b>2</b> 5. | Lavater an Jacobi, Birich 2. December 1786                         | 88    |
| <b>26</b> . | Lavater "Ibeal meiner Philosophie" 6. April 1787                   | 90    |
| 27.         | Lavater an Jacobi, 23. Juni 1787                                   | 92    |
| 28.         | Jacobi an Haefeli, Bempelfort 11. May 1788                         | 94    |
| <b>2</b> 9. | Lavater an Jacobi, Zürich 7. Juni 1788                             | 96    |
| 30.         | Nicolai an Jacobi, Berlin 20. Juni 1788                            | 97    |
| 31.         | Jacobi an Rraus, Bempelfort 14. September 1788                     | 106   |
| <b>32</b> . | F. L. Stolberg an Jacobi, Altona 19. Januar 1789                   | 109   |
| 33.         | F. L. Stolberg an Jacobi, Berlin 12. September 1789 .              | 113   |
| 34.         | Reinhold an Jacobi, Jena 18. October 1789                          | 115   |
| 35.         | Jacobi an Schloffer, Bempelfort 2. November 1789                   | 117   |
| 36.         | Jacobi an Kraus, Bempelfort 23. November 1789                      | 118   |
|             | Beilage: Erklärung Rants, Königsberg 14. December 1789             | 122   |
| 37.         | Jacobi an Fr. 2. von Stolberg, Bempelfort 14. Dec. 1789            | 123   |
| 38.         | Reinhold an Jacobi, Jena 24. Januar 1790                           | 125   |
| 39.         | F. L. Stolberg an Jacobi, Berlin 8. Februar 1790                   | 130   |
| <b>4</b> 0. | Reinhold an Jacobi, ben 13. Merz 1790                              | 134   |
| 41.         | F. L. Stolberg an Jacobi, Berlin 16. März 1790                     | 140   |
| <b>42</b> . | Jacobi an Lavater, Bempelfort 20. September 1790                   | 141   |
| <b>43</b> . | Lavater an Jacobi, 28. September 1790                              | 146   |
| 44.         | Alexander v. Humboldt an Jacobi, Hamburg<br>3. Januar 1791         | 147   |
| <b>4</b> 5. | Alexander v. Humboldt an Jacobi, Hamburg                           |       |
|             | 6. April 1791                                                      | 152   |
| 46.         | Jacobi an feinen Sohn Georg Arnold, Bempelfort<br>9. November 1791 | 154   |
| 47.         | F. E. Stolberg an Jacobi, Rom 28. December 1791                    | 159   |
| <b>48</b> . | F. E. Stolberg an Jacobi, Reapel 13. April 1792                    | 162   |
| <b>49</b> . | F. L. Stolberg an Jacobi, Wien 4. November 1792                    | 163   |
| <b>50</b> . | Jacobi an Soloffer's Gattin, Bempelfort 10. Dec. 1792              | 165   |
| 51.         | Jacobi an Schloffer, 20. Januar 1793                               | 168   |
| <b>52</b> . | Jacobi an Schloffer, 18. Januar 1794                               | 170   |
| <b>53</b> . | Sophie Gräfin Stolberg an Jacobi, Emfenborf                        |       |
|             | 11. Februar 1794                                                   | 172   |
| <b>54</b> . | Jacobi an Bestaloggi, Bempelfort 24. Merz 1794                     | 175   |
| E E         | Chartin Baken Gentenbart 90 Beauty at 1704                         | 170   |

|             | Inhalt.                                              | ΧI          |
|-------------|------------------------------------------------------|-------------|
|             |                                                      | Geite       |
| 56.         | Baggefen an Jacobi, Borbesholm 2. May 1796           | 182         |
| 57.         | Nicolovius an Jacobi, Eutin 20. November 1796        | 185         |
| <b>58</b> . | Baggesen an Jacobi, Juli 1796                        | 187         |
| <b>59</b> . | Baggefen an Jacobi, Riel 17. May 1797                | 192         |
| 60.         | Baggesen an Jacobi, Kiel 21. May 1797                | 194         |
| 61.         | Jacobi an Dohm, Samburg 13. December 1797            | 198         |
| <b>62</b> . | Jean Paul an Jacobi, Beimar 3. December 1798         | 201         |
| 63.         | Jacobi an Jean Paul, Entin 19. Februar 1799          | 208         |
| 64.         | Fichte an Jacobi, Jena 22. April 1799                | 212         |
| 65.         | Jacobi an Reinhold, Entin 25. Juni 1799              | 218         |
| 66.         | Jacobi an Reinhold, Gutin 15. October 1799           | 221         |
| 67.         | Jacobi an Jean Baul, Gutin 21. October 1799          | <b>22</b> 3 |
| 68.         | Boel an Jacobi, Altona 23. December 1799             | 225         |
| 69.         | Jacobi an Jean Baul, Gutin 9. Januar 1800            | 232         |
| 70.         | Jacobi an Jean Paul, Gutin 13. Februar 1800          | 234         |
| 71.         | Jacobi an Jean Baul, Gutin 16. Marg 1800             | 237         |
| 72.         | Brindmann an Jacobi, Hamburg 1. April 1800           | 242         |
| 73.         | Brindmann an Jacobi, Neumühlen ca. 15. Mai 1800 .    | 251         |
| 74.         | Brindmann an Jacobi, Neumühlen, Enbe Mai 1800 .      | 255         |
| <b>75</b> . | Brindmann an Jacobi, Hamburg 10. Juni 1800           | 263         |
| 76.         | Brindmann an Jacobi, Riel 5. Juli 1800               | 265         |
| 77.         | Brindmann an Jacobi, Copenhagen 7. Juli 1800         | 269         |
| <b>78</b> . | Brindmann an Jacobi, Copenhagen 14. Juli 1800        | 275         |
| 79.         | Jacobi an Jean Baul, Bamburg 3. September 1800       | 278         |
| 80.         | Boutermet an Jacobi, Göttingen 18. October 1800      | 281         |
| 81.         | Bouterwel an Jacobi, Göttingen 24. Februar 1801      | 285         |
| <b>82</b> . | Jacobi an Jean Paul, Gutin 30. April 1801            | 288         |
| 83.         | Brindmann an Jacobi, Hamburg 2. Juni 1801            | 292         |
| 84.         | Brindmann an Jacobi, Berlin 27. Juni 1801            | 297         |
| 85.         | Brindmann an Jacobi, Berlin 21. July 1801            | 300         |
| 86.         | Jacobi an Banberbourg, Pempelfort le 25. Sept. 1801  | 302         |
| 87.         | Jacobi an Frau Doctor Reimarus, Aachen 4. Febr. 1802 | 305         |
| 83.         | Jacobi an Roeppen, Vaels 18. Februar 1802            | 307         |
| 89.         | Bouterwel an Jacobi, Göttingen 26. April 1802        | 309         |
| 90.         | Jacobi an Reinhold, Eutin 10. August 1802            | 311         |
| 91.         | Jacobi an Roeppen, Gutin 13. September 1802          | 313         |
| 92          | Mah he Staël an Lacahi Weimer 1 jenvier 1804         | 315         |



| 711 | Inpalt.                                       |  |             |
|-----|-----------------------------------------------|--|-------------|
|     | •                                             |  | Seite       |
| 93. | Mab. be Staël an Jacobi, Berlin 11. mars 1804 |  | 317         |
| 94. | Mab. be Stael an Jacobi, Berlin 31. mars 1804 |  | 320         |
| 95. | Jacobi an Suber, Gutin 10. Juli 1804          |  | 3 <b>22</b> |
| 96. | Brindmann an Jacobi, Berlin 21. Auguft 1804 . |  | 327         |
| 97. | An Ja cobi (unbefannt), 7. Dezember 1804      |  | 350         |
| 98. | Jacobi an Bog, hamburg 2. Februar 1805        |  | 354         |
| 99. | Jacobi an Bog, Eutin 14. April 1805           |  | 357         |
| 00. | Jacobi an Reinhard, Gutin 5. May 1805         |  | 367         |

## Einleitung.

1



Die Einleitung zu bem vorliegenden Briefwechsel barf und muß fich turz fassen.

Eine biographische Stizze vorauszuschicken wäre zwecklos: jedes Handbuch der Geschichte der deutschen Nationallitteratur oder Philosophie gibt, was der oberflächliche Leser bedarf. Wer sich aber für Jacobi tieser interessirt, kennt die von berusener Freundeshand geschriebene Stizze seines Ledens in der Einleitung zum "Auserlesenen Brieswechsel Jacobi's". Auch die kleine Schrift von Dehks "F. H. Jacobi im Verhältniß zu seinen Zeitgenossen, besonders zu Goethe" gibt ein mit Liebe gezeichnetes, wenn auch nicht genügendes Bild des Mannes. Ein getreues und vollständiges Bild seines Ledens und Wirkens aber zu entwersen, ist eine schwierige und umfangreiche Aufgabe, deren Lösung auch nur annähernd zu versuchen in dem besschränkten Raume einer Einleitung ganz unmöglich wäre.

Der Herausgeber der hier vorliegenden Sammlung hat aus dem reichen Schatze des Jacobi'schen Nachlasses nur eine Nachlese gehalten. Aber er hofft auch mit diesen verspätet gepflückten Blüthen und Früchten noch manchen Laien wie Forscher zu erfreuen.

Die Herausgabe bes "Auserlesenen Briefwechsels" war noch zu Jacobi's Lebzeiten ein Gegenstand der Erwägung ge-

digression (2,000).

wesen. Ja, Jacobi selbst hat damit den Anfang gemacht durch Beröffentlichung einer Auswahl von Briefen im 1. und 3. Bande seiner fämmtlichen Werke. Er sah biese Briefe als Spiegelbilber ihrer Zeit und seines Lebens an. Wieberholt hat er an Freunde nach bem Erscheinen bes 3. Banbes seiner Werke geschrieben: er hatte am liebsten biese Briefe unter ber Ueberschrift "Aus meinem Leben, nur Wahrheit, feine Dichtung" gegeben. Getreu bieser Auffassung hat er ausgewählt, was ihm nach biesem Besichtspunkt wichtig, weggelassen, was ihm unwichtig erschien. Im Einzelnen verfuhr er babei mit seinen Briefen, als seien es Erzeugnisse objektiv-geiftigen Schaffens, bie man verändern ober verbeffern burfe, wenn bieg nöthig erscheine. So erklart es fic, baß manche Briefe nicht nur unvollständig, sondern auch mit Busätzen, die er aus gleichzeitigen Briefen herübernahm, gebruckt wurden. Ja hin und wieder hat er felbst bei der Redaktion einen Bebanken, ber ihm ungenügend ober unschön ausgebrückt schien, in gang neue Worte gefaßt.

Dennoch muß man bei genauer Bergleichung von Original und Oruck gestehen, daß von diesen Beränderungen der eigentliche Geist und Sinn der Briefe niemals berührt worden ist.

Jacobi war ein Mann von strengem Wahrheitsssinne und großer Gewissenhaftigkeit, der nicht schön zu färben liebte, am wenigsten sich selbst. Er war überdieß ein Mann von geschicht- lichem Sinne, und er hat dieß an sich selbst bewiesen. Er hat in der That Bilder aus seinem Leben und aus seiner Zeit gegeben: er hat sie gegeben ohne Rücksicht darauf, ob er selbst sich dadurch vielleicht da und dort eine Blöße gebe oder nicht. Der Brief Nr. 11 im "Auserl. Briefw." I. S. 33 ff., an den Grasen von Chotek beweiset am Besten, daß er sich selbst nicht schonte. Denn über die Sentimentalität, davon jener Brief eines der

Klassischen Beispiele gibt, war ber Greis längst hinaus. Daß aber Jacobi selbst im Wesentlichen noch bestimmt hat, welche Briese veröffentlicht werben sollten, ist, wenigstens bei bensenigen aus früherer Zeit, so gut wie gewiß.

Wie kommt es, wird wohl Mancher fragen, daß trothem Jacobi's Nachlaß noch eine so umfangreiche Ausbeute bot?

Auch hierauf glauben wir antworten zu können.

Jacobi hatte eine tiefgehende Abneigung gegen indistrete Beröffentlichung von Aeußerungen, die nur von Freund zu Freund bestimmt waren; hauptsächlich wenn bieselben Urtheile über dritte Personen enthielten. Er hat sich barüber in einem Briefe biefer Sammlung fo icon und klar ausgesprochen, bag wir uns nicht versagen können, an dieser Stelle seine Worte zu wieberholen. "Ueberhaupt glaube ich — schreibt er an Huber 1804, bei Anlag ber beabsichtigten Herausgabe von G. Forster's Briefwechsel — überhaupt glaube ich, daß man sich recht sehr befinnen muß, ebe man ein in vertraulichen Briefen gefälltes ftrafenbes Urtheil über Bersonen öffentlich bekannt macht; man thut oft schrecklich webe bamit, und ber, bem webe gethan wird, leibet nicht einmal um ber Wahrheit willen, die fich selten in solchen bingeworfenen Aussprüchen findet, nicht einmal individuelle, subjektive Wahrheit, ba solche Aussprüche gewöhnlich für ben Schreiber selbst nur in bieser Stunde, in biesem bestimmten Zeitraum, unter biesen bestimmten Berhältniffen, Ansichten u. f. w. Wahrheit hatten. Die mehrste Zeit ist bieser einseitig, mit Bewuftsein, und will nur ben Eindruck, ben er von bieser Seite und von jener ber empfangen hat, recht in's Licht stellen, und zwar nur für heute, und nur für diesen Freund, an ben man schreibt. So kann man nicht nur Anbern, sondern auch fich selbst in Briefen und Gesprächen Unrecht thun ohne Nachtheil. Wie wollte aber ein lesendes Publikum, dieser Behemoth! bergleichen sich zurecht legen und das wie, warum und wann mit Billigkeit in Betrachtung ziehen?"

Man kann nicht richtiger und klarer über diesen Gegenstand reden, als es Jacobi hier gethan; und wenn unsere Ansicht sich in etwas unterscheidet von der seinigen, so ist es nur durch die bessere Meinung, die wir vom lesenden Publikum hegen. Wir glauben, daß man nicht nur verlangen kann, sondern auch erwarten darf, daß in dem Sinne, welchen Jacobi hier ausgesprochen hat, jedes Urtheil, jede Aeußerung eines Briefwechsels ausgenommen werde. Sedendeßhalb glaubten wir uns auch berechtigt, manche schrosse Aeußerung, manch' scharses Urtheil zu veröffentlichen, ohne Besorgniß, daß man darin eine neuerdings so sehr im Schwange gehende Freude an standalösen Geschichtchen finden werde.

Unser in diesem Punkte von Jacobi's eigenem abweichendes Berfahren motivirt sich serner noch durch die veränderten Umstände, welche der Ablauf einer Zeit von mehr als 40 Jahren, die seit der Publication des "Auserlesenen Briefwechsels" verstossen ist, herbeigeführt hat.

Der Herausgeber bes "Auserl. Briefwechsels", Friedrich von Roth, Jacobi's vieljähriger Freund und Hausgenosse, und beßhalb auf's Innigste vertraut mit Jacobi's Sinnesart, hat vielleicht zu ängstlich in diesem Sinne gehandelt. Allein mancherlei Gründe riethen zur Vorsicht und Zurüchaltung. Viele der Vriefssteller oder Empfänger waren noch am Leben, und es galt, kein Gefühl persönlicher Art zu verletzen oder auch nur unzart zu berühren.

Bebeutungsvoller aber noch als bieß war ber Umstand, daß bieser Briefwechsel, man kann sagen, ber erste war, ber un-

verhüllt das Innerste der Briefsteller darlegte. Zwar waren vorher schon Briefwechsel von Gellert, Lessing und Andern erschienen. Aber sie alle — Lessing allein ausgenommen, der doch ihnen ähnlich schien, da er das Innere seines Gemüthslebens in seinen Briefen selten nur zu Tage treten ließ — alle gehörten sie der alten Zeit an 1), die, noch gebunden in ängstlich steise Formen, ihres innern, individuellen Lebens kaum sich bewußt zu werden ansing, und deren Briefe deßhalb auch wenig von dem Allen offendaren konnten.

Banz anders war das neue Geschlecht, das um die Mitte bes Jahrhunderts geboren war. Ihm floß der Mund über, weffen bas Herz voll war. Und ein volles Herz hatten sie alle. In feiner Zeit, seitbem die schöne Welt Griechenlands untergegangen, war man des Menschen als Menschen so froh geworden, als in jener Werbezeit unserer aufblübenben Litteratur, in jener Epoche, ber wir im Wesentlichen bie ganze geistige Physiognomie, bie wir beute baben, verbanken. Ja, mehr noch, als in bem naiven Zeitalter bes Griechenthums, galt bamals ber Mensch bem Menschen. Als ein natürliches Verhältniß hatte man im Alterthum die Beziehungen zwischen Menschen hingenommen und sich unbefangen baran erfreut. Das 18. Jahrhundert aber, aus bem Elend von mehr als anderthalb Jahrhunderten wieder zum Leben und Schaffen erwacht, konnte bie verlorene Naivetät bes Alterthums nicht wieder erringen. Ein Rind ber mobernen Zeit, mußte auch seine Freude am rein Menschlichen eine reflektirte sein, die nicht ihr Empfinden lebt, sondern betrachtet. Daburch



<sup>1)</sup> Die Briefe zwischen Heinse, Gleim und Müller, welche Körte 1806 heransgab, kann man nicht als Ausnahme ansühren, da Jacobi ihre rückhaltlose Beröffentlichung auf's Höchste mißbilligte.

allein ist es erklärlich, daß man gleichzeitig ganz seinen Gefühlen sich überließ, und doch allenthalben mit der Loupe der Reslexion sich selbst und sein Empfinden betrachtete.

Begreislich ist es, daß auf diesem Wege auch das Innerste vor Nachforschung, Betrachtung und Besprechung nicht sicher war. Und so hat denn in der That kein Zeitalter den innersten Menschen so nacht und rüchhaltlos gezeigt, wie das 18. Jahrhundert.

Lange konnte bieser Zustand nicht währen: man fühlte bald, daß die Zeiten des Paradieses vorüber waren, und man schämte sich seiner Blößen. Auch war die fröhliche Jugendzeit schnell zu Ende gegangen: schwere Arbeit, gewaltige Kämpse solgten, und der Mensch war genöthigt, in einer Kriss, welche die Grundvesten der civilisirten Welt erschütterte und auf Jahrshunderte hinaus den Gang der Geschichte bestimmte, seinen Platz zu behaupten, sich zu wehren und zu kämpsen. So kam es, daß schon nach weniger als 50 Jahren jene Jugendzeit des 18. Jahrshunderts wie in weiter Ferne lag und daß die neue Generation, die unter Revolution und Krieg geboren war, kaum mehr die kindlich unbesangene Freude, den arbeitslosen Genußtrieb jener früheren Zeit verstand.

Unter diesen Berhältnissen aber trat der "Auserlesene Briefwechsel", das erste direkte Zeugniß von dem individuellen Leben
jener Zeit, zu Tage. Bewußt oder unbewußt mußte das Gefühl
dieses Abstandes zweier sast geradezu gegensätlicher Zeiten und
der Berschiedenheit ihrer Auffassungsweisen den Herausgeber
bestimmen, nicht noch rückaltloser zu veröffentlichen, als der
Berstorbene selbst es gewünscht und gebilligt hatte.

So konnte es geschehen, baß in bem außerorbentlich ausgebreiteten Briefwechsel Jacobi's noch Bieles unbenützt blieb, was wir nun nachbringen. Ohne Zweisel ist aber ber Nachlaß auch nach ber Veröffentlichung bes "Auserlesenen Brieswechsels" burch Helene Jacobi, Fr. H. Jacobi's jüngere Stiesschwester und Geistesgenossin, die Erbin seines gesammten litterarischen Nachlasses, sowie durch Bernhard Jacobi, den Sohn von Jacobi's jüngstem Sohne Max, an welchen der Nachlaß weiter vererbte, ergänzt und vermehrt worden.

Durch die Nachlese, die wir in bieser Sammlung geben, wird nicht nur das Bild Jacobi's nach mancher Seite in volleres Licht gesett, sondern es verbreitet sich auch über mannigfaltige Berhältnisse, Ereignisse und Bersonen jener inhaltvollen Zeit größere Klarheit. Heute, 50 Jahre nach Jacobi's Tobe, find wir nur durch eine Rücksicht in der Auswahl bestimmt : nichts ganz Gleichgültiges, Unbebeutendes zu geben; Persönlichkeiten waren nicht mehr zu fürchten noch zu scheuen. Denn Alle ohne Ausnahme, von benen die Briefe geschrieben ober an welche fie gerichtet find, ebenso auch Alle, von benen die Rede ift, sind nicht mehr unter ben Lebenben. So erscheinen nun auch alle etwa persönlich scheinenben Härten in bem milbernben Lichte geschichtlicher Betrachtung, welche vergleichend berichtigt und partheilos bie Dinge nach ihrem wahren Werthe zu würdigen sucht. Unsere Renntniß von Personen und Zuständen jener Zeit aber tann burch jebe neue Mittheilung nur erweitert ober berichtigt werben.

Mancherlei Mißgeschick hat über bem Nachlaß gewaltet.

Bernhard Jacobi, den noch der Großvater gekannt und geliebt, ja zeitweilig bei sich im Hause erzogen hatte, und den Anslage und Ausbildung gleichsehr dazu besähigt hätten, hatte die Absicht, eine Biographie seines Großvaters zu schreiben. Er hatte zu dem Zwecke den Nachlaß im Wesentlichen geordnet und mehrsach ergänzt. Allein er sollte nicht dazu kommen, sein Werk

auch nur zu beginnen: sein vorzeitiger Tod zerriß diese Pläne. Lange blieb der Nachlaß dann unbenutzt liegen. Nur im J. 1846 gab Max Jacobi den Briefwechsel zwischen Goethe und Jacobi, soweit er vorhanden war, heraus. 1) Späterhin wurde dann der Briefwechsel zwischen Herder und Jacobi an die Herder'schen Nachkommen abgegeben und von H. Düntzer in Herder's Nach-laß Band II. S. 248—322 veröffentlicht. 2)

Nachher in ben 1860er Jahren war ber Nachlaß zweimal Gelehrten überlassen worden; zuerst Professor Dr. Ueberweg,



<sup>1)</sup> Seitbem sind jene Briefe theils in den Besty des herrn Albert Cohn in Berlin gekommen, theils ganz verschwunden. Alle Bemihungen des Herausgebers, den derzeitigen Ausenthalt der letzteren zu ersahren, blieben ersolglos. Der Brieswechsel ist jedoch, wie herr A. Cohn dem Herausgeber mitzutheisen die Gitte hatte, sorgsältig abgedruckt, soweit die vorhandenen Originalien den Bergleich zuließen. Bielleicht veranlaßt diese Notiz, daß betannt werde, wo die herrn Cohn sehlenden Theise des Brieswechsels (die Briese Jacobi's und die Briese Goethe's an Helene Elisabeth Jacobi) sich zur Zeit besinden. Es wäre sehr zu wünschen, daß diese Reliquien, die vor vielen Jahren schon dem Nachlaß entzogen wurden, in einer Hand wenigstens wieder vereinigt würden. Hr. Albert Cohn (Asser Legende Opfer zu bringen.

<sup>2)</sup> Durch diese Ausscheidungen — es sindet sich tein Brief weber an noch von Herber und Goethe mehr vor — und manche andre Eindusse, bekam der Nachlaß im Lause der Jahre manche empfindliche Lücke. Bon Wieland's Briefen z. B. finden sich nur 3, von denen Jacobi's an B. nur 2 vor. Die Briefe W. von Humboldt's an J. sehlen alle; ebenso dieseinigen von und an Schiller, deren es jedoch schwerlich viel mehr, als die im "Auserl. Briefw." gedruckten waren. Bon Fichte ist nur ein einziger Brief erhalten. — Manch andrer Briefwechsel ist sehr lückenhaßt. Bei seiner Ueberstebelung nach Holkein, 1794, hat Jacobi, wie er selbst sagt, vielerlei von seinen Papieren verloren. Manches mag nach seinem Tode an die noch lebenden Briefsteller zurückgegeben, Anderes nach der Beröffentlichung in den Werken oder dem "Auserl. Briefw." verloren worden sein.

bamals noch Brivatbocent in Bonn, zur Benützung für eine Biographie Jacobi's, bann Dr. Mich. Bernans in Bonn, zur Berausgabe ungebruckter Theile beffelben. Allein beibe Plane famen nicht zur Ausführung, und die Kamilie nahm den Nachlaß wieder an sich, ohne daß weder eine Beröffentlichung stattgefunben noch auch eine Biographie zu Tage getreten wäre. - Inzwischen hatte ber nunmehrige Herausgeber bes Nachlasses ben Plan zu einer Biographie in ausgebehnter Beise gefaßt und war im Berlaufe seiner Studien zu ber Ueberzeugung gelangt, daß eine genauere Kenntniß der vielfältigen Beziehungen Jacobi's zu Menschen und Dingen mit bemjenigen Materiale, bas gebruckt vorlag, nicht zu erreichen sei. Nach Anfangs vergeblichen Nachforschungen nach dem Jacobi'schen Nachlasse gelang es ihm endlich 1866 beffen Aufenthaltsort und Besitzer zu erfragen. Unterstützt burch bas warme Interesse zweier leiber nun hingeschiedener Männer, benen ber Herausgeber seinen Dant beghalb nicht mehr öffentlich bezeugen kann. Gebeimerath Brandis und Brofessor Cl. Perthes in Bonn, fant er bei dem Urenkel Jacobi's und jetigem Eigenthümer besselben, Johannes Jacobi, eine Bereitwilligkeit, ihm ben Nachlaß zur Benutung und Herausgabe zu überlassen, die um so bankenswerther war, als die früher gemachten Erfahrungen eber geeignet waren, von einem neuen Versuche abzuschrecken.

Allein es schien nun einmal kein guter Stern über dieser Sache zu walten. Bald durchkreuzten Krankheit und längere Leiden die Absicht des Herausgebers, eine baldige Beröffentslichung zu veranstalten. Die Arbeit konnte nur langsam und in großen Zwischenräumen gefördert werden. Eine ungeheure Zahl von Briefen mußte gelesen und das schon Gedruckte von dem Ungedruckten geschieden, das erstere aber mit dem Oruck vers

glichen werben — aus Gründen, die aus bem oben Gesagten sich ergeben. Auch war es nicht so ganz leicht, bas Gebruckte als foldes in allen Fällen zu erkennen. Denn Jacobi ftand mit fast allen bedeutenden Röpfen seiner Zeit und manchen unbedeutenden von Mitte bes 18. bis Anfang bes 19, Jahrhunderts in brieflichem Verkehr. Manches bavon ift an entlegenen Orten veröffentlicht worden. Die Rücksicht auf die Biographie erhöhte bie Arbeit. Im Berbst 1867 ward ber Berausgeber genöthigt, aus Besundheitsrücksichten ben Guben aufzusuchen. Ein gleiches Schicksal traf ihn im Herbst 1868. In den wenigen burch Rrankheit mannigfach zerstörten und febr verkurzten Sommermonaten besselben Jahres gelang es ihm, seine Arbeit nothbürftig so weit zu fördern, daß er baran benken konnte, sie in Aegypten zu vollenden. Es schien ibm wichtiger, daß ber Briefwechsel, ber burch so mancherlei Miggeschick Jahrzehnte lang vergeblich der Beröffentlichung geharrt hatte, nun überhaupt endlich an's Licht trete, als daß dieß in der üblichen Weise mit gelehrten Anmerkungen ausgestattet geschehe — was im Besitze ber litterarischen Hülfsmittel ebenso leicht, als ohne sie schwer, ja unmöglich auszuführen ift.

Trot ber ungemein ungünftigen äußeren Berhältnisse, unter welchen biese Beröffentlichung erfolgt, hofft ber Herausgeber bennoch nichts Wesentliches versaumt zu haben. Ist bem wirklich so, so wird ber kundige Beurtheiler manche kleine Lücke, die ohne einen ganz unverhältnismäßigen Auswand von Mühe, Zeit und Kosten nicht ausgefüllt werden konnte, eben biesen ungünstigen Berhältnissen zu gute halten.

Die Sammlung selbst ist ihrem Charafter nach im Wesentlichen, wie schon angedeutet, eine Nachlese. Daraus erklärt sich benn auch die Mannigfaltigkeit, um nicht zu sagen Buntheit

ihres Inhalts. Ueber die Auswahl wird man im Einzelnen ftreiten können - bieß liegt in ber Natur bes Stoffes. Allgemeinen war unser Grundsat, nichts aufzunehmen, was nicht in irgend einer Rücksicht von Interesse war; aber auch um einzelner inhaltlofer Stellen willen nicht ben Zusammenhang eines Briefes zu zerreißen.1) Es läuft beghalb ba und bort manches unbedeutende Wort mit unter. Aber wir hoffen, man werbe im Großen und Ganzen unfre Auswahl nicht zu weit und nachlässig finden. Dinge von irgend welcher Wichtigkeit sind nirgends ausgelassen, selbst schroffe Urtheile nicht, die wir im Beifte ber obenangeführten Aeußerung Jacobi's aufgenommen wünschten. Ebensowenig sind aber auch irgendwelche Beranberungen ober Zusätze gemacht, sonbern die Originale allentbalben wortgetreu zum Abbruck gebracht. Auch bie Orthographie wurde beibehalten, wo nicht etwa nur Abschriften vorlagen, wie dieß mehrfach der Fall ift.

Der Anhang wird, wenn er auch nur mehr äußerlich zu ber Sache gehört, nicht unwillsommen sein. Alles barin Borstommenbe hat sich, mit einer einzigen Ausnahme, welche bemerkt ift, im Jacobi'schen Nachlaß gefunden. Die Goetheiana erscheisnen alle, die Lenziana zum größten Theile hier zum erstenmale im Oruck. Das Nähere barüber wird man an Ort und Stelle angegeben sinden.

Ueber Bieles, was in den Briefen der vorliegenden Sammlung erwähnt ift, über manche Persönlichkeit und manches Berhältniß kann erst eine ausführliche Biographie Jacobi's ge-

<sup>1)</sup> Größere unbebeutenbe Stellen find natürlich ausgeschieben. Der Ort, wo etwas ausgesaffen worben, ift burch einige Gebankenstriche — — bezeichnet.

nügenden Aufschluß geben. Es wäre deßhalb wohl zweckmäßiger gewesen, den Nachlaß nicht lange vor der Biographie selbst zu veröffentlichen. Allein ohne Aussicht, die letztere in nächster Zeit geben zu können, glaubte der Herausgeber sich verpflichtet, wenigstens den Brieswechsel endlich zugänglich zu machen. Die Biographie wird solgen, sobald es dem Herausgeber möglich sein wird, die umsangreichen Studien wieder aufzunehmen und abzuschließen, welche das Leben eines so vielseitigen, thätigen und weithin wirkenden Mannes, wie Jacobi, erfordert; den jede bedeutendere Strömung jener inhaltvollen Zeit des 18. Jahrhunderts freundlich oder seinblich berührt hat.

# Briefe von und an Jacobi.

#### 1.

## Wieland an Jacobi.')

Weimar ben 22. Jenner 1777.

Lieber Bruber, Dein Brief vom 15. b. ist Heute ben 27. eingetroffen, und hat also just so lange gereißt, als der Deinige.

Ich werbe für alles bankbar sehn, was Du mir zum M.2) behsteuern wirst. Aber Allwills Pappiere, Allwills Pappiere — wo möglich noch für den Jenner! — Unsre Herzogin-Mutter kan's kaum erwarten, was ihr Günstling Allwill dem frommen, orthodoxen, über mißlungene Liebe piquirten Mädel Luzeh risspositiren wird.

Was Göthe zu den dreh lezten Briefen gesagt hat?

Ueberhaupt hab ich ihn seit seiner Zurückfunft von Dessau merklich kälter gefunden, als zuvor. Wir sehen uns selten. Ich habe nichts über ihn zu klagen — (b. ist nun freilich cum grano salis zu verstehen; aber basta!!) nur die ehemalige Bertraulich-

2



<sup>1)</sup> Diefer Brief nehft 2 andern (Rr. 14 u. 16 biefer Sammlung) find bie einzigen Briefe von Wieland, welche sich noch im Jacobi'schen Nachlaß sinden. Uebrigens find bekanntlich im "Auserles. Briefwechsel" die meisten der Briefe Wielands an Jacobi schon veröffentlicht.

<sup>2)</sup> Merfur.

Boppris, Aus Jacobi's Nachlag. I.

teit hat aufgehört. Da ich mich in gar nichts mische, und alles gehen laße wie es geht, so würde es schwehr halten, Händel mit mir anzusangen. Der Ausgang unsrer itigen Wirthschaft ist Gott bekannt. Ich verstehe je länger je weniger davon; außer daß mich gleichwohl bedünkt, der H. habe bereits ein oder zweh Hörner' abgestoßen, und gewinne von Seiten der Gesundheit. Das wäre nun doch etwas.

Auch Herber sagt nichts von Allwills Pappieren. Als ich ibn einst fragte, entschuldigte er sich damit, er hätte sie noch nicht gelesen, überhaupt kann er nur sehr weniges, was Menschen geschrieben haben, lefen, und die Meiften Neuern find ihm nur vom Hörensagen ober hineinguden in ihre Werke bekannt. -Er beschnüffelt sie nur (Göthe machts just eben so) und nach ber Witterung, die ihm bann entgegenkommt, wird geurtheilt; und unter uns, I. Bruder, die Menschen wie Du und ich, die so herzliche Freude an etwas, bas ein Andrer gut gemacht hat, haben können, find noch ein wenig seltner, als die weißen Raben. Laft es gut febn! für ben ftärkften Bebfall aller Lefer, bie nur einigermaßen einer solchen Lecture wie Deine Allwills Bappiere gewachsen sind, bin ich Dir gut. Alles was man bran aussext. ist daß Du zu verschwenderisch mit Deinem herrlichen Stoffe seuft. Dein Wert verhält fich gegen bie Arbeit von uns andern wie Englisches Silberzeug gegen französisches. Die Leute hättens gern leichter an Gewicht, und mehr façon.

Ein Probstückhen von Deinem Commentar über H.2) Urkunde möcht ich doch wohl sehen. Ich, meines Orts, bin mit dem Meisten was im 2. Bande steht, unendlich wohl zufrieden. Ueberhaupt kannst Du nicht glauben, wie viel der Mann und seine Werke durchs Persönlich-gekannt sehn gewinnen. Er ist

<sup>1)</sup> Herzog Karl August.

<sup>2)</sup> Herber's "Aelteste Urfunde bes Menschengeschlechts". 1774-76.

alles zusammengenommen ein Mann von der außerordentlichsten Art. Das ist nun frehlich gerade soviel als nichts gesagt. Aber Du kennst mich: die Kunst Portraits zu malen werd ich nie attrapiren, wenn ich auch so alt würde als der ewige Jude. Das ist eine von Deinen Künsten, oder Gaben vielmehr — denn was ist in der Kunst, das sie nicht von der Natur empfangen hat? —

Diefer Tagen siel mir Dein Brief an die La Roche<sup>1</sup>) wieder in die Hände, worinn Du ihr so herrlich deducirst, wie es zugegangen, daß sie aus dem Liede athmenden, alles anziehenden, alles bezaubernden Geschöpfe so eine — Prätensionsvolle, unsleibliche Art von sentimentalischer Bulerin oder vielmehr nachgerade Moquerelle geworden 2c. 2c. Ich hätte vor Dir hinknien mögen, so bewunderte ich Deine Gabe, ihr das alles so deutlich und sassich und in einem so verdammt donhommischen Ton vorzudemonstriren. Es ist wirklich ein Jammer Bruder, daß wir nicht näher behsammen leben können. Am Ende wird sichs doch sinden, daß Du einen Sinn sür mich hast, den kein andere hat, et vice versa.

Hompesch<sup>2</sup>) hat herrlich wohl gethan, daß er die Seilerische Truppe engagirt hat. Such ihm nur mit guter Art nach und nach die Rosamunde<sup>3</sup>) ausm Kopf zu bringen. Denn es kann, soll und muß nichts draus werden — aus vielen, sehr erhebelichen Ursachen.

<sup>1)</sup> Der Brief Jacobi's, auf welchen Wieland hier anspielt, ift weber gebruckt, noch befindet er sich im Jacobi'schen Nachlaß.

<sup>2)</sup> Der kurpfälgische Minister Freiherr von Hompeld hatte bie Seislerische Truppe für bas Mannheimer Theater engagirt.

<sup>3)</sup> Bielands Singspiel Rosamunde sollte in Mannheim aufgeführt werben.

Abe, für diesmal, Bruberherz. Schreib mir boch, so oft Du kannst, Deine Briefe machen mir seit geraumer Zeit ungemein wohl. Auch ich will Dir so oft schreiben, als ich Dir etwas vorzuradottiren habe.

Du haft mir (wiewohl ich Dich schon 2 Mal brum gebeten) nicht geschrieben, wie viel ich Dir Merkure schicken soll. Biß Du mir nun Auf biese Frage antwortest, kriegst Du gar keine; Dein Exemplar ausgenommen, bas schon vor 3 Tagen abgezgangen ist. Grüß mir Dein ganzes Haus, a propos wie alt sind Deine Knaben?

27. Jenner 77.

W.

## 2. Jacobi an **G**. Forster. 1)

Dborf 24. Nov. 78.

Ich höre Sie sind hier, verehrungswürdiger Mann, und ich soll die Freude haben, Sie zu sehen. Meine Ungeduld ist unaussprechlich. Ich bin nicht angezogen und kann also nicht zu Ihnen fliegen, — auch fürcht' ich, Sie etwa zu stören. Soll ich Sie erwarten, oder wollen Sie mich erwarten? Beh mir speisen heute Mittag und heute Abend müßen Sie durchaus, und mit niemand ein Wort reden, daß ich nicht höre. Beschleunigen Sie, ich bitte! den Augenblick unserer Bekanntschaft, und verzeihen Sie den Taumel worin ich dieses schreibe.

Frit Jacobi.



<sup>1)</sup> Mit biesem Billet Ind Jacobi ben ihm bis bahin persönlich unbekannten Forster, als berselbe auf ber Durchreise sich in Dilsselborf einen Tag anshielt, zu sich ein. Wir publiciren bas kleine Brieschen, weil es ein anschauliches Bild von ber Lebhaftigkeit gibt, mit welcher man in jener Zeit seine Berehrung aussprach und Freundschaften anknüpste.

3.

## Jacobi an G. Forfter.

Düßelborf b. 13. November 1779.

Daß ich Ihnen möchte sagen können, mein trauter Ebler, wie sehr mich Ihr Brief gerührt, gefreut, erquikt, und ich muß hinzusügen, erweckt und erbaut hat! — "So eine wahre warme Freude ist nicht in der Welt, sagt Werther, als eine große Seele zu seh'n, die sich gegen einen öffnet." — Ich kann Ihnen heute mehr nicht darüber schreiben, so voll auch mein Herz von Dingen ist, die ich an das Ihrige segen mögte. — Gott erhalte Sie, mein Bester, und laße mich ihrer Freundschaft immer würdiger werden!

Hier eine Abschrift eines Briefes an mich von ber Hofräthin Schloßer 1), und meiner Antwort darauf, welche Ihnen auch, großen Theils, statt einer Antwort auf Ihren Brief dienen kann. Göthens schlechter Streich 2) hat mich nicht so tief ver-

<sup>1)</sup> Der zweiten Fran von J. G. Schloffer, einer geborenen Fahlmer, Tante von Sacobi.

<sup>2)</sup> Es ift bie befannte Scene in Ettersburg gemeint. Goethe foll Jacobi's Wolbemar eine Berbammungerebe gehalten und barauf ein Eremplar beffelben an eine Giche genagelt baben. Die Sache felbft ift außer Zweifel geftellt burch bas Bestänbniß, welches Goethe hieruber ber Frau von 3. G. Schloffer ablegte und worliber biefe am 31. October 1779 an Jacobi berichtete (Briefwechsel aw. Goethe u. Jacobi S. 57 ff.). Dort gibt Goethe auch bireft an, was ihm an bem Buche fo febr mifffallen babe, nämlich ber "Geruch" beffelben, er tonne es nicht anbers ausbruden. Insbesondere ber Schluf fei berart, baf nur mit Beranberung einiger Beilen ber Teufel Bolbemar'n bolen milffe. Er habe fich nicht enthalten tonnen, bas Buch in biefem Sinne ju parobiren. Man icheute bamals ju Ettersburg vor nichts gurud. Gelbft bes anwesenben Wieland Arie aus Alcefte: "Weine nicht. bu meines Lebens Abgott", murbe aufs Lächerlichfte parobirt. (Bal. Briefe an Mert, ed. Bagner 1835 G. 180.) Spater bat Goethe jene Scene elbft bereut und batte fie ungefchen gewunscht. Bgl. Goethe an Lavater 7. May 1781 (Briefe Goethe's an Lavater 1833 &. 126.)

wundet als Sie glauben. Ich war schon lange mit ihm unzufrieden, und von jeher ift es mehr Leidenschaft, als Hochachtung und Freundschaft gewesen, was mich an ihn band. Es scheint, je leichter wir alle Falten des Menschlichen Herzens durchdringen, je sertiger sind wir auch, uns in jedem besondern Falle zu täuschen. Wir erdichten Menschen, daß sie aussehen, als müßten sie irgendwo lebendig sehn, und aus den würklichen Menschen machen wir uns etwas, das sehr viel von einem bloßen Hirngespinnste hat. Kein Wunder, da saft jeder Charactter von unendlichem Umfange ist. Da legt unsere Eindildungskraft uns gleich hundert Plante vor, aus denen wir benjenigen wählen, der uns am besten ansteht. Fällt aber die persönliche Beziehung weg und wir tragen hernach blos unsere Beobachtungen zussammen, dann ist kein Mensch gewesen, der es besser gewußt hat, als wir.

Ich bedaure daß Lichtenberg Merks Freund ist. Diesmal fehlt es mir an Zeit und Lust, Ihnen den Character dieses Mannes zu schildern, deßen Hauptzüge Geiz, Neid und Bosheit sind. 1) Mir sind die niederträchtigsten Streiche von ihm be-



<sup>1)</sup> Wir geben bieß harte und auffallende Urtheil über Merk ohne sagen zu können, wieviel Wahres oder Falsches daran ist. Daß es übertrieben sei, läßt sich bei Jacobi's Charakter, der sich undewußt in einmal hervorgerusener sittlicher Entrüstung zu steigern liebte, annehmen. Es widerspricht aber völlig seinem Charakter, eine derartige Ansicht zu sassen ohne positive Beranlassung dazu. Daß Goethe's Schilberung von Merk in "Wahrheit und Dichtung " nicht unpartheilich, sondern durch hellere Farben idealissit ist, dürfte ebenso wenig bezweiselt werden, als das Gegentheil in seiner Schilberung von Lenz' Charakter gewiß ist. In einer im Druck weggelassenn Stelle seines Briefes vom 25. October 1779 (Auserl. Briefw. I. 290 st.) schreibt Jacobi an Forster, nach noch härterer Auslassung über Merk: "Der Ausbruck Mephistopheles, dessen Sie sich bedienen, bringt mich auf die Bermuthung, daß ich Ihnen wohl mündlich davon gesagt habe; benn wir psiegten ihn so zu nennen, weil Goethe, obsseich sein Freund, ihn

kannt, und ich habe auch Beweise in Händen. Nehmen Sie nur einmal dies Eine, daß er mit Lavater in vertrautestem Briefwechsel stand, daß er der Bersasser der Rezension über den 2. und 3. Theil der Physiognomic im Merkur war, und daß er hernach, in eben diesem Merkur, der antiphysiognomischen Schrift v. Lichtenberg eine ganz ungewöhnliche Lobrede hielt, und diese Lobrede mit M. unterzeichnete, was er sonst nie thut.

Im Juni des vorigen Jahrs war er bei mir, und vertheibigte Lavaters Gruntfate, mas bie Renntnig aus ben festen Theilen betrifft. — "Nun wundre ich mich noch mehr, sagte ich zu ihm, über Ihren Enthusiasmus für die Lichtenbergische Schrift u. f. w. Da erklärte er mir, warum er biefen Enthufiasmus geäußert habe. Lichtenberg habe einen Bruder in Darmstadt, biefer und ber in Göttingen seben wegen bes Studs von Zimmermann, bas W.1) alberner weise bem Merkur eingerückt hatte, äußerst aufgebracht gewesen, hätten sich rächen wollen u. s. w. — Auch sette er sich noch hier in Düßelborf bin, und schrieb die Rezension des IV. Bandes der Bhysiognomick. --Für die Frankfurter Zeitung von 72 verfertigte er ein Opthiramb zum Lobe von Klopftocks Oben; und in bemfelben Jahr schickte er eine Revision eben bieser Rezension für ben Merkur ein, worin Klopstock Den heruntergemacht wurden, weil er glaubte, Wieland wollte fie berunter gemacht haben. Diese Revision, von seiner eigenen Hand geschrieben, muß sich noch unter meinen Papieren finden. - - Rurz es ist ein Mensch ohne Treu und Glauben, ber feinen Feten Berg im Leibe hat; ein Rerl von Leber, wie Bothe beswegen von ihm zu fagen



unter biefem Nahmen im Fauft geschilbert hat." Jacobi hegte ben Berbacht, baß Mert ber geistige Anstister ber Ettersburger Scene gewesen sei. hiermit würbe auch Böttiger, Literar. Zustände und Zeitgenossen I, 20 stimmen. Doch ist Böttiger's Angaben selten zu trauen.

<sup>1)</sup> Bieland.

pflegte. Ob er in irgend einem Jache gründliche Kenntnisse besitze, daß können Sie bei ber ersten Gelegenheit untersuchen, wenn Sie ihm nur auf den Puls fühlen wollen. Wenn Lichtenberg nur ein wenig aufmerksam auf ihn ist, wird er bald genug von selbst entbecken, wes Geistes Kind er ist.

Ich habe einen schandlichen Kupferstich von Zimmermann gesehen; sollte wohl Lichtenberg baran Antheil haben? Ich boffe, nein.

Die Stelle in Ihrem Briefe, welche Ihren Bater betrifft, ist herrlich. — Der vortreffliche Fürst ben Sie nicht nennen wollen, ist kein anderer als der Fürst von Dessau.

Tausend Grüße, nebst eben so viel Versicherungen ber größten Hochachtung von meiner Frau und meinen Schwestern. Ich umarme Sie mit der wahrsten, vollkommensten Freundschaft Ihr

F. Jacobi.

Schicken Sie mir ben Brief an Göthe 1) zurud, ich habe keine Abschrift bavon. Die heutigen Behlagen können Sie beshalten, wenn Sie wollen. —

# 4.

# Jacobi an Forfter.

Düßelborf 27. Merz 1780.

Gestern, mein liebster Forster, ist ber Korb mit ben Baumpflanzen angekommen. Da ich Ihnen, seit Monaten her, bie Sache so bringend gemacht hatte, so begriff ich nicht, wie Sie es hätten übers Herz bringen können, sie zu vernachläßigen. Wein Gärtner glaubt, alles werbe anschlagen, die Pinaster aus-



<sup>1)</sup> Ohne Zweifel ber Brief vom 15. Sept. 1779 (Briefw. zw. Goethe u. Jacobi, S. 53).



genommen, die ziemlich well waren. Berzeihen Sie die viele Mühe und Unruh die Ihnen mein Auftrag verursacht hat, und nehmen Sie meinen herzlichen Dauk dafür an. Die Rechnung erwart ich mit Ersten.

3ch habe seit sechs Wochen abscheulich gekränkelt, und baneben viel Belegenheit ju Aerger, Traurigkeit und Migmuth gehabt. Hieher gehört ber totale Ruin meines Schwagers Winkelmann. Die Leute behalten tein Bemb auf bem Leibe, und meine Schwester hat sechs lebendige Rinder. Dies alles fällt mir anbeim, bem schon so viel anheim gefallen ift. Um besto weniger Beschwerbe bavon zu empfinden, habe ich ben Bau eines Hauses eingestellt, an begen Fundamenten man schon grub, und zu bem bie Remisen bereits aufgeführt find. Dieses Expediens, mein Freund, fest mich in ben Stand, auch Ihnen bas Anerbieten eines Borschuffes zu thun. Biel baares Gelb hab ich nicht übrig; wenn Sie aber um 30, 40. allenfalls auch 50. Guineen zu kurz kommen follten, so sprechen Sie. Es war mir ein großer Jammer, mein Befter, bag ich nicht ben Augenblick als ich Ihren Brief vom 14. Februar erhielt, eine volle Caffe für Sie in Bereitschaft hatte. Wenn Sie von meinem jetigen armseligen Anerbieten Gebrauch machen, so verlang ich ausbrücklich, wenn Ihnen meine Freundschaft lieb ift, bag weber 3hr Berr Bater selbst, noch sonst ein Mensch in ber Welt ein Wort bavon erfahre. 3ch möchte toll barüber werben, baß Sie wissen, daß ich etwas für Sie zu thun Willens mar, bas ich nicht zu Stande bringen konnte. Gott weiß, wie ich bergleichen haffe. 1)



<sup>1)</sup> Das Borstehenbe mag ein Beispiel sein, in welch' großartig aufopfernber, freigebiger und zartfühlenber Weise sich Jacobi gegen seine Freunde und Berwandte benahm. Wieviel Noth er daburch gelindert, wieviel Bersegenheit gehoben, wieviel er aber auch an Mitteln eingebüßt hat, davon erhält nur wer seinen Nachlaß kennt einigen Begriff. Denn

Ueber die hundert Thír. Zusage, die Sie erhalten haben, freu ich mich ungemein, und eben so sehr, daß Sie dadurch einer gehäßigen Arbeit sos geworden sind; wiewohl nach den Umständen, die Sie mir melden, auch hier wieder eintrift, daß commoditas quaevis sua fert incommoda secum.

Ihre Anfrage wegen Wolbemar sieht mir behnahe wie ein Compliment aus. Es ist nun über ein Jahr, daß ich keine Zeile an diesem Buch geschrieben habe. Ich wurde durch meine Reise nach München auf behnah 5. Monate von dieser Arbeit getrennt, fand neue Abhaltungen nach meiner Zurückunst, ersuhr die Ettersburger Geschichte, die, mit einigen Umständen, die hinzustommen, mich kalt und träge machten, weiter zu schreiben. Ich denke aber wieder anzusangen, so bald ich von der Reise, die ich vorhabe, zurück sehn werde.

Den 2. Theil vom Gött. Magazin 1) habe ich noch nicht, mich verlangt sehr barnach. Die Art, wie die 6. golbenen Schaumünzen von Cook ausgetheilt werden sollen, gefällt mir sehr; der Gedanke ist groß und schön. —

Ich muß schließen, mein Lieber, weil mit Schmerzen auf mich gewartet wird. Tausend herzliche Grüße von meiner Frau und meinen Schwestern.

Ich umarme Sie von ganzem Herzen

Ihr

Frit Jacobi.



er selbst hat bei jeder Gelegenheit und so auch bei der Herausgabe seiner Briefe, die Mittheilung solcher Handlungen untersagt. Dem Biographen bleibt die Aufgabe, ihm basur eine Krone zu reichen, die er, wie kein andrer, verdient hat. Wir freuen uns einstweisen in der vorliegenden Briefsammslung gar manchen Zug seiner Noblesse, die in der That makellos war, mittheilen zu können.

<sup>1)</sup> Göttingifches Magazin ber Biffenfchaft und Litteratur von Lichten - berg und G. Forfter (1780-85).

**5**.

## Jacobi an Beinfe. 1)

Bempelfort, ben 20. October 1780.

Beute gleich nach Tische, mein liebster Beinse, habe ich angefangen, Ihre Briefe zu wiederholen, und jett, um sechse, bin ich kaum auf die Hälfte bamit gekommen. Antworten kann ich nicht darauf; (wie wollte ich stiller, einsiedlerischer Grillenfänger bas können?) Aber tausend tausenbfachen Dank, mein Bester, will ich Ihnen bringen. — D baf es nicht in würklicher heißer Umarmung sein tann! — für die unzähligen Freuden, bie Sie mir verschaffen. Ich fühle bas im innersten meiner Seele, wie gut Sie find, so oft mitten im Genug Ihrer Freuden inne zu halten, um mir bavon mitzutheilen. Aber gewiß follten Sie auch von dem meinigen haben, soviel ich Ihnen davon zu reichen vermöchte, wenn Sie es bedürften. - Wie oft ich an Sie benke, wie fehr ich mich nach Ihnen fehne, brauch' ich Ihnen nicht zu sagen, da Sie wissen, was Sie mir waren und sind. Regelrode ist in Münster geblieben; die Marschallin ift zurück nach Baris; ber brehmal goldne Hermes Trismegiftus ift - vielleicht die Straße Henochs gezogen; genug er ist unsern Augen entrückt. Also, mein Liebster, bin ich so entblößt von

<sup>1)</sup> Der vorliegende Brief ist zum Theil schon von Jacobi selbst veröffentlicht worden (Werle Bb. I, 333 sf.); allein so unvollständig und untermengt mit Zufätzen, welche das Original nicht hat, daß es uns angezeigt schien, letzteres nochmals genau zum Abdrud zu bringen. Der Inhalt, hossen wird dies Bersahren rechtsertigen. Das Original besindet sich nicht im Nachlaß, wohl aber eine sehr genaue Abschrift. Heinse war nach Italien gereist, während Jacobi gleichzeitig eine Reise nach Hamburg und Bandsbed angetreten hatte, um an letzterem Orte seine beiden ältesten Söhne Friedrich und Georg Arnold, welche in Claudins' Familie lebten, abzudosen.

Gefellschaft, als ich es seit vielen Jahren nicht gewesen bin. Ich empfinde aber dabeh keinen andern Mangel, als den ich an dem Gefühl wahrer freundschaftlicher Mittheilung leide. Wie gerne ich ben gewöhnlichen Umgang gewöhnlicher Menschen entsbehre, ist Ihnen bekannt genug; Ihnen, der Sie mich oft dabeh so großmüthig unterstützten, daß Ihnen die Anie wankten.

Von meiner großen Reise hatte ich Ihnen so viel zu ergehlen, daß ich 4 Wochen an einem Stücke schreiben, und boch noch lange nicht fertig sehn wurde. Gewiß, mein Freund, ich hpperbolisiere nicht. Leging wird auf das Frühjahr zu mir tommen, und fich vielleicht eine Zeitlang bier aufhalten. Wir schicken uns fehr gut zu einander. Dag er mehr als Schonbeiten bes Détails am Oberon gepriesen habe, wollte er gar nicht Wort haben. Er habe bas Bebicht gelesen, wie alle andre Wielandische Werte, beren feines einen ordentlichen Plan habe. Die französische Original Geschichte war ihm unbekannt, sowie allen übrigen Gelehrten und ungelehrten, beb benen ich barum angefragt habe. Diese übrigen alle, sonder Ausnahme, waren von Oberon entzückt, so gar Rlopftock. Auf meine Einwendungen antwortete bieser, die comische Gattung vertrüge bergleichen Fehler und führte so gar ben Ariost an. Daß ich biesen Erznaturalistischen Stoß ohne Mübe parierte, versteht sich; und mit ber Riposte saß ich bem Gegner Armslang im Leibe. Claubius und Gerftenberg hatten bas Gebicht noch nicht gelesen. Das Urtheil bes lettern werbe ich gelegentlich erfahren. Leging war auf Wielanden, seines Leichtsinns wegen, gar nicht wohl au sprechen; am wenigsten konnt er ihm die Spistel jum Lobe Bothes verzeihen. Bon Gothe felber fagte er, bag wenn er je zu Verstande fame, so wurde er nicht viel mehr als ein gewöhnlicher Mensch sehn. Ich erzählte ihm die Ettersburger Geschichte. Sein Urtheil barüber bereinft münblich. Mojes Mendelsiohn ichien er für ben bellften Ropf, ben vortreflichsten Bbilosophen

und ben besten Kunftrichter unseres Jahrhunderts zu halten. Ebenso urtheilt Lichtenberg, mit bem ich sechs herrliche Stunden in Böttingen verplauberte, und barüber alle andre Professoren ber bortigen Universität in die Schanze folug. Leging gab mir bie Fortsetzung seiner Frehmaurer Gespräche im Manuscript, vie ich noch habe. An alle die ihn wegen der Fragmente angegriffen haben wird er einen Brief bruden lagen. erscheint ber erste Band. Bernach wird er ein Wort zur Aufflärung ber Kirchengeschichte herausgeben; lauter excerpta, und bamit foll seine theologische Laufbahn beschloßen werden. meiner Hinreise nach Hamburg sprach ich bie Frau von Böring nicht; sie war verreift; aber auf der Rückreise begegnete sie uns zu Braunschweig auf ber Mege und erkannte meine Schwefter. Sie erkundigte fich febr nach Ihnen und grußt Sie vielmals. 3ch sprach auch ihre schöne Schwiegerinn benselbigen Abend in ber Comodie. Sie hat noch eine Schwiegerinn, bie verstän = bige genannt, zu Hannover, die aber Zimmermanns Freundin ift. Sonft habe ich zu Braunschweig einen lieben höchst interefanten Menschen an Leisewitz gefunden; und einen herrlichen Mann an bem alten würdigen Jerusalem. Seine Seele fteht noch in voller Rraft, und er bat die Munterfeit und Beiterfeit eines Jünglings; singt ben Tische, besucht bas Schauspiel, und bulbet alles, was die Huldgöttinnen dulben. 3ch hatte bas Glfic, seine Liebe in hobem Grade zu gewinnen. Er gantte ben Abend vor meiner Abreise nach Halberstadt mit mir, bag ich Legingen (ben er in ber Comobie beb mir gesehen, und auch von andern gehört hatte, daß er mich begleiten würde) nicht mit zum Rachteffen gebracht hatte. "Er ift wohl in ben Bann gethan, aber man tann boch mit ihm egen." 3ch hatte würklich Legingen schon Tages vorher barum angelegen, und er hatte mirs auch versprochen, aber bernach in der Comodie bekam er Reue, und schützte vor, er habe Ropfschmerzen. Das fagte ich Jerusalemen,

ber durchaus noch schicken und Legingen holen laßen wollte. Er sprach öffentlich mit großer Achtung und herzlicher Freundschaft von ihm.

Aber ich bin schon auf meiner Zurückreise, und habe Ihnen noch kein Wort von Hamburg gesagt. Auf die Pracht ber Elbe . und ihres Archipelagus, lag ich mich nicht ein. Schönheiten von einer gewissen Gattung find unnennbar, wie die Gottheit, die, unendlich in jeder Bestimmung ihres Wesens, allein burch und in sich selbst bargestellt werben kann. In ber That habe ich nie etwas in dieser Gattung gesehen, bas mich in einem höheren Grade entzückt hätte. Auch das Alfter Baffin verdient alle Ehr= furcht und kann nicht wohl anders als mit eigenen Augen gesehen werden. Bier Wochen, bennah, war ich herum gefreutt. eh ich meinen Jug in dies gelobte Land fette. Claudius, Rlopstock, und vornehmlich meine Kinder waren sehr ungebuldig geworben. Zulett aber, weil ich, burch einen Zufall, nur einen Tag in Zelle aufgehalten wurde, überraschte ich sie boch. Am 13. Juli, Morgens um halb sieben Uhr, hielt ich mit meinem Wagen zu Wandsbeck vor Claudiußens Hause, und unser aller Freude war fehr groß.

Claubius hat in jeder Weise meine Erwartung übertroffen; ein durch und durch eigener, in sich großer Mensch. Nie habe ich eine solche wahre Einfalt gesehen, und nie so von göttlichen Dingen reden hören. Sein Christenthum ist die erhabenste Phislosophie, und so alt wie die Welt: vom bloßen Deismus aber doch himmelweit entsernt. Er hält so gar, wie Lavater, auf den wunderthätigen Glauben. Dieses muß Ihnen seltsam vorstommen, und Sie werden mir schwerlich glauben, wenn ich Ihnen sage, daß dieser Mann von aller Schwärmereh so weit entsernt ist, als Sie nicht leicht einen gesehen haben mögen, und voll Luzianischen Geistes. Seine Laune ist immer neu, und sein Witz unerschöpslich.

Alopstocken sah ich 14 Tage hintereinander, täglich; er schien mich ungern aus den Augen zu laßen, und bewies mir die zärtlichste Liebe. Wenn er beh guter kaune ist, und er ist es behnah immer, so kann es keinen seinern und angenehmern Gesellschafter geben. Seine Seele hat gewiß viel von Engelscheit und Engel-Reinheit. Nicht also seine geliebte nièce, die Frau von Winthem; übrigens ein angenehmes Weib und mit einer sehr schönen Stimme begabt. In einem Conzert, das mir ein gewißer Doctor Mumsen gab, sang sie den Messias von Hendel, und mir verschwand davor alle andre Musik, die ich bisher gehört hatte. Sewiß laßen unsre guten Deutschen Tonstünstler alle andern weit hinter sich zurück. I Claudius schlug das Clavier. Das versteht er, daß es einem durch Mark und Bein geht. Und er hat eine Fertigkeit, die der Dahlbergischen



<sup>1)</sup> So war bie ursprüngliche Lesart ber von Schent's (Jacobi's bamaligem Setretar und nabem Freunde) forgfältiger Sand 1780 gefertigten Abschrift, bie Jacobi's Sand in die Worte "- Tonflinftler fich neben jebem andern boren" vermandelt hat. Als Jacobi 1812 ben Brief bruden lieft, au einer Beit, ba bie altere beutsche Musit fast gang in Bergeffenheit gerathen und jener ergreifenbe Einbrud, ber in ahnlicher Beife felbft auf ben nuchternen Bog gewirft bat, burch bie länge ber Zeit abgeschwächt mar, ba mochte er glauben, ju viel gefagt ju baben. Er veranberte bie Stelle befihalb wie oben angegeben. Schlieflich ließ er fie, wie fo vieles in biefem Briefe, gang weg. Wir find gludlich, fie bekannt machen zu konnen, als Beitrag ju ben wenigen, aber gewichtigen Meußerungen über bie Birtungen, welche bie berrliche Mufit Banbels in jener Beit auf beutsche Borer machte. Ausschließlich in hamburg, hauptfachlich burch Rlopftod's Berbienft gepflegt, ware biefe Mufit, bie in England, man fann fagen, eine fociale Macht geworden war, an Deutschland im 18. Jahrhundert fast fpurlos vorübergegangen, hatte fie nicht auf Rlopftod felbft einen fo tiefgreifenben Ginfluß geübt. Bgl. Gervinus, Sanbel und Shatefpeare 1868. S. 478 f., 481 f. - Welcher Wirfungen jene Mufit, wenn fie befannt geworben mare, auf die Zeitgenoffen fabig gewesen ware, zeigen Meugerungen wie die obige Jacobi's und anbere von Boft, Rlopftod u. A.

wenig nachgiebt. Ich trennte mich von Klopstoden zu Aschberg, einem gräflich Ranzauschen Rittersitze, wo uns die Gräfinn, eine junge Witme, fürstlich bewirthete. Der Park erstreckt fich über einen ansehnlichen Sügel, an begen Fuße fich ber Ploner See ausbreitet; grun und klar, wie ber zu Benf, und in noch weit schönere Gegenden gesenkt. 1) Einer von Claudius Brübern, ein berber geiftvoller Mann, ift bort Verwalter. britter Bruber, ber ein Artt und ein fehr guter Ropf ift, kam auch dabin. Als wir auf ber Höhe bes Parks rund umberschauten, wünschte sich ber Verwalter an einem gegenüberliegenden fernen Ufer bes Sees einen Berg Besub. Hirn rief Claudius: Richt mahr Du ftellft Dir fo einen feuerspeienben Berg wie eine Pfeife Taback vor. Unaufhörlich hatten sich die 3 losen Leute zum besten; zogen mich und Lenchen so viel mit ins Spiel als sie konnten, und machten uns unendliche Freude. Auf einer Fahrt nach Raftorf, einem andern herrlichen Rittersitz ber Gräfinn, glaubte ich, wir wurden die Birutsche, bie wir mit uns sechsen inne hatten, vor Lachen umwerfen. Dort sollte uns ein prächtiges Fest gegeben werben, welches aber, ba ich burchaus keinen Tag zusetzen wollte, unterblieb. Raftorf hat Parthien, die ber Rluse zu Elberfeld, gegen unserm Wunderbau über, ähnlich sind, wo sich, auf der Hälfte des Hügels, ber Weg burch bie schönsten Buchen Gewölbe, balb breiter, balb schmäler zieht, und am Juße bie Wupper braufit. - Claudius betrug sich an bem Hofe ber Gräfinn Ranzau gerabe wie an bem Hofe zu Japan, und ergötte uns mit seinen lofen Albernheiten über alle Maagen.

Von Aschberg gieng es wie im Fluge nach Lübeck, wo uns Gerstenberg und die Oftsee zweh sehr schone Tage machten.

<sup>1)</sup> Ber ben Ploener See mit eigenen Angen gefehen, wird biefe überfcwangliche Beschreibung nicht begreifen.

Lenchen sollte sich mit diesem Neptunus vermählen. Schön, sehr schön fand sie den Gott, aber nur nicht feurig genug für sie. Einen Kuß von ihm ließ sie sich einnöthigen, worauf man an ihr ein jungfräuliches Schaubern sehr deutlich wahrnehmen konnte. Ich bedauerte, daß ich keine Flasche beh mir hatte, um Lottchen ein wenig offenbare See mit nach Haus zu dringen. Wir suhren dicht an einem Schwedischen Schiff, aus der nördlichsten Gegend, vordeh, betrachteten sehr neugierig die weißen Leute, wodon das Verdeck voll war, und langten glücklich wieder im Haven bei einer Schüßel Vörsten (der köstlichste Seefisch den ich kenne) und einer Schüßel Krabben an. Hinter Travemünde bestiegen wir ein Riesengrab, deren es in Holstein viele giebt und nahmen da von der Ostsee einen rührenden Abschied. Beh Gerstenberg sernte ich einen artigen jungen Menschen, Nahmens Overbeck, kennen, der ein Wusskalisches Genie zu sehn scheint.

Rach meiner Zurudfunft aus bem Holsteinischen blieb ich nur noch 3 Tage an ber schönen Elbe. Claudius war in ber Seele betrübt über unsern Abschied; aber er fab, bag ich tas Gebränge, welches alle Tage ärger wurde, nicht mehr aus-. balten konnte. Er selber wurde mit babon erbrückt. Berschiebene interegante Leute habe ich bort kennen gelernt; unter andern ben ' Abbt Resewit; ben alten Forster, ber nicht viel über 50 Jahr alt und noch gang blübend ift, ein feuriger, edler, Herzvoller Mann; Campen und besonders seine geistreiche, liebenswürdige Frau; einen gewißen Consistorialrath Ahlemann, welcher bort ben Bebnamen von Ihro Allwikenbeit trägt; Graf Christian von Stolberg (Graf Frit und die Schwestern alle waren in Danemark); ben gelehrten Profegor Busch und bie Samburger Geoffrin, seine Frau; und was ich vor allen Dingen nicht vergeßen barf und sicher nicht vergeßen werde: bie vortresliche Familie bes alten tiefverbammten Reimarus; unter andern mit einem 17 jährigen Mädchen mit Nahmen Sannchen begabt, an

Gestalt im Geschmack ber Milady Eleonore, aber unendlich reizender und schöner, und so voll Geist, o Lieber! so voll holder Würde, daß ich darüber — die Sinne, leider nicht, sondern abermals, o Weh! mein armes Herz verlor.

Montag ben 23. October.

Als ich heute früh ben meinem Caffee Ihre Briefe wieder vornahm, und barin weiter voran las, fiel mir beb ber erhabenen Beschreibung bes Schafbauser Rheinfalls — was mehnen Sie wohl? Sie werben lachen und voll Berachtung fich von mir wegmenden; aber ich kann nicht helfen: Es fiel mir ber große Herrenbäuser Springbrunnen babeb ein. In ber Bergleichung allerdings nur ein Puppenwert; aber ich hatte keinen Rheinfall an ber Seite, als ich ihn fah, und so hat er einen gewaltigen Einbruck auf mich gemacht. Es traf mich wie eine unerwartete himmels Erscheinung, als ich auf einmal vor Herrenhausen über alle bas hohe Gebusch und bie alten majestätischen Bäume ber ben mächtigen Bafferftral erblickte, wie eine Dampffäule aus einem feuerspeienden Berge. 3ch rief aus und wußte nicht, was es war. Bon benen Empfindungen, bie . mich nach ber Reibe ergriffen, von biesen allen war nie ein Bild in meiner Seele gewesen. Taumelnb tam ich bem Sprunge näher, und hörte bas Zischen, und Prageln und Schnauben ber gen himmel sprühenden Fluth. Es ist eine Schnelligkeit, es ist eine Bobe, es ist eine Gewalt, wovor einem die Sinne vergeben. So fturzt kein Strohm vom Felsen berab, wie bieser schäumend in die Höhe tobt, und den Himmeln ihre Waker zu bringen scheint. Ja, ben Himmeln, die in biamantnem Regen ihren Dank bafür fanft auf ihn berabrieseln, und ihre Krone, ben glänzenden siebenfarbigen Bogen, hinsenken zu seinen In Wahrheit, mein Lieber, ich erstickte bennah vor erstaunenber Luft; näherte mich öfter bem ungeheuren Beden,

voll Begierbe, vermischt zu werden mit seiner Fluth und aufzusfliegen und zu verschwinden im Aether.

Noch ein Werk von Menschenhänden gemacht, hat mich in große innerliche Bewegung gefett. Es war ber Rammelsberg beb Goslar. In seinen Gruben werden alle Metalle und auch Bitriol und Schwefel gewonnen. 3ch fuhr mit meiner Schwefter und meinen bebben Anaben binein. Sie hatten uns in unfern Bergkleibern sehen sollen; es war ein brollichter Aufzug. allen schauberte ein wenig beb bem schnur geraben hinunterflettern ber ersten Fahrten. Noch fürchterlicher war tiefer hinein das gewaltige Rauschen des Wassers und ber Anblick ber ungeheuren Raber, die bavon umgetrieben wurden, und an benen bicht vorbeb wir immer hinunter und hinauf, hin und her mußten. Wir wanderten in diesem unterirdischen Reich an die 2 Stunden herum, und hatten 98 Rlafter Erbe über unsern Häuptern. Doch hatten wir, so schnell wir auch gewesen waren, in dieser Zeit noch nicht die Hälfte der Bange durchwandern Es ist erstaunlich, was der Mensch durch Runft vermag, und was er wagen barf. Da in biefem Berge bas Erz meist burch Feuer gewonnen werden muß, so fanden wir manche Hölen so beiß, daß uns blog vom Durchgeben ber Schweiß ausbrach. Die armen Leute, die fasel nackend, nur mit einem Tüchlein um die Lenden barin arbeiteten, saben aus wie die Berippe und waren schwarz von Lampenrus. Sie haben eine Art von Meger neben fich liegen, womit fie fich ben Schweiß abmachen, wenn er anfängt ihnen zu schwer auf ben Gliebern zu liegen.

Nicht wahr, mein Lieber, Sie haben doch auch die Gegenben zwischen Wolfenbüttel und Halberstadt in der schönen Jahrszeit gesehen? Ich weiß in der That nichts herrlichers, besonders den Strich längs dem Blochsberge. Die Gegend um Halberstadt selbst aber ist elendiglich flach. Auch die Spiegel-

berge find in sehr kleinem Geschmad. An einem Sonnabend Nachmittag tamen wir bei Gleimen an, und ben Dienstag Morgen verreiften wir wieber. Es ift ein gar lieber Mann, ber alte Bater Gleim. Er hütete fich so forgfältig, uns mit keiner Miene zu beleidigen, daß er mich würklich dauerte. Leßing und ich wir plagten ihn hingegen manchmal mit unserer Philosophie, und erhärteten im Kall ber Roth, bag bie Metaphysik au allen Dingen nüte feb, und die Berheißung biefes und bes aufünftigen Lebens babe, weil von ihr alle Gewifheit bes Gegenwärtigen und bes Zufünftigen, bes Bürklichen und bes Möglichen abhange. Bleims Garten ift allerliebst, und die Lage Rlamer Schmidt war nur ben Sonntag beb uns, febr reizend. ber Hofrath Bleim aber beständig. Dieser gefällt mir febr. Dag wir viel von Ihnen gesprochen haben, tonnen Sie fich vor-Mit Gleminben habe ich mich bennah gar nicht unterbalten. 3ch war leiber nicht wohl, hatte Kopfweh und Halsschmerzen und in bergleichen Fällen haben bie Sulbgöttinnen selbst mit une ein ichlechtes Spiel.

Aus dem schönen Cassel habe ich Ihnen geschrieben. Dort erhielt ich 2 Tage nachher die Nachricht, daß der Zolladmodiator Bertholdi den vollkommensten Triumph über mich zu München davon getragen habe, (welches ich erwartet hatte) und (dieß aber hatte ich nicht erwartet) beh dieser Gelegenheit, unter dem nichtigsten Vorwande, meine Geheimerathsbesoldung zurück genommen werden solle. Ich habe sie würklich verloren, mein Lieber, die 1000 Gulden und die Fourage sür 2 Pferde, din aber um kein Haar magerer davon geworden.

Daß Fürstenberg nicht mehr Minister ist, und nur die Direction des Erziehungswesens behalten hat, wird Ihnen aus den Zeitungen bekannt sehn. Aber das wißen Sie wohl noch nicht, daß auch unser Freund Laroche seinen Abschied hat. Hohenselb hat mit ihm quittiert und will zu Speher sein Haus

und seine Einkünfte mit ihm theilen. Er behält für sich, für seine Frau und seine Kinder an Pensionen zusammen eine Summe von 2400 Gulden. Es scheint die Dummheit wacht auf, und will zeigen, daß sie den Kopf nicht verloren hat. Ich war jüngst auf meiner Zurückreise noch zu Coblenz, und nun freut es mich doppelt, daß ich den Umweg nicht scheute. Damals wurde noch an keine Ungnade gedacht. Es ist ein Spiel der Pfassen, welche die Wönchsbriese ihrem Versasser nie vergeben hatten.

Was ich Ihnen am liebsten erzehlen möchte, guter, freundschaftlicher Beinse, und mas ich Ihnen am wenigsten zu erzehlen im Stande bin, ift die unendliche Seeligkeit die ich fühlte, wieder hier in meinem Pempelfort zu febn. Als ich zu meinem Hofe herein fuhr, es war, als hätten sich bie Thore bes Paradieses mir geöffnet. In bemselbigen Augenblick fab ich' Betty und, hinter ihr her, Franz, Max und Clärchen mir entgegenfliegen. Die zweh ältern, die ich zuruckbrachte, stürzten zu ben beiben Thuren bes Wagens heraus und liefen ber Mutter in ben Weg. Es war ein Herzen und ein Rüßen burch einander, als ob wir alle blind waren. Ich hörte aber doch meine Kinder, die fich unter bem Rugen einander zuriefen: "Kennst Du mich noch? - Und Du? - Und Du? - Ja, Du bist bieser! und Du bist Der! - 3ch beiße Clarchen! - Und 3ch bin ber Mar! -" Bruder George und Schwester Lotte waren unterbeffen auch herbebgekommen. Und nun jog ber ganze Hauffe bin zum alten Grofvater, ber äußerst gerührt wurde und sich vor Freude nicht zu laßen wußte.

Meine Wonne nahm mit jeber Stunde zu. Seit eilf Wochen hatte ich weber Ruhe noch Rast genoßen; war (Sie müßen mir ein freches Gleichniß verzeihen) wie Orpheus von den Bachantinnen umher getrieben worden; hatte mich lange schon nach Frenheit und Stille mit der Inbrunst der höchsten Leibenschaft gesehnt. Behde fand ich hier in vollem Maaß,

fand sie mit allen ihren Lieblichkeiten. Und siehe, meine zerftreuten, abgematteten, ausgetrochneten Sinne waren, wie burch ein Wunder, auf einmal wieder gesammelt, erfrischt und gestärkt. Ja, mein Trauter, es war nicht anders, als war ich am Orte aller verflogenen Rrafte meines Lebens, und fie empfingen mich in Tänzen bes Himmels. Meine freundliche Wohnung, die alle Blicke jedes Lichtes einläßt; mein lieber Garten, von dem wackern Louis mit spät blübenden Gewächsen ber vier Welttheile voll geschmückt, alles, alles entzückte mich, und je länger je mehr. Ich übersah unaufhörlich meine Habe und konnte fie nicht ermegen. De in war die ganze Welt. Selbst ber Mond und die Sonn am hoben himmel, fie schienen auf eine so eigene Weise auf meinen Blat, bag es mir immer mehr so vorkommen mufte, als gehörten fie nur bazu; als waren sie mein, wie ber Boben ba, wie bie Baume, bie ich gepflangt habe, und ich ließe alle anbre Menschen nur von meinem Uebrigen bescheinen. Lieber! und so ift es seit bem alle Tage gewesen, und so ist es heute wieder. Wenn schon meine Blumen verwelft find, und meine Bäume meist entblättert; wenn schon dicker Nebel mir Luft und Boben verbirbt und von bem turz gewordenen Tage noch die Hälfte raubt: eben frob bin ich bennoch immer; feb in bem allen blos bas Jahr, bas fich nun rascher wenden will, und ben näbern Frühling, ber mir immer schöner wieder kömmt. Immer schöner, Sie sollen es seben, bester Beinse, wenn Sie wieder kommen, und immer glühender mein Herz; freber, offener, muthiger und beker D welch ein Jauchen, Lieber, wenn ich Sie wieder bran brücken werbe: Sie einmal wieder habe und halte!

Dienstag, ben 24. October.

Ich habe Ihnen noch nichts von meinen zweh Wandsbecker Knaben erzehlt. Fritz ist gewachsen, aber so bag man sieht, er



werbe nicht viel mehr wachsen, und sein Gesicht ift geworben wie ein Schnabel. Ebenso ungefähr sieht es mit feinem Beifte aus. Er will und soll ein vornehmer Handelsmann in ber Raiserlichen freben Reichsstadt Aachen werden. Einen verstänbigen, rechtschaffenen und liebenswürdigen Mann haben wir an ihm zu hoffen, ber eine Stüte seiner Familie sebn und uns viel Freude machen wird. Der kleine George ift viel anders ge-Roh, heftig und weich ist er noch immer sehr; aber man sieht im Grunde eine eble Natur, viel Talent und auch Bilbsamkeit. Die große Gallitinn hat es auf sich genommen, seiner weitern Erziehung vorzustehen. Am Montag reift er nach Münster zu ihr ab. Er hat zu Wandsbeck bas Violonces spielen lernen, und überraschte mich mit seiner geheim gehaltenen Kunft febr angenehm in einem Conzert. Frit hat fich auf ter Beige mit gutem Erfolge geübt. Bebbe banten für 3hr autiges Andenken, und waren febr betrübt, Sie nicht mehr hier zu finden.

Ich habe Ihnen so viel geschrieben, mein Bester, daß ich nun noch viel mehr geschrieben haben möchte. Die entsetzlichen Lücken in meinem Briefe, ober vielmehr das unvollständige mangelhafte in allen seinen Theilen, ärgert mich. Ueber verschiebene Materien, die ich gar nicht berührt habe, vielleicht ein andermahl. Unter andern von den herrlichen Kunstwerken zu Hilbesheim, Braunschweig, Salzdahl, Hamburg und Cassel. Besonders habe ich eine Menge ganz göttlicher Rembrandts gessehen, neben welchen die auf der hiesigen Gallerie kaum in Bestrachtung kommen. Und einen Livens zu Salzdahl . . . . . . . . . aber ich darf mich nicht einlaßen.

Wir haben biesen Herbst verschiebene Besuche gehabt, bie uns lieb waren. Bon bem Herrn von Anebel aus Weimar hab ich Ihnen schon gesagt. Er blieb 3 Tage und sieng gleich in ber ersten Stunde an mich mit Göthe wieder ausstöhnen zu

wollen. Ich sagte ihm gerad aus der Brust beraus alles, was ich bachte, und bag ich in ber Welt keinen Grund abfahe, warum ich mit bem Beden geplagt febn follte. Für feine Beiftes-Baben hätte ich allen gebührenben Respect, übrigens aber hielt ich ihn für einen ausgemachten schlechten Rerl und für einen wahren Hafenfuß. So hätte ich mich, wo bie Rebe von ihm gefallen wäre, unverholen gegen jedermann erklärt. Die Sachen müßten also bleiben, wie sie jeto ftunben 4). Anebel schwur bis auf ben letten Augenblic, es folle nicht also febn. Er hat uns Böthes lettes Werk, die Iphigenia in Tauris, vorgelesen; ein regelmäßiges Trauerspiel in 3 Aufzügen. Die Schreibart ist weber Prosa noch Berse, so daß Göthe gefunden hat, was der bourgeois gentilhomme vergeblich suchte. Nach unserm einbelligen Urtheil ift bas Ganze ziemlich weit unter Göthes früheren Arbeiten. 5) 3ch hatte Ropfschmerzen und mar zerstreut; und ba ich bas Stück nicht selbst gelesen, sondern nur lesen gehört habe, so kann ich mich um so weniger auf mein Urtheil verlaken. Wie ich von Knebel verstanden zu haben meine, balt es Gothe für fein beftes. Begenwartig bat er eine Aristophanische Comodie, Die Bogel betittelt, in ber Mache, worin Klopstock als Uhu, und ber junge Cramer als Ente bie



<sup>4)</sup> Jacobi war bamals immer noch tief empört von der Ettersburger Geschichte (s. oben Nr. 3. Anm. 2. S. 21), die ihn als eine gröbliche Berletung der Freundschaft tief gekränkt hatte. Sein Zorn verrauchte allmälig und er dachte von Göthe dann besser, der diese Schuld späterhin selbst zugestand. Späterhin war Jacobi der Schluß des Woldemar, der Göthe hauptsächlich zur Parodirung gereizt hatte, selbst so zuwider, daß er daß Ganze umarbeitete, und, als Zeichen völliger Versöhnung, Göthe widemete (1794).

<sup>5)</sup> Es war bie erfte Bearbeitung ber Iphigenie, 1839 von A. Stahr veröffentlicht, bie allerbinge weit hinter ber fpateren Bearbeitung gurudfieht.

vornehmsten Rollen spielen. Was mir Anebel davon hinterbracht hat, ist meisterhaft gestellt.

Mir fällt beh dieser Gelegenheit ein, daß Leßing von der Farce Götter, Helden und Wieland sagte: Göthe hätte darinn bewiesen, daß er noch viel weiter als Wieland entsernt seh den Euripides zu verstehen. Göthes Ideen darüber sehen der klareste Unsinn, wahrhaft tolles Zeug. Es seh unverantwortlich von Wieland, daß er dieses damals nicht ins Licht gestellt habe.

Anebel versicherte, das Lob, das Göthe dem Oberon ertheilt habe, seh aufrichtig gewesen. Aber vor Nathan dem Weisen seh er ordentlich prosterniert. Er werde nicht müde ihn als das höchste Weisterstück menschlicher Kunst zu bewundern und zu preisen. Lesing selbst hatte mir schon gesagt, daß man ihm von Weimar aus große Complimente über sein Stück gemacht.

Ich kann mich noch immer nicht barüber trösten, daß Sie meinen Brief nach Zürich so spät erhalten haben; denn nun habe ich Ihnen nicht nach Genf schreiben, und bafür sorgen können, daß Sie mit den nöthigen Empfehlungs-Schreiben versehen würden. Ich hoffe, Sie werden dennoch Mittel gefunden haben, deren zu erhalten. Auf Briefe von Ihnen aus Marseille und noch mehr aus Genua verlangt mich sehr.

Die begehrten Stücke ber Iris sollen Sie in Venedig finden. Wir besorgen sie Ihnen auf einem besern Wege, als den Sie vorgeschlagen haben. Auch der Wechsel soll nicht ausbleiben. Zu dem Handel mit Klein wünsch' ich Ihnen Glück. Er scheint mir vortheilhaft genug, wenn nur die Bezahlung solgt. Hels wing läßt nichts von sich hören und da Sie weder Contract noch pro memoria zurück gelaßen haben, so weiß ich nicht ob, wie und was ich an ihn schreiben soll. Wegen Ihres Projects mit den italiänischen Erzehlungen habe ich mit keinem Buchhändler sprechen können, weil ich durch keinen Ort gekommen bin, wo

ein tauglicher zu bieser Absicht war. Dietrich wäre ber einzige gewesen. Aber ber Mann ist ein Bischen leichtsinnig, ein Bischen unordentlich, ein Bischen verschwenderisch, und soll deswegen nicht zum Besten stehn. Ich sprach davon mit Leßingen, der die Sache an und für sich höchlich billigte. Er sagte, seitbem er den Bokaz gelesen habe, wäre seine Achtung vor La Kontaine, die blos auf deßelben Erzehlungen beruht hätte, vollends verschwunden, denn der Franzose hätte doch alles, alles von dem Italiäner. Aber einen Buchhändler, wie wir ihn brauchen, wußte er mir nicht anzugeben. Mit Klopstock und Claudius ist über dergleichen nicht zu sprechen. Boien habe ich nicht angetrossen. Sagen Sie mir, was Sie weiter über diesen Punkt gedacht haben, und ob ich etwa an Reich schreiben soll.

Schreiben Sie mir, was Ihnen Dutend von der Fürstinn von Galliginn und von Hemsterhuhs gesagt hat. Und, woher ist die Frau von Borch, daß sie Hemsterhuhsen kennt? Ich besitze von diesem 2 neue ganz göttliche Schriften. Die eine ist noch ungebruckt. — Ueber Schloßer, Psessel, Lavater u. s. w. sind Sie mir noch die Nachrichten schuldig. Wenn Sie nicht Wort halten, und zwar im ersten Briefe, so bekommen Sie nichts mehr von mir, das der Mühe werth ist.

Ich wollte, Sie erlaubten mir Ihre Beschreibung bes Schafhauser Rheinsturzes und Ihre Wanderschaft über ben Gotthard, Lichtenbergen in sein Magazin zu geben. — Bei Lichtenberg sah' ich eine vollständige Sammlung von Hogarths Kupferstichen.

Warum ich Sie vorerst am meisten beneiben werbe, ist bie Bekanntschaft, die Sie zu Benedig mit Gozzi machen werden. Ich habe seit Kurzem 2 von seinen Stücken gelesen, die Philossophische Prinzessinn, und die Strafe im Abgrund; und bin ganz Bewunderung für den Mann geworden, und voll heißen Berlangens, mehr und näheres von ihm zu ersahren.

Der beutsche Oßian, ben ich Ihnen geliehen hatte, findet sich unter meinen Büchern nicht wieder. Nächstens etwas über neuerliche Beweise für die Originalität dieses Dichters und erwiesene Falschheiten der Johnson'schen Nachrichten. — A propos! Johnson findet sich auch nicht.

Leben Sie wohl, mein Bester! Glauben Sie mir, daß Sie mir tausend und tausendmahl erscheinen; mit und ohne weißen Mantel; den runden und den eckichten Hut auf dem Kopse; sachend, schmollend, zürnend, mit hohem Blick und mit leichtem; ach! in allen möglichen Gestalten und mit allen möglichen Geberden! — Reisen Sie ferner glücklich, und behalten Sie mich lieb. Tausend Grüße von Betti, vom Canonitus, von den Schwestern, von Freund Schenk, von Hector, und vom goldenen Hermann! — Ich umarme Sie, herze und küße Sie mit treuer inniger Liebe.

3hr Frit Jacobi.

6.

#### Lavater an Jacobi.

(Birich, ben 22. April 1781.)

Hier, lieber Jakobi, die traurigen und kostbaren Urkunden zurück. 1) Dank für Ihr Bertrauen. Das Faktum ist mir leider höchst wahrscheinlich; Einer Freundin von G(oethe) und mir, der wahrhaft großen Frau Schulthes durchaus unglaublich. Ich frage G. 2) geradewegs.

In ben behliegenden Briefen find tostbare Gebanken von bem, was eigentlich ben Mann ausmacht. Ich hoffe aber,



<sup>1)</sup> Die Briefe, welche Jacobi iber bie Ettersburger Geschichte erhalten hatte. (f. S. 21, Anm. 2.)

<sup>2)</sup> Goethe.

gewisse fieberiche ober paralytische Anfälle ausgenommen, sie noch auf G. anwenden zu können. Doch will ich mit allem noch suspendiren. Soviel ist gewiß, gegen mich unendlich schwächern hat Goethe immer treue Freundschaft bewiesen. Ich hab' ihm nie nichts zu verzeihen gehabt. Er mir dann und wann, wenigstens Eturderien. Sigentlich zärtlich und amoros lieben kann ich ihn nicht, das weiß er. Aber sonst steben wir auf einem herrlichen, brüderlichen Fuß, und ich bin stolz |genug zu sagen, daß noch kein schlechter Mensch es lange mitsmir ausshielt, wegen meiner trockenen, jedes Gewölk zerschneidenden Manier, hergegen alle guten mich eben deswegen immer lieber haben. —

Ueber Lessing erwart' ich etwas mit bester Gelegenheit — zumahl ba Goethe ebenfalls sich für ihn zu interessiren schien — um so viel mehr. — — — —

"Bon Lessing und ben Gründen Ihrer Untröstbarkeit wünscht' ich was zu wissen. Ich verehrt' in ihm ben Gelehrsten, ben Mann von erstaunlichem Berstande, ben körnigen, klassischen Schriftsteller. Aber mehr nicht. Nie, nie, schon vor 10 Jahren nicht, sand ich weber Akme noch Genie in ihm und seinen Schriften. Ein ganzer Mann schien er mir — aber zu wenig Mensch."3)

<sup>3)</sup> Wir fügen biese Stelle hier an, die aus dem Briese Lavater's an Jacobi vom 19. März 1781 ist (Auserles. Briesw. I, 311.), von Jacobi aber bei der Beröffentlichung unterdrückt wurde.

7.

## Jacobi an Sophie Laroche.

Bempelfort, ben 17. August 1781.

Heute Morgen, meine liebe Sophie, ist Ihr Brief vom 10. angekommen. Ich war unruhig darüber, daß Sie so lange nicht antworteten, und din, wegen dieser Unruhe mehr als sonst in Gedanken deh Ihnen gewesen. Gerade vor dieser Erschlaffung wovon Sie sprechen, war ich am mehresten, besonders in Abssicht von Laroche, bange 1). Was macht der edle Mann? Wüßig kann er unmöglich sehn. Geben Sie mir Nachricht von ihm, und ja recht plan und recht umständlich. Ich denke oft mit welchen Augen ich Coblenz ansehen werde, wenn einmal mein Weg darüber trifft, und ich kann Ihnen nicht sagen, was ich dann empfinde. Wein Perz ist so gemacht, daß es von Ersschütterungen dieser Art am tiessten bewegt wird. Welch ein Tag, als ich Ihr Thal zum ersten mal betrat! Sophie, die Hand die Sie mir damals boten, die halt ich noch immer.

War es nicht wunderbar, eine Art von Ahndung die mich trieb, im vorigen Jahre, nach einer langen Reise noch den großen Umweg zu machen, um von Laroche und von Ihnen gleichsam Abschied zu nehmen? — Und in Ihrem Garten, als Laroche seine Dose herauszog, und ich sie nahm um den Wahlspruch zu lesen der darauf stund. Wenn die Dose nicht von Werth ist, so wünschte ich, Laroche schenkte sie mir. Hernach suhren wir hinüber nach dem unglückseligen Schloßbau. Von dem Rest dieses Tages kann ich mich nichts entsinnen; er ist wie versunken in meiner Seele.



<sup>1)</sup> Laroche hatte sich burch bie von ihm geschriebenen "Mönchebriese" bei ber Merikalen Parthei heftige Feinde gemacht, beren Bemühungen es schließlich gelang, ihn bei bem Kurtrierischen hose in Ungnade zu bringen. Er verlor seine Stellung in Coblenz und zog nach Speier über.

Sie fragen nach Fürstenberg<sup>2</sup>) und nach Amalien.<sup>3</sup>) Behde sind gegenwärtig zu Hofgeismar. Als ich im Frühjahr 8 Tage mit ihnen zubrachte, fand ich den Exminister gesünder, vergnügter und liebenswürdiger als ich ihn je gesehen habe. Er ist noch immer sehr beschäftigt, hat viel Einfluß, und ist zuverläßig einer von denen wenigen Menschen, die in der Nähe größer sind als in der Ferne. Eben deßwegen hat er ost ein schieses Ansehen bekommen müßen. Es giedt Zwerge voll Sbenmaaß, das aber der Riese, der sich klein machen soll, nie haben kann.

Auf Thre Erzählungen die Sie uns schicken wollen, freuen wir uns alle. Hier auch etwas von mir, worüber ich mir besonders das Urtheil von Laroche, und, wenn er mich recht sehr verbinden will, seine Anmerkungen ausbitte. 4) Ich kann mir nicht wohl vorstellen, daß Sie es nicht schon gelesen haben sollten, da es schon vor 3 Monaten im Museo erschienen ist. Wenn Sie es aber schon gelesen hätten, so begriffe ich die Politik nicht wohl, daß Sie in Ihrem Briefe mit keinem Wort davon Erwähnung gethan hätten.

Ich lage gegenwärtig einige Bandchen 5) vermischte Schriften brucken, wovon ber erste Band auf ber nächsten Mege

<sup>2)</sup> Freiherr von Fürstenberg, der bekannte langjährige fürstbischöfisch Münster iche Minister und Generalvikar, geb. 1729, gest. 1810. Bgl. Effer, Leben und Wirken Fürstenbergs. Münster 1842.

<sup>3)</sup> Fürstin Amalia von Galligin. Ueber biese bebeutende Frau haben bie "Mittheilungen aus bem Tagebuche und Brieswechsel der Fürstin Ab. Am. v. Galligin." Stuttgart 1868 neuen Ausschlich gegeben, indem sie erst einen vollen Einblick in das Ringen dieser Seele gestatten, den man aus Katerkamps Leben der Fürstin nicht gewinnt.

<sup>4)</sup> Der Auffat Jacobi's: Ueber Recht und Gewalt ober philosophische Erwägung eines Auffates von bem Hrn. Hofrath Bieland, über bas göttliche Recht ber Obrigkeit, im Deutschen Merkur November 1777. (Deutsches Museum 1781, Stilc 6, S. 522—54.)

<sup>5)</sup> Es erfchien nur ein Band, 1781.

erscheinen wirb. Er enthält bas Stück Philosophie bes Lebens und ber Menschheit, in welchem ich ansehnliche Verbeferungen gemacht, und ihm ben Titel: ber Runftgarten gegeben habe; und Allwills Bapiere, wenigstens um 1/3 abgekurzt. 3ch habe an diesen Allwills Bavieren mit vorzüglicher Liebe gefeilt, weil ich ihnen meine erfte Bekanntschaft mit Leging, ber nach bem verborgenen Berfaßer berfelben mit Eifer geforscht hatte, zu banken habe. Er ließ mich, wenige Wochen vor seinem Ende, ba er schon nicht mehr schreiben konnte, burch einen Freund, angelegentlich ermahnen, biefes Werk boch nicht liegen zu lagen. Hauptfächlich ihm zu ehren vollende ich nun auch bald ben Wolbemar, ben er in einem Grabe schätte, bak ich es nicht sagen barf. In bem allerletten Briefe, ben ich zu Anfang bes December, von ihm erhielt, bat er mich, alle Geschäfte an ben Ragel zu hängen, und nur bies Buch auszuschreiben. Ach, Sophie, wenige Leute haben viesen Leging gekannt. Weil er kein finnlicher in Begierben aufbraufender Denfch mar, so hieß er ihnen kalt. — Bätte er nur so lange noch gelebt, baß er hier in meinen Armen gestorben wäre! — —

Haben Sie Mösers Schreiben über bie beutsche Sprache und Litteratur, durch des Königs v. P. Auffatz gegen behde versanlaßt gelesen? Ein trefsliches Stück, nach welchem einem der gemahlene und drehmal gebeutelte Quark, betittelt, Charaktere deutscher Dichter und Prosaisten, noch 10 mahl ärger anstinkt. Und Herders Briefe das Studium der Theologie betreffend? Boll herrlicher Stellen! An spezissischer Schwere des Genies weiß ich nichts über Herdern. — Ich mußendigen. Leben Sie wohl, meine Theuerste und behalten Sie mich lieb.

Ihr Frit.

8.

## Dohm 1) an Jacobi.

Berlin b. 18. Dec. 1781.

## Theuerster, edler Freund!

Herzlichen Dank für bas, mas Sie über meine Schrift 2) mir sagen wollen. Ein Benfall wie ber Ihrige ift mir ber reibenoste Lobn. Ihre Warnung vor bem, mas Sie berlinischen Geist nennen, ift mir auch ein Beweis Ihres Bertrauens und Ihrer Freundschaft, und ich werde beschalb Acht auf mich haben. Nur gestehe ich, daß ich nicht recht weiß, wie biefer Beist in meiner Judenschrift herrschen soll, - besto schlimmer vieleicht, wenn er nur unbewußt hineingekommen ift. Allein in der That meine Grundsätze in Absicht ber Juden sind benen in unseren Landen ausgeübten offenbar entgegen; bas Bemälbe ber Schinderen bieser Nation ist von unserm Original (aus unserem Juden - Reglement) copirt und nur individuelle Büge (3. E. mit bem Borcellankaufen) habe ich weglaffen müffen, so wie ich auch ben preußischen Staat mit feinem Worte genannt Auch dünkt mich, meine Erwähnung bes Raifers beweißt meine weltbürgerlichen Gesinnungen, die aber, bunkt mich, boch mit mehrerem Interesse für bas Land, in bem man lebt, mit

<sup>1)</sup> Christ. Wilh. Dohm, geb. 11. December 1751 zu Lemgo, 1776 Professor am Carolinum zu Braunschweig, 1779 am Archiv, bann am Auswärtigen Ministerium in Berlin, 1786 Direktorialgesandter des Westsälischen Kreises, 1797—99 Preuß. Gesandter auf dem Rastatter Congreß, trat 1807 in Westsälische Dienste und zog sich 1810 in's Privatleben zurück. Am 29. Mai 1820 starb er auf seinem Gute Pustleben dei Nordhausen. Jacobi war ihm durch treue, dis an's Ende dauernde Freundschaft innig verdunden und stand bis zu seinem Tode mit Dohm in Brieswecksel. Legs. Gronau, Chr. W. v. Dohm. Ein biographischer Versuch. Lemgo 1824.

<sup>2)</sup> Ueber bie Juben.

beutlicherer Empfindung und etwas Vorurtheil für die Vorzüge besselben, besteben können und, wenn wir handeln wollen, besteben muffen. Meine Grundsäte find acht republicanisch; aber von ben Monarchien halte ich unfre (einen gewissen Grundfehler abgerechnet) für die beste, weil ein großer Mann an der Spite berselben steht, und weil in keinem Lande weniger Drückung, Ungerechtigkeit ist, wie beb uns, und wenigstens in ber Drückung Ordnung und Gleichförmigkeit, und so wenig als nur möglich von perfönlichen Umftänden abhängt. Ift bas Recht jedes Unterthans an ben König zu geben, wenn er will, nicht ein großes Gut? Ift bas Land nicht besser, wo bie Bauern geschützt und allenfalls parthepisch behandelt, Großcanzlers und Ministers und Beamte aber etwas gebrückt werben? - Ich weiß wohl, bag unser zu großes Militair uns brückt, und bie Kräfte weit über ihr natürliches Maaß anstrengt, - bieß schabet ber Bermehrung und bem Blud ber einzelnen Menschen auf eine unersetliche Weise und ist die Quelle von unübersehbaren Leiden. Aber die Abgaben sind doch beb alledem nicht stärker beb uns, als im Desterreichischen, Sachfen zc. und ber Schatz bes Königs ift unstreitig beb unserer politischen Lage eine wahre Wohlthat für den Staat, weil er es möglich macht, ohne alle neue Auflagen einige Jahre einen Krieg auszuhalten, bagegen in Destreich die Auflagen sogleich ausnehmend steigen. Die strenge Ordnung, ter Alles vereinigende Zusammenhang, bas Gebachte (?), bie unnachlassende Thätigkeit sind auch Dinge, die mir in unserm Staate febr gefallen, und die ich nirgend anders so finde. Dem ohngeachtet gestehe ich gern, daß ich sicher kein Breuße sein würde, wenn ich ein Britte, Schweiter ober Reichsftädter mare : - aber unter ben monarchischen Staaten ift mir unfrer ber liebste, schon so lange, als ich über biese Dinge habe benken fönnen.

Böppriß, Aus Jacobi's Nachtaß. I.

Digitization (2.000).

Es ist mir sehr lieb, daß Sie Ihre Abhandlung im Museum I fortsetzen wollen. Bleiben Sie doch ja den dem Borsat. Als alter Freund von Wieland mögen Sie ihn zu hart behandelt haben, aber die Rechte der Menscheit haben noch höheren Ansspruch auf uns, als die Freundschaft. Ich kann Ihre Kritik um so weniger mißbilligen, da mich W. in seinem ganz ungesforderten und vielmehr verbetenen Aussall so sehr chicanirt hat, und sein Ansehn der Wahrheit Abbruch zu thun im Stande ist. Sein Schweigen erkläre ich ganz einsach durch Unvermögen zu antworten. Sie haben ihm zu deutlich gezeigt, daß er über die Dinge nie hätte schreiben sollen. Indeß polemisch oder nicht, liefern Sie nun bald die Untersuchung: Was ist Frenheit? Gewiß ist es ist nöthig für die Rechte der Menschen den Kopfzu erleuchten, das Herz zu erwärmen, da so viele Menschen sast zweiseln, ob die Menschen überall auch Rechte haben?

Mendelssohn ist sehr mit ihrem Briefe zufrieben, nur wünscht er etwas mehr Einfachheit bes Sthls. Sie hätten, mehnt er, zu sehr nach glänzenden Ausdruck, Antithesen und besonders zum Schluß einer Gebankenreihe nach Pointen gestrebt.

Sie sehen, daß ich so offen und so nachlässig mit Ihnen plaubere, als hätte ich schon das Recht, Sie für einen alten Freund zu halten, — aber Ihre Briefe geben es mir, und keiner Ihrer ältesten kann Sie mit wahrerer Achtung Ihres ganzen Werthes lieben als

Ihr

treuester und eigner Dobm.



<sup>3)</sup> Die gegen Wieland gerichtete Abhandlung über Recht und Gewalt im Deutschen Museum 1781. Sie wurde jedoch nicht fortgesetzt.

9.

## Dohm an Jacobi. 1)

Berlin , b. 25. Febr 1782.

Db unfer Staat ein monarchischer seh ober nicht? würde am Ende auf einen Wortstreit binauslaufen. Können Sie rein monarchisch und bespotisch unterscheiben? Wir fonnen, wenn wir wollen nur ben Staat Don archie nennen, wo die Gewalt des Einen beschränkt ist; aber mich bunkt, dieß ist wider ben ältesten Sprachgebrauch, und ich würde lieber alle Staaten, wo die höchste Gewalt auf irgend eine Art getheilt ift, in mehr ober minberm Grabe frey nennen. Sie haben recht zu behaupten, daß die Verfassung nichts nütze, wo die Gerechtigkeit auf irgend eine Beise von ber höchsten Gewalt be ftimmt werden könne. Aber gerade diek ist der Fall in der Monarchie, und doch sieße sich's untersuchen, ob es auch da nicht abusive geschehe? Denn so toll läßt sich keine Menschenrace benken, Die einem Menichen die Gewalt gegeben, in jedem einzelnen Falle über ihr Leben und Bermögen freb nach Ihrer Maj. Lanne zu bisponiren. Nur bas Recht, ben Handlungen Vorschriften zu geben, und Diefer Berletzung zu strafen, hat das Bolf bem Despoten übertragen; er kann freplich biefe Borfcbrift abandern, jo oft er will, aber sie beziehen sich boch immer nur ad casus futuros, — beh den praeteritis ist er allemal an die gegebenen Vorschriften verbunden, und Vergleichung der Handlungen mit benselben ist bas einzige, was geschehen kann. Also könnte man sagen, hat auch der Despot nicht das Recht, der Gerechtigkeit

<sup>1)</sup> Vielleicht ist es nicht ohne Interesse, zu sehen, in weicher Weise noch vor 80 Jahren gereiste und politisch thätige Männer, wie Dohm und Jacobi, politische Diskussionen führten, die uns heutzutage, da wir politisch so viel mehr gelernt haben, trivial, ja kindlich erscheinen. Dieß möge die Aufsnahme dieser an sich unbedeutenden Stelle entschuldigen.

ben Weg zu weisen. Aber weil er am öftesten versucht wird, es zu thun, weil er sich auch noch außerdem in den Besitz so ebeler anderer Rechte gesetzt hat, die nur der Societät gehören — weil der zum Alleinherrscher Geborene eben deswegen der Regel nach, nicht dazu taugt — deswegen siebe ich diese Bersfassung nicht. Genug politisirt. Ich muß schließen.

Dobm.

#### 10.

## Jacobi an die Fürftin von Galligin.

(Abschriftlich.]

D'borf b. 14. März 1782.

Ich habe die vergangene Nacht wieder einen Anfall von Zahnschmerzen gehabt; überhaupt will es mit meiner Beßerung noch nicht werden. Brinkmann vertröftet mich auf günftigere Witterung; und so viel seh ich selbst, daß ich wenigstens vorher wenig zu hoffen habe. Wich erstickt der Gram über das nichts-würdige Leben das ich unterdeßen führe. Nicht daß meine Krankheit mich ganz müßig zu sehn zwänge: unter den größten Schmerzen war ichs kaum: aber was meine heißesten Wünsche sodern, das alles muß ich liegen laßen, und mir sind schon so viele Jahre verstrichen, daß es mir nicht mehr der Mühe werth scheint zu leben.

Auch dieser Klagen schäme ich mich, und nur zu oft fallen mir die nachdrücklichen Worte des Machiavell ein, wenn er die Quelle der Berachtung, nicht in der Unsittlichkeit des Charakters sondern allein in der Armuth und dem Unvermögen sieht. Doch ist es kaum der Rede werth was mein Zustand mich unter mich selbst und unter andre herabsett. Ach, das ist das ärgste, daß wir alle und immer so gar alles nur zur Lehn tragen; jede

Empfindung, und jede Farbe ber Empfindung, Borftellung und Befinnung; bag wir immer nur benten konnen was wir thun, und ein umgekehrtes Berbältniß besto unmöglicher finden mußen. je länger und je tiefer wirs erwägen. Wer vermag von einem freben Thun ober Denken sich nur die bunkelste Borftellung zu machen; von einem Begriff, ben nicht ein Gegenstand erwectte; von einem Begriff, ber vor bem Gegenstande ware; von einem Begriff vor bem Begriffe und von einem Wollen ohne Trieb, von einem willfürlichen, unbedingten Denten, Sandeln, und Senn. — Unser Bewußtsehn entwickelt sich aus Etwas, bas noch kein Bewußtsein hatte, unser Denken aus Etwas, bas noch nicht bachte, unsere Ueberlegung aus etwas, bas noch nicht überlegte; unser Wille aus Etwas, das noch nicht wollte; unsere vernünftige Seele aus etwas, bas noch keine vernünftige Seele Ein mechanischer Bebel — ber barum nicht ganz finn = los zu febn braucht - scheinet überall bas Erfte. Ihn saben auch die Alten, ohne sich ein Bild von ihm zu machen, benn es war ihnen ber Gott ber Götter, vor bem auch Jupiter, ber Allerhöchste, bas Haupt neigte.

Aber wie bin ich nur auf diese häßlichen Grübelehen gerathen. In Wahrheit Amalia, ich hatte nicht den Borsatz. Aber wenn ich Ihnen nach Ihrem Geheiß einige Nachricht geben sollte von dem, was in meinem Innern vorgeht, was konte ich Ihnen da anders zeigen, als Träumerehen voll Krankheit und Trübsinn; ein verkehrtes Auge, das unter allen Farben die Farbe der Hoffnung am wenigsten erträgt. — Laßt mich, möcht ich oft laut ausrusen, laßt mich nur leiden ungestört, und ungestört verzweissen! —

#### 11.

# Anszng aus einem Briefe von Jacobi an Gleim.

(Abschriftlich.)

Den 31. May 1782.

Ich haße ben Kaiser 1) nicht, mehr als jeben andern Despoten, als nur aus Furcht, weil er mächtiger ist; und ich ärgere mich über die Dummheit der Leute, die in unserm Jahrshundert ben Aberglauben für gefährlicher ansehen, als die answachsende Macht unumschränkter Alleinherrscher. Ich wünsche oft, daß uns die Hälse nur schon gebrochen wären, denn von unsere Schlechtigkeit, wird uns kein Mittel heilen, und versault sehn, ist doch beger, als noch faulen.

Wenn Sie an herber schreiben, so fagen Sie ihm mit vielen Grüßen von mir: 3ch wüßte zuverläßig, daß sich bie Behlagen zu Legings Gesprächen für Frehmaurer ganz zum Drucke fertig unter ben Papieren bes geftorbenen gefunden baben müßten. Ich weiß auch die Ursache warum Leging sie noch zuruckhielt. Sie war blos literarisch, und er erwartete eine gewisse Aufforberung, bie es offenbar machen follte, daß bie Entbedung gang sein eigen und teines andern ware. - Erinnern Sie ibn. wenn Sie wollen, daß sich unter biefen Papieren auch ein Brief von ihm noch finden wurde, worinn er Leging die arge Sünde vorwirft, bag. er fich von Ritolai bie Schube nachtragen (bie alten aufschleißen) ließe. Leging vertheibigte Nikolai auf eine brollichte Weise: Es seb nicht mahr, baf fich biefer um Literatur, Philosophie, Theologie und andere Dinge bes menschlichen Verstandes so viel bekümmere; er kennte ibn ja so lange: an alle bergleichen läge ihm wenig; aber nicht wenig an einem guten Braten, und an einer Schnurre bagu, bie ibn

<sup>1)</sup> Joseph II.

zu sachen machte. — Und bann (fuhr er fort) wenn ihr ihn nicht leiben mögt, warum schafft ihr ihn nicht ben Seite?

#### **12**.

## Jacobi an hamann. 1)

Bembelfort ben Düftelborf b. 16. Juni 1783.

Lieber verehrungswürdiger Mann.

Ich will Ihnen alle die Ursachen nicht hervorzählen, die mich so lange verhindert haben, an Sie zu schreiben. Eine davon war, daß ich manches auf dem Herzen hatte, das ich gerne vor Sie bringen wollte, und das nicht leicht zu sagen war. Mir ift, als ob mir's heute fließen würde; und ich sange damit an, lieber Hamann, daß ich Sie recht herzlich umarme, mit dem brüderlichen Gefühle, daß in unser behder Herzen kein Falsch ist, daß wir behde Eine Wahrheit suchen, Eine Wahrheit lieben, wenn schon nicht mit gleichem Glück.

Ich solge bem Faben, ben Ihr Brief<sup>2</sup>) mir an die Hand giebt. — Ich wußte schon von unserm Gevatter Claudius, daß Sie Allwills Papiere mit Antheil gelesen hatten. Dieser hatte mich Ihnen auch genannt und mir das Geschenk eines Theils Ihrer Schriften zuwege gebracht, wosür ich Ihnen — nicht den



<sup>1)</sup> Wir geben biesen Brief nach bem Original, welches sich unter ben Briefen Jacobi's an Hamann auf ber Exlanger Bibliothet besindet, obgleich er seinem wesentlichen Inhalt nach schon im I. Band von Jacobi's Werten (S. 363 ff.) abgedruckt ist; um an einem Beispiel zu zeigen, in welcher Weise Jacobi östers Briefe, besonders solche von speculativem Inhalt, für die Berössentlichung umgestaltete. Manchmal zog er mehrere Briefe in einen zusammen oder fügte Stellen aus anderen ein. So z. B. stammt der Schlußabsatz (Werte I, 367) aus einem anderen Briefe.

<sup>2)</sup> Jacobi's Werte I, 359 ff.

Dank, sondern die unmittelbare Dank-Sagung noch schuldig bin und auch schuldig bleiben werde, quia ultra posse nemo tenetur. Alles dieses, lieber Hamann, hatten Sie vergessen; ebenso wie Claudius beh Erscheinung des Kunstgartens schon vergessen hatte, daß er dieselbe Schrift, als ein Stück Philosophie des Lebens und der Menscheit, im Museum 17793) gelesen hatte, welches ich mit einem eigenhändigen Briefe von ihm — nicht zu seiner, sondern leider, zu meiner eigenen Schande beweisen kann: wiewohl ich mirs auch zum Guten auslegen dürste, da er behde Mahle das Ding ganz erträglich gefunden hat. — Das steht hier eigentlich für Claudius, dem ich diesen Brief offen behschlage, und dem ich's noch nicht unter die Nase gerieben hatte, daß er mit meinen Geisteskindern umgeht, als ob er sie auf der Straße gefunden hätte.

Sie haben, mein lieber Hamann, beh bem Kunftgarten ben erften Theil bes Wolbemar zu Rath gezogen, um sich ben Character bes Helben zu ergänzen. "Es ist mir aber (sagen Sie) ebenso schwer geworben, ihn in seine Bestandtheile aufzulösen, als Ihnen vermuthlich sein Ganzes zusammenzusetzen 2c." 4)

Eh' ich hierauf specieller antworte, muß ich überhaupt erinnern, oder vielmehr eröffnen, daß sowohl beh'm Allwill, als beh dem Woldemar und dem Kunstgarten, mein Hauptgegenstand gewesen ist, Behträge zur Naturgeschichte der Menschen zu liesern. Mir däucht unsre Philosophie ist auf einem schlimmen Abwege, da sie über dem Erklären der Dinge die Dinge selbst zurück läßt, wodurch die Wissenschaft frehlich sehr deutlich und die Köpfe sehr hell, aber auch in demselben Maaße leer und seicht werden. Nach meinem Urtheil ist das größeste Verdienst



<sup>3)</sup> Im "Deutschen Museum" herausgegeben von Boie u. Dohm, 1779, Stilct 1, S. 307—348; 393—427.

<sup>4)</sup> Hamann's Brief vom 12. August 1782 (Jacobi's Werte I, 361).

bes Forschers: Dasehn zu enthüllen. Erklärung ist ihm Mittel, Weg zum Ziele; nächster — niemals letzter Zweck. Sein letzter Zweck ist, was sich nicht erklären läßt; das Einsache, das Unauflösliche.

Hievon Ein und Andres darzustellen, in's Auge zu bringen: überhaupt Sinn zu regen, und durch Anschauung zu überzeugen, war meine Absicht: ich wollte, was im Menschen der Geist vom Fleische unabhängiges hat, so gut ich konnte, an's Licht bringen, und damit der Koth-Philosophie unserer Tage, die mir von Kindsbeinen an ein Gräuel war — wenigstens meine Irreverenz bezeugen. Biele haben sich an die Ehrlichkeit, womit ich hieben das Suum cuique befolgte, gestoßen, so daß ich selbst zu fürchten angefangen, ich seh vielleicht nicht Manns genug mein Vorhaben auszusühren.

Wenn ich sage, daß ben gedachten Schriften dieß meine Absicht gewesen, so heißt das nicht, daß ich sie allein aus dieser Absicht geschrieben habe, sondern es gilt nur in so ferne sie mit Absicht geschrieben wurden.

Die dreh ersten Briese in Allwill's Papieren z. B. sind aus bloßer Herzensangst entsprungen. Und so ist manches Andre nichts als Ergießung der Seele. Aber Wahrhaftigkeit ist überall. Ich glaubte, und ich glaube noch, daß ein Gedicht nicht moralischer zu sehn braucht, als die Geschichte im eigentlichen Berstande; nicht erbaulicher als die würkliche Natur. Daß ich kein falscher Münzer gewesen din, das weiß ich; und gewiß habe ich den moralischen Alchimisten nicht spielen wollen.

Wolbemars Philosophie ist eine Thür, und sie ist auch eine Mauer: wie man's nehmen will. Daß sie nicht auslangt ersährt man schon am Ende des ersten Theils seiner Geschichte. Erinnern Sie sich, mein lieber Hamann, daß im Kunstgarten die Geschichte zurückgeht, und was da erzählt und räsonnirt wird, der Zeit nach ohngefähr in die Hälfte des ersten Theils

gehört. Am Ende dieses ersten Theils, wie hülflos und elend steht er nicht mit dem Besten, was er noch gefunden hatte, da? So wollt' ich ihn verfolgen bis in's Grab, und in der edelsten Philosophie, die mir bekannt ist, das große Loch, das ich selbst darin gefunden habe, zeigen.

Nehmlich: wir mögen uns anstellen, wie wir wollen, wir bleiben passive Wesen, die sich selbst nichts geben können. Es seh immerhin, daß wir unsere Ideen, als Ideen, aus eigenen Kräften ganz hervorbringen, so können wir doch keine Ideen haben, die nicht Vorstellungen wären, folglich ein Leiden insvolvierten.

Mithin tragen wir alles, so gar unser eigenes Bewußtsein nur zur Lehn. Mein Wesen, meine Substanz kann ich nicht anders machen als sie ist; und alle ihre zufälligen Beschaffen-heiten kommen von außen. Das Wie der Vorstellungen hängt am Ende immer von dem Was derselben ab, oder, das vollsständige Was derselben involviert das Wie. Also ist es salsch, daß unsre Glückseit nicht von den Gegenständen, sondern allein von uns selbst abhängt; daß wir uns nur jenen anzupassen und nicht aus uns heraus, sondern nur in uns hinein zu genießen brauchen: folglich mit einer gewissen Form unseres armen Selbstes alsein bestehen und daran genug haben können.

Ich kann Ihnen nicht sagen, wie mir wurde, liebster Hamann, als ich bieses ungeheure Loch gewahr wurde, und nun weiter nichts als einen ungeheuern finstern Abgrund vor mir sah....

Alles Endliche gebiert den Tod, und vertilgt so gar zuletzt das Bild der Gottheit . . . .

Ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen. — Wenn Sie mich verstehen, so sagen Sie mir, ob für ben Rechtschaffenen, ber an biese öbe Stelle hingeängstigt wurde, eine andere Hülfe ist, als

aus ben Händen selbst bes Unerforschlichen; als burch ein Wunder seiner Gnade.

3ch umarme Sie mit innigster Ehrfurcht und Liebe

Friedrich Beinrich Jacobi.

13.

### Lavater an Jacobi.

Lieber Jakobi — wie gern göß' ich einen Tropfen Trost in Ihre Wunden. 1) Ich suche täglich Trost für mich und die vielsleidende Menschheit; suche solchen aber nur bei dem frehthätigen Bibelgott, beh dem Genius der Menschheit, beh dem einzig mit Gott und der Menschheit gleich analogen Wesen. Ohne dieß kenn' ich keinen Gott, wie ich, wie Millionen — einen bedürfen. Ich liebe Sie, ehre Sie, habe Sie auf dem Hergen — wünsche Ihnen völlige Ruhe und ewigen Daseins Gewisheit.

(Bürich) b. 14. Febr. 1784.

₽.

14.

### Wieland an Jacobi.

Weimar ben 30. Ottob. 1784.

Liebster Jacobi!

Ich wünschte wohl Ihnen die Freude, die mir ihr so liebevoller Brief vom 13. b. 1) gemacht hat, so rein und warm aus meinem Herzen zurüfgeben zu können als die Liebe ist, die Ihre



<sup>1)</sup> Um 8. Januar hatte Jacobi feinen gang besonbere geliebten Sohn Frang, am 8. Februar feine Gattin verloren.

<sup>1)</sup> Der Brief ift weber gebruckt noch im Nachlaß vorhanden.

Gegenwart wieder darin angefacht hat: aber Worte und Phrasen sind ein zu grobes Medium dazu. Wir haben uns wieder gesehen, ich habe in Ihre Seele geschaut Sie in die meinige, und das ist genug.

Und boch, ba ich einmal die Feder in ber Hand habe, muß ich Ihnen sagen baß, nachdem ich Sie wiedergesehen, ber Bebanke von Ihnen geschäzt und geliebt zu werben, baburch baß er mich meines eigenen Werths versichert, und gleichsam zu Ihnen erhebt, etwas unbeschreiblich wohlthätiges für mich hat. Sei es nun Schwachheit ober Gefühl meiner würklichen Unvollkommenheiten, oder was es sehn mag, genug ich war von meiner Jugend an immer mehr bazu gemacht burch Lieben als burch Begenliebe gluflich zu werden, ohne barum bas Beburfnis geliebt zu werben, weniger lebhaft zu fühlen. Gin Wort, ein Blick, ein Nichts war hinlänglich, mich zu beunruhigen, zu qualen, und unglütlich zu machen; nicht aus Eifersucht — eine Leibenschaft, die ich nur vom Hörensagen kenne — nicht aus Mißtrauen in die Person, von welcher ich geliebt zu sehn für das bochfte Blut meines Lebens achtete, sondern aus Mißtrauen in mich selbst — weil ich immer Mübe batte, zu glauben, daß ich soviel Liebe verdiene, als ich wünschte — auch wohl aus Trägheit, oder richtiger zu reben, aus bem Bewußtsehn, daß ich mit allen meinen Mängeln-eben so herzlich als ob ich beren keine hätte, hätte geliebt werben mögen, ba ich boch in eben bem Augenblike die Unbilligkeit einer folden Zumuthung und Erwartung febr lebhaft fühlte. Was auch Jahre und Erfahrung hierin verändert haben können, so ist mir doch immer soviel da= von geblieben, daß alles so unbedeutend es auch in materiali ober formali andern Menschen scheinen könnte, was mir ein lebendiges inniges und gleichsam unmittelbares Gefühl giebt von Ihnen, herbern und Göthen - ben Drey einzigen, bie ich tenne - geliebt ju fenn, mir Augenblike von einem Wonnegefühl giebt, wovon nur Sie Selbst sich einen Begriff machen können.

Doch genug von einer Sache, wovon sich so schwer reben läßt.

Ihr so genaues Zusammentreffen mit Georgen?) in Franksturt hat mir eine sonderbare Freude gemacht, nicht nur um der Brüder und der Schwester willen, sondern weil mich jeder Zusfall freuet, der mich in meiner Oberons-Religion bestärkt. Das Schiksal ist Ihnen so viel Entschädigung schuldig! und jede unverhofte Freude ist ein Zeichen, daß die Schuld nicht vergessen wird. Sogar der König Ogre, von dem kein Mensch mehr etwas Menschliches erwartet, muß Ihnen zu gefallen, wider seine Natur handeln!

Bon dem König Ogre auf eines der sanstesten und gefühls vollsten jungfräulichen Wesen, auf die holde Schreiberin des Fragments 3), das Sie mir mitzutheilen die Güte haben, ist ein wahrer Salto mortale — aber er ist nun gemacht. Tausend Dank für diese meiner Eigenliebe so köstliche reliquie, und für den Schattenriß! Nun sehlen mir nur noch die von George, die von Ihren Kindern, und der von — einem Engel 4), um die ganze Familie behsammen zu haben, die so wenige ihrer Art auf diesem Erdenrunde hat.

Empfehlen Sie mich, Mein Bester, Ihren Schwestern, beren Güte für mich mich so angenehm und innig rührt. Ich habe, während Ihres Hiersehns, nur eine einzige Stunde ber Freundsschaft und traulichen Offenheit ber Seele, Tète a tète mit Ihrer liebenswürdigen Reisegefährtin zugebracht, — auch diese



<sup>2)</sup> Jacobi's zweitalteftem Sohne.

<sup>3)</sup> Bahriceinlich ift Belene, Jacobi's jungere Stiefichwester, gemeint.

<sup>4)</sup> Jacobi's am 8. Februar 1784 verftorbene Frau Betty (Belene Elifabeth).

einzige Stunde war wie ein ungesehr gefundenes Kleinot — aber ich werde an der Erinnerung an dieselbe, sowie an allen Bildern die mir von Ihrer Gegenwart zurückgeblieben sind, so lange zehren, dis Sie — wie wir alle hoffen — wieder und auf eine längere Zeit zu uns kommen. Daß dieß geschehen, und bald geschehen möge, ist ein Bunsch, den mein liedes Weid und unsre ganze Nachkommenschaft mit uns theilt. Alle empsehlen sich, mit mir, dem Bruder und der Schwester, die von allem, was mir angehört, jedem \*Addoramen\* verehrt und geliebt werden, wie von Ihrem ewig ergebensten

Wieland.

#### 15.

## Jacobi an Mendelssohn. 1)

Bempelfort, b. 30 Sept. 1785.

Ich hoffe, theuerster Menbelssohn, Sie werden die Parthie, die ich ergriffen habe, meine an Sie gerichteten Aufsätze besonders herauszugeben, nicht mißbilligen; wenigstens deswegen mir nicht übel wollen. Meine in der Schrift selbst angeführten Bewegungsgründe wiederhole ich hier nicht. Ihre Erinnerungen habe ich nicht mitdrucken lassen, weil ich nur über das, was mir allein unstreitig zugehörte, nach eigenem Gutdünken schalten zu dürsen glaubte; überdem auch gewiß war, daß sich der Inhalt berselben in Ihren Morgenstunden, denen ich mit unaussprechlicher Sehnsucht entgegensehe, weit vollkommener sinden würde. Da die Erinnerungen wegblieben, so ist auch der ganze Eingang



<sup>1)</sup> Nach einer Abschrift, welche sich unter bem Briefwechsel zwischen Hamann und Jacobi auf ber Erlanger Bibliothel befindet. Bgl. unten Dr. 18 S. 69. Der obige Brief war begleitet von ben "Briefen über bie Lehre bes Spinoza".

meines letzten Aufsatzes weggeblieben. Ein gebundenes Exemplar meiner Schriften erhalten Sie nächstens. Das gegenwärfige laffe ich mit der reitenden Post vorausgehn, weil ich nicht will, daß Sie das Dasehn meiner Schrift aus dem Meßkataloge zuerst erfahren.

Leben Sie wohl, theuerster Mendelssohn und gönnen Sie mir ferner. Ihre unschätzbare Gewogenheit.

(Jacobi.)

16.

### Wieland an Jacobi.

Weimar, ben 11. October 1785.

Es ift sehr gütig und freundlich von Ihnen, mein liebster Jacobi, daß Sie auf eine so verdindliche Art besorgt sind meinem abnehmenden Lebens-Lämpchen Del zuzugießen, um die kleine Klamme noch so lange, als es angehen kann, erhalten zu helsen. Ich habe würklich einen großen Glauben an die Kräfte dieses trinkbaren Goldes, und gewiß hat das Ihrige doppelte Kraft, da es von Ihnen kommt. Ich nehme es also mit dankbarem Herzen aus der Hand der Freundschaft an, und möchte auch Ihnen, so oft ich davon trinke und Ihrer und Ihrer liebens-würdigen Schwestern eingebenk bin, allemal recht wohl ums Herz werden!

Bor etsichen Tagen erhielt ich auch, was Sie mir zur Nahrung und Stärkung meines inwendigen Menschen haben schicken wollen. Noch habe ich weder Ihren Malaga gekostet noch Ihr Buch 1) gelesen; jenes von darum nicht, weil mir die Leute sagen, ich müße den Wein wenigstens 4. Wochen aus-



<sup>1)</sup> Die "Briefe über bie Lehre bes Spinoza".

ruben laffen, ebe er auf Flaschen gezogen werben könne; dieses nicht, weil es mir an Zeit gebrach, und weil ich ber ruhigsten Seelenstille- bebarf, um so tieffinnige Speculationen versteben und genießen zu können. Ich verspreche Ihnen aber, sobald ich es gelesen und wieder gelesen habe, Ihnen zu melben, was es auf mich gewürft hat. Der Gegenstand, worüber Sie Sich barin gegen einen Mann expectorieren, ber (mit aller Achtung, Die ich ihm schuldig bin, seh es gesagt) mir in dieser Sache nicht so gerade gegangen zu sehn scheint, als Sie erwarten konnten vieser Gegenstand wird mir - mirabile dictu! - immer interessander und immer gleichgültiger, je länger ich lebe: intereffanter, weil nichts ift, was ich zu wissen neugieriger wäre als gerade die großen Gegenstände, an welchen sich alle Philosophen ber Welt, von jenem ehrlichen Simonides an, blind geseben haben; gleichgültiger, weil bie bisherige Unmöglichkeit, in biesen Dingen bell zu sehen, nicht ben minbesten Einfluß auf meine Glütseligkeit und Rube bat. Sie tennen, Mein Befter, jene berühmte Aufschrift zu Sais: "ich bin alles was ift, was war, und was sehn wird, und meinen Schleber hat noch kein Sterblicher aufgebekt". Dies ift meine ganze Dogmatik in nuce — weiter habe ich nicht kommen können — Sollten Sie, ober wer es sonst sen, mich weiter befördern können, so werbe ich gewiß nicht widerspenstig sehn. Ich gestehe Ihnen inzwischen. aber sub rosa, daß ich über biefe Dinge Unterrebungen mit einem Genius gehabt habe, die ich zu Papier zu bringen wünschte, wenn ich Zeit und Stille bagu finden könnte — welches vielleicht noch lange anstehen wird.

Bon ber Erscheinung ber Fürstin G.2) und ihrer Reisegefährten in Weimar wird Ihnen Herber, ber sie am meisten genoßen hat, bie beste Nachricht geben können. Bon ber Fürstin

<sup>2)</sup> Galligin.

felbst habe ich für meinen Theil gar nichts zu sagen. Sie schien keine Luft zu haben, mit mir bekannt zu werben. Inbessen habe ich zwen Abende in ihrer Gesellschaft pafiert; einmal ben Göthe und dann ben Berber. Beude male fiel mir das glückliche Loos au, mich am meisten mit Hemsterhubs au unterhalten, und beb Tische neben ihm zu sitzen. Dieser Mann ift, meiner Empfinbung nach, einer ber vollkommenften Menschen, die je gewesen febn mögen: ibm tommt ber Nahme eines Blato unfrer Zeit eigentlich zu; in seinem Kopfe sieht alles so vollständig nett und arrangiret aus wie in einem hollandischen Naturalien-Cabinet, er scheint alles, was wißenswerth ist zu wißen und alle seine Ibeen in eine Ordnung gebracht zu haben, die ihn zu einem ber glücklichsten Menschen zu machen scheint, wie er einer ber liebenswürdiaften und respectabelften ift. Bielleicht hatte ich auch fehr viel Gutes von der Fürstin G. und von dem Frhrn v. F... a3) ju fagen, wenn ich Belegenheit gehabt hatte, fie naber kennen zu lernen. Es scheint aber, daß es auf ihrer wie auf meiner Seite an bem Je ne sais quoi gefehlt haben muß, bas bie Menschen einander näher bringt. Da von bieser ganzen reisenben Gesellschaft keines Zeit gefunden hatte zu mir zu kommen, fo wollte es sich auch nicht schicken, bak ich mich ihnen aufbränge, und so blieb es benn beh ben vorbesagten beyden Abenden. Uebrigens foll die Kürftin die meiste Zeit ihres Hierfenns trank gewesen sehn. Und soviel hievon. Ein mehreres, wenn ich das erste Glas Ihres Malaga auf Ihre und Hemsterhubsens Gesundheit getrunken haben werbe. Inzwischen leben Sie wohl, Bester und erinnern Sich zuweilen in Liebe

Thres

Wieland.

<sup>3)</sup> Fürftenberg.

Böppris, Mus Jacobi's Rachlag. 1.

Tausend verbindliche Dinge an die lieben Schwestern, die so viel Güte für mich haben, ohne daß ich es um Sie verdienen kann. Nächstens schicke ich NB nicht Ihnen sondern den Schwestern das 3.—6. Bändchen meiner auserl. Gedichte. Sie haben doch, wo ich nicht irre, auch den 2. schon. Wo nicht, so lassen Sie michs wißen.

#### 17.

# Elise Reimarus an Jacobi.1)

Samburg b. 24 Oct. 1785.

Ich kanns Ihnen nicht beschreiben, liebster Jacobi, wie ich überrascht ward, als ich statt eines Brieses von meiner Lene, dem ich schon lange entgegensehe, durch unsern Claudius 2 gebruckte Bücher von Ihrer Hand erhielt und darinn — dars ichs Ihnen gestehen, lieber Mann, daß Unwille das erste war, was mich dabeh ergriff? D ja, ich muß, ich kann nicht anders als ehrlich mit Ihnen sehn. Seh es immer Borurtheil, was mich lenkte, ich erschrack als ich unsern Lessing da so blos vor einer Welt gestellt sah, die ihn nicht versteht, nicht beurtheilen kann, nicht werth ist, ihn ohne Schleher zu sehen.

Nicht daß ich nicht mit M. einig wäre: unser Freund musse bei ber Nachwelt nicht anders erscheinen als er war, b. h. nach meinem Bedünken: nicht als Deist, wenn wir wissen, daß er ein Spinozist war, aber — das große Detail eines vertraulichen Gesprächs, jener kleiner Scherzreben, die man sich nur gegen

<sup>1)</sup> Rach einer Abschrift von Hamann's Hand, die sich, wie Rr. 15, auf der Erlanger Bibliothet befindet. Theilweise ift dieser Brief von Jacobi schon veröffentlicht worden in seiner Schrift: "Wiber Mendelssohns Beschulbigungen" (Werke IV, 2 S. 219 f.).

von Herzen für dies öffentliche Denkmal Ihrer Freundschaft gegen mich danken, als Sie es verdienen und als ich es nur dann thun kann, wenn Sie mich überzeugen, daß die Folgen davon nicht so schlem bavon nicht son son bei danken, als Sie es verdienen und als ich es nur dann thun kann, wenn Sie mich überzeugen, daß die Folgen davon nicht so schlimm sehn werden, als ich sie ahnde.

Aber, höre ich Sie sagen, wie konnten Sie vermuthen, daß ich stille sitzen sollte, ba M. seine Schrift ans Licht gab, ohne daß ich sie vorher gesehen? "Darum, lieber Freund, weil ich ben wiederholten Berficherungen traute, die M. Ihnen gegeben, in biefer Schrift noch nichts von jenem Briefwechsel zu erwähnen, barum, weil ich nicht fürchtete, daß Sie aus Argwohn gegen ihn sich bewegen lassen würden, Sachen (ich nehme bas Gebicht mit) ans Licht zu stellen, von benen ich mir schmeichelte, daß sie ewig nur für die intimften Freunde 2.'s ober für die Stärkeren im Bolke bleiben sollten. — Rurz Sie könnens mir nicht verbenken, daß ich erschrack, ja daß ich in einen wehmuthigen Rummer versinke, wenn ich mir vorstelle: daß aus einem Wettstreit um Wahrheit, bei bem 2 ber ebelften Wahrheitsforscher, 2 ber vertrautesten Freunde Lessings und — die meinen — sich treulich vor aller Welt die Hand bothen nun — ein Privatstreit werben könne, bei bem nur die Feinde Leffings und ber Wahrheit siegen werden. — O lieber Jacobi, mich schaudert vor dem Bebanten! Nimmer, nimmer laffen Sie es babin tommen! Was würde Leffings Schatten fagen.

Frentags b. 25. Oct.

Ich mußte am vorigen Posttage von dieser Materie abstrechen und wurde nachher durch den Besuch einer liebenswürdigen Frau gestört, den Brief fortzuschicken. Es ist die

Rammerherrin von der Reck aus Curland, eine vertraute Freunbin Gleims, bekannt und geliebt von Göding, Stolbergs, Wieland, Eschenburg, Bobe und allem, was Sie an guten Köpfen und Herzen in Deutschland kennen. Sie bekennt 2), baf ihr gunstiges Schickfal sie nicht bis Duffelborf führte, wo ich Ihnen und ihr gern ein frobes Zusammentreffen gegönnt hatte. Das Gebicht im Bogischen Musenalmanach Warnung ist von ihr und alle Gebichte an Elife find an fie. Ein andres: Abschieb von Bülferode im Bürgerichen Almanach ift von ihrer Begleiterin Mamsell Becker, einem überaus geistreich liebenswerthen Mädchen, die ich meiner Lene so gern an den Arm geben möchte. Aber Sie sebens, wie ich mich so gern wieder zu froben Gedanken fortreißen lasse. Bestärken Sie mich barin, lieber Jacobi, indem Sie mir bald fagen, wie Sie und Menbelssohn nach Lesung Ihrer gegenwärtigen Schriften übereinfommen.

Wollte Gott, Sie könnten hier behbe einmal persönlich zusammentreffen und unter ben Augen meines Brubers, in dieser geheiligten Drehzahl so manches mündlich sessten, was immer unter Männern, wie Sie, unausgemacht der Welt zu früh und als zu starke Speise vorgesetzt wird. Bis dahin leben Sie wohl und grüßen mir meine Lene tausendmal, unvergessend, daß ich eines Briefes von ihr sammt Nachricht von der guten Brinkmann (die ich mehr schätzen gelernt) sehr bedars.

Auch von meinem Bruber und seiner Frau sehen Sie sämmtlich herzlich gegrüßt, unverholen, daß auch dieser mit der Herausgabe Ihrer Briefe nicht ganz zufrieden ist.

Ihre

Elife Reimarus.



<sup>2)</sup> So fieht in ber Abschrift, bie allerbings von Hamanns schwer les-

18.

## Jacobi an Hamann. 1)

Düffelborf b. 17. Nov. 1785.

Lieber Bergensfreund.

Ich habe am 11. ein bickes Packet, welches einen Brief von Buchholz und ein Biljet von mir enthielt an Sie abgefertigt. Ich versprach ein Biljet mit der nächsten Post zu schreiben, aber mein Besinden hat es mir nicht zugelassen. Ich bin auch gegenwärtig noch nicht wohl, könnte aber um alles in der Welt nicht noch einen Posttag versäumen, wenn auch Ihrzweites Schreiben vom 3. Nov. nicht noch dazu gekommen wäre. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, liebster Hamann, was Sie mir sind, und wie Sie mit Ihrem ganzen Wesen auf das meine würken. Gott wird helsen, daß wir uns bald sehen.

Daß Menbelssohn und sein Anhang schrecklich böse auf mich werden würden 2), konnte ich voraussehen, aber doch nicht so klar, als nachdem ich die Morgenstunden erhalten hatte. Da Sie die Urkunden gern leibhaftig sehen, lege ich den Originalbrief von Menbelsohn 3), womit er sein Buch mir überschickte hiebeh. Dann auch die Abschrift des Briefes4), womit ich Menbelsohn mein Werk übersandte. Die Packete haben glücklichers

<sup>1)</sup> Wie Nr. 15 aus den Briefen Jacobi's an Hamann im Besitz der Erlanger Bibliothek. Der Brief ist auszugsweise schon in Jacobi's Werken IV, 3 S. 106 gedruckt worden. Wir glaubten ihn noch einmal in extenso geben zu sollen.

<sup>2)</sup> Wegen ber "Briefe über bie Lehre bes Spinoza", welche Jacobi 1785 herausgab.

<sup>3)</sup> Gebruckt in Menbelssohn's gesammelten Schriften 1843, Bb. V. S. 722.

<sup>4)</sup> Bgl. oben Mr. 15.

weise sich gekreuzt. Bald barauf erhielt ich einen Brief von ber Elise, ben ich auch im Original beplegen will 5), nebst einer Abschrift meiner Antwort 6). Wenn Sie biese etwas zu lebhaft finben sollten, so glauben Sie nicht, bag ich Ihren guten Rath barum in ben Wind schlagen werbe. Ich werbe nichts übereilen, und Gie follen gewiß mit mir gufrieben febn. -Wüßt' ich boch ein Mittel, Ihnen ein recht wahres Bilb von mir zu geben! — Weil ich fast immer mit Affekt handle und rebe, so handle und rede ich barum nicht immer aus Affekt. Menge tiefer Leiden hat mein Inneres zu einer eigenen Art von Unterthänigkeit zerknirscht. Nicht bag ich mir Gefühle geben und nehmen, fie nach Willführ schwächen ober verftarten könnte, fondern mir ift nur eine Fähigkeit und Fertigkeit geworben, gewissermaßen keine Notiz von ihnen zu nehmen und ihnen zuzu= sehen, als wenn sie nicht zu mir gehörten. Was für sonderbare Contraste dies erworbene Flegma (wovon auch schon ber Reim in einem angeborenen Tieffinn lag) mit meinem Feuer, wovon ich noch nicht das mindeste verlohren habe, machen muß, und ihr gegenseitiges Spiel mit einander, können Sie ohngefähr sich vorstellen. Mit lauten, brausenden unruhigen Menschen; mit auffahrenden (es feb in Begierbe ober Abicheu, Liebe ober Sag) kann ich ohne Ueberwindung nicht umgeben. Menschen kann ich nicht lieben, weil ich im höchsten Grabe offenherzig bin. Unter allen Affecten bin ich zur Rachsucht am wenigsten, und zum Unwillen am mehrsten geneigt. geneigt ist nicht bas rechte Wort, sondern Unwille und Edel ift bas, was ich am stärksten, und Rachsucht, was ich am schwächsten empfinde. Uebrigens bin ich burchaus so beschaffen, daß ich



<sup>5)</sup> Bgl oben Dr. 17.

<sup>6)</sup> Abgebruckt in Jacobi's Schrift: "Wiber Menbelssohn's Beschulsbigungen" (Berke IV, 2 S. 176 ff.)

vom Schönen und Guten mehr, als vom Häßlichen und Böfen gerührt werbe, folglich auch jenes mehr suche, als biesem aus dem Wege gehe. Doch fange ich an von dieser Seite einige Beränderung zu spüren, die ich dem herannahenden Alter zuschreibe. Indessen ist mir aller Calcul in etwas wichtigen Dingen noch immer eben sehr zuwider, und wird es wahrscheinlich die an's Ende meines Lebens bleiben. — Soviel für diesmal von meinem natürlichen Menschen.

Die Worte in Ihrem Briese vom 30. Oct. 7): "Herr Herr sagen ist eben so wenig ein Beweis, als Boltairens Dieu eine Widerlegung des Système de la nature" — habe ich auf mich gebeutet, und sie mir gesagt sein lassen, wenn sie mir auch nicht gesagt waren. Ich hosse sie werden, so wie ich sie aufgenommen habe, in meinem Gemüthe hasten bleiben.

Es ist mir aufgesallen, daß Sie mir nichts von Kants eigenen Gesinnungen melden, nichts von seinem näheren Urtheil über meine Spinoza-Büchlein, da Sie doch in der Absicht etwas Näheres darüber zu vernehmen zu ihm gegangen waren. Auch von Hippel melden Sie mir nichts. — Was die Berliner ausgeht, so din ich sehr zufrieden, wenn sie in meinem Büchlein den Kopf des Spinoza, Herders Torso und Göthens Zehen sinden s), gesetzt auch daß sie mit den Zehen Klauen oder Krallen meinten. Es ließe sich zum größten Lobspruch deuten, denn was könnte man für einen Schriftsteller wohl schmeichelhafteres sagen, als er denke mit einem Kopfe wie der von Spinoza, athme wie aus Herders Brust, und bewege sich wie mit Göthes Füssen. Die



<sup>7)</sup> cf. Jacobi's Werte Bb. IV, 3 S. 92.

<sup>8)</sup> Hamann hatte in seinem Briefe vom 5. Novbr. 1785 (Jacobi's Werke IV, 3 S. 95) geschrieben, daß man sich so fiber bie "Briese über die Lehre bes Spinoza" geäußert hätte. Die Vergleichung war nicht von ben Berlinern ausgegangen (vgl. ebbs. S. 113).

nähere Bestimmung wird auch mir wohl mit der Zeit bekannt werden; unterdessen wird das Ding sich von selbst schon rühren, wenn es nicht in der That blos zusammengeflickt ist; ich werde um seine einsache Substanz und seine Unsterdlichkeit darzuthun keinen Phädon schreiben. Mich wundert, daß Sie nicht auch in Mendelsohns Briefe vorkommen.

Auf meine Berschwiegenheit können Sie sicher zählen. Ihnen gebe ich ein für allemahl die Erlaubniß, von dem, was ich Ihnen schreibe oder mittheile, nach dem Rathe Ihres Genius Gebrauch zu machen, sintemahl er beh mir in einem ungleich größeren Ansehen als mein eigener steht. Der ganzen Menscheit in einem Menschen kann ich alles, der Weisheit, Tugend u. s. w. aber, die nur in ihm ist, blutswenig zutrauen.

Sagen Sie mir boch, Lieber, ob Sie es begreifen, baß es bem Berfasser ber Eritik ber reinen Bernunft eben so wie Mensbelssohn ergeht, und er meine Auslegung so wenig als ben Text bes Spinoza sich selbst verständlich machen kann. Ich habe die Eritik der reinen Bernunft von neuem vorgenommen, und kann nicht anders benken, als daß dieser Aussage eine Sophistereh unterliegen muß. Daß Kant sich zu einem Gang mit Mendelssohn entschlossen, war mir eine sehr angenehme Nachricht.

— Hier ber Originalbrief von Hemsterhuns, aus dem Sie leider wenig Trost schöpfen werden. — Die Metaphysik kommt mir je mehr und mehr, nach allen Prädicamenten und Prädicabilien der Vergleichung — wie der Thurm zu Babel vor.

Aus Furcht am Ende mit der Zeit zu kurz zu kommen, will ich vor der Hand Ihre Fragen das Museum<sup>9</sup>) betreffend abthun.



<sup>9)</sup> Gemeint ist bas von Boie und Dohm herausgegebene "Deutsche Museum".

Die Gebanken Berschiedener sind von Mendelssohn und Dohm, aber auf meine eigene Beranlassung zum Druck beförsbert durch Dohm. Der französische Brief ist nicht von der Brincessin, sondern von dem Hrn. v. Fürstenderg. Die Buchsstaden B... et H... bedeuten Bokum et Hamm. Pour le votum d... bedeuten die Punkte München. W. v. Woldemar. — In meiner Antwort ch... E.... chère Excellence. — Die Prinzessinn hat den Nahmen Amalia, vielseicht aber heißt sie auch Adelaide. Ich meine auch, daß ich sie so habe in Briefen genannt gesunden. — Meine Bergleichung zwischen Protestanten und Katholiken steht in meinen vermischten Schriften S. 128 und im Museum 1779 Mah S. 240. Die kleinen Bchz (?) sind von unserem Alcibiades 10), und er ist es auch, von dem in dem Auszuge aus einem Schreiben aus Rom die Rede ist. —

Das Fragment über Recht und Gewalt <sup>11</sup>) habe ich weder aus Animosität gegen den Merkur, noch in irgend sonst einer persönlichen Rücksicht geschrieben. Wielands Aufsat hatte mich vergestalt revoltirt, daß ich ihm gleich beh der Erscheinung schrieb, um ihm die Freundschaft aufzukündigen. Ich hatte unzählige Unarten, die nur meine Person angingen, von ihm erstragen, weil ich ihn akkurat wie ein Kind von Seite des Charakters betrachtete. Durch diesen Aufsat wurde er mir ekelhaft

<sup>10)</sup> So nannte Hamann seinen Wohlthater Friedr. Caspar Buchholz in Münfter, geb. 1760, geft. 1812, ber ihm ein bebeutendes Geschent zur Erziehung seiner Kinder gemacht hatte, und in bessen Sause er starb. cf. Gilbemeister, Hamann's Leben, woselbst sich zusammengestellt findet, was über Buchholz überhaupt bekannt geworden ist. Auch im Jacobi'schen Nachlasse sinde nichts, was seine offendar wenig bedeutende Versönlichteit in helleres Licht zu sesen geeignet wäre.

<sup>11)</sup> Im beutschen Museum 1781, Stüd 6, Jacobi's Werke Bb. VI., S. 419 ff.

und abscheulich. Wegen dieses Ekels und dieses Abscheus hat es mich keine geringe Ueberwindung gekostet die Widerlegung dieses Aussausses zu übernehmen, und wenn ich es mit Gold hätte abkaufen können, ich hätte es gethan. Aber es war etwas in mir, das mir keinen Frieden ließ, die ich mich entschloß. Die Fortsetzung blied aus, weil eine Unpäßlichkeit, eine Reise, und andere Hindernisse dazwischen kamen — hernach schien es mir auch besser es dabeh zu lassen. Die üble Laune gegen das Wuseum, auf die ich mich nur dunkel besinne, hat nichts dazu gethan.

Der Mann, ben ich neulich mein Factotum nannte, ber mein eigentlicher Vertrauter und mein Busensreund im engsten Verstande ist, heißt Heinrich Schent <sup>12</sup>) und ist nicht mit der Prinzessin <sup>13</sup>) zu Weimar gewesen. Vielleicht hat man dort den Rath Sprickmann <sup>14</sup>) für den Sekretär angesehen. Der Sekretär der Prinzessin, der zugleich die Aufsicht über ihre Kinder hat, heißt Hase und ist ein guter aber sehr bornirter Mensch.

Aus einem Briefe ber Prinzessinn an meine Schwester, ber heute angekommen ist, weiß ich Buchholzens glückliche Anstunft in München, mehr aber nicht.

Ich werbe alle Augenblicke im Schreiben unterbrochen, und mein übles Befinden läßt mich in den Zwischenräumen nicht



<sup>12)</sup> Heinrich Schent, geb. zu Düffelborf 17. April 1748 aus nieberm Stande, arbeitete sich burch Talente und Energie zu den höchsten Aemtern herauf. Bon Frhr. v. Hompesch zuerst in den Kurpfälzischen Staats-Dienst eingeführt, bekleibete er viele Jahre lang die Aemter eines geheimen Staats-Referendars, eines wirkl. geh. Raths und eines Generalbirektors der Finanzen. Er flarb am 1. Mai 1813. Bgl. Roth, Zum Andenken H. Schenks. 1813. (Sammlung von Borträgen Roths. Erlangen 1851. S. 200 ff.)

<sup>13)</sup> Amalia, Fürstin von Galligin.

<sup>14)</sup> Anton Matthias Spridmann, in Münster geb. 1749, gest. 1833, Münster'scher Regierungsrath, besreundet mit Fürstenberg und der Fürstin von Gallizin. (Rasmann, Nachrichten v. b. Leben u. b. Schrift münster= länb. Schriftsteller bes 18. u. 19. Jahrh. 1866. S. 321 f.)

fortkommen. — Herzlichen Dank, liebster Hamann, für bie Auskunft über das Schreiben des Ungenannten, welches ich Ihnen neulich mittheilte. Fürchten Sie von meiner Seite keinen Wißbrauch. — Daß Hippel als Versasser der Lebensläuse in Meusels gelehrtem Deutschland steht, werden Sie wissen.

Wenn ich von den Berlinern zu einer Berantwortung genöthigt werde, so nehme ich den Eingang aus Lessings letztem Briefe an mich 15), in dem er mir aus einer gewissen Beranlassung schried: "Ich wüßte nicht, was ich nicht lieber von Ihnen lesen "möchte, als eine Rechtsertigung Ihrer selbst. Der Mann, wie "Sie, hat den mir niemals unrecht, wenn er es auch gegen eine "ganze Welt haben könnte." Es wird behnah zu jedem Uebersgang passen.

Die Recension bes Scheblimini habe ich schon vor 3 Wochen gelesen, und sie höchst elend, seicht und abgeschmackt gefunden, so daß sich nichts drüber sagen läßt. Es läßt sich nichts daraus nehmen, und nichts damit anfangen. Ich kann nicht länger schreiben, und doch muß ich Ihnen noch sagen, daß ich Gott wie ein Kind um Gesundheit für Sie bitte, um Heiterkeit und Inade, daß Ihnen Ihr Versuch bald gelingen möge.

Ich habe am Sonnabend wieder Ihre Apologie des Buchstadens H. gelesen, und mich bis in's innerste Mark daran erbaut. Den Sonntag las ich auch die Denkwürdigkeiten noch
einmahl — lieber lieber Hamann!

Grüßen Sie Ihre Kinder von mir und die Mutter Ihrer Kinder. — Von ganzem Herzen und von ganzer Seele

Ihr

Fr. Jacobi.

Mein Kopf ist so trübe, daß ich glaubte in meinem vorigen Briefe Ihnen schon geschrieben zu haben, raß Reichard mit



<sup>15)</sup> S. Jacobi's Werk IV, 1 S. 86.

seinem lieben Weibe hier burch gekommen ist, und sich einen Tag bei mir zu Pempelsort ausgehalten hat. Es war am 26. Oct. Der Mann hat mir sehr gefallen, wußte mir aber von Ihnen nicht so viel zu erzählen als ich gern gehört hätte: Il m' a l'air d'un homme un peu trop repandu.

Wenn Sie mir einiges Licht barüber geben könnten, wo man Göthe's Zehen in meinem Spinoza-Büchlein findet, geschähe mir ein Gesallen. — Der Prometheus ist von ihm 16), das erräth man vermuthlich, aber daraus versteh' ich nicht genug.

Beh ber neuen verbesserten Ausgabe von Herbers Theol. Briefen ist eine närrische étourderie begangen worden. Man hat die Vorrede zum 2. Bande von neuem wörtlich abgedruckt, und NB die dort angezeigten Druckseller von neuem treulich wiederhohlt. — Haben Sie die Rezension des 1. Theils der Ibeen im 6. Bande der Allgem. L. gelesen?

### 19.

## Lavater an Iacobi.

—— Lieber Jakobi! welch ein negatifes Jahrzehend ist's! Welche Heere negatifer Menschen — alle rauben, niemand will geben — alles zerstört, niemand will bauen. — Man lacht über alles, und wehnt über nichts mehr! Kein Ernst, alles Leichtssinn; keine Würde alles Nedereh — kein Zweck — alles Nebensabsicht! und das Schlimmste von allem — daß der allerdümmste und schiefste Schriftsteller — der ungerechtigkeit, Schalkeit,



<sup>16)</sup> Das Gebicht "Brometheus", welches Jacobi, sehr gegen Göthe's Willen, in seinen "Briefen über bie Lehre bes Spinoza" zuerst bekannt machte.

Lüge sogar affischiert — sogleich seine ganze Welt findet, sobald Er wider Christus und Evangesium dezidiert — das intolerabelste aber von allem intolerabeln ist, daß solche Geist und herzlose Höhner des allerheiligsten noch durchaus als Christen angesehen sehn wollen! Welchen Mann mit Engelsberedsamteit, mit Jesaiasernst und mit Paullusweisheit wird Gott endlich einmahl erwecken zu zeugen wider diesen Greüel der Verwüstung, der am heiligen Orte steht?

Schon 4. Wochen und mehr ist Leuchsenring!) hier. Gott! was soll ich von diesem Mann sagen, um ihm nicht unzecht zu thun und doch auch etwas über ihn zu sagen, was warnend oder belehrend sehn kann. Weniger Menschen Umgang ist so belehrend für mich wie der Seinige — (Seit bald 3 Wochen sahen wir uns nicht mehr — wenigstens allein) und wenige Menschen kenn ich, die schiefer über gewisse — und gerade über andre Punkte sehen, als Er. Aber Ruhe und Demuth — Einzfalt und Sicherheit kann ich nicht in Ihm sinden. Der erste Eindruck behm dießmaligen Wiedersehn war sogleich Belaurungslist. Er wollte arbeiten mich vor dem Krüptojesuitismus, sein iziges Steckenpserd, zu warnen.

Er spricht gerade so, wie die edeln Biester, Nikolai, Kampe, und — das ganze Modeheer der leichtgläubigsten Phislister — alles kommt auss Antichristenthum heraus — man mags zehnmal von allen Seiten betrachten. Die Herrn wollen alle nicht, daß Christus über uns regiere — machen die allerkünstslichsten Systeme und sprechen von Kindereinsalt. Je seiner er



<sup>1)</sup> Leuchsenring, geb. 1746 im Elsaß, gest. 1827 in Paris. Goethe hat ihm ein wenig erbauliches aber lebensgetreues Denkmal in seinem Fastnachtsspiel als Bater Bren gesetzt. Ueber sein Treiben vergl. Jacobi's Brief
an Garve, 27. April 1786 (Auserles. Briefw. I, 399 ff.). (Ausstührlicheres
liber L. bei Barnhagen von Ense, Denkwitrbigkeiten. Bb. IV., 494 ff.)

mir schien, besto gerader und ehrlicher war ich gegen Ihn. Ist hält Er sich unaushörlich an Meister und Comp. und thut sehr wohl daran. — Jammerschade daß ein Mann von seiner Empsindung, seinem Blick so in der Welt herumläuft um — allenthalben zu proselhtisiren und die, denen kein Gedanke dran kommt als Erzproselhtisierer herumzutragen. So lang ein Herz in meiner Brust schlägt wird Gott mich bewahren solcher Mensichen Jünger zu werden, obzleich ich mir ihren Umgang, den ich nie suchen, und nie sliehen werde — möglich zu nutz zu machen suchen soll. — — — — — — —

Die Gnade des Herrn seh mit uns!

3., ben 14. Dec. 1785.

Johann Caspar Lavater.

20.

## Lavater an Jacobi.

Lieber Mitschächer!

Mannlich! Du mußt für die gute Sache dulden, wie wenige! Seh Mann und fürchte Dich nicht — und wenn Du allein sprechen müßtest! Auch Eines Beisen Wahrheitsstimme, die sanft und keck spricht, vermag viel. Berzage nicht! So lange der Mensch Mensch und Satan Satan ist, ist die Wahrsheit ein Ecce Homo! ein Indenkönig — gekreuzigt worden, und am dritten Tage wieder auferstanden. Mögest Du auch vielleicht, ich wage nicht, zu entscheiden, in der Form gesehlt haben — laß Dich das nicht irren. Der Teusel muß einen Borwand haben. Er zerbricht doch nur die Schaale, der Kern wird ihm slugs unter den Klauen weggenommen!

Erst gestern erhielt ich 1) unt bläterte und las, boch bennahe ganz, und werd' ich nun wieder lesen — bas Facit scheint mir klar — aus einigen Faktis und Stellen —

- a) Menbelssohn ist kein Israelit ohne Falsch, sondern ein kleingeistiger, nebenabsichtiger, ärgerlich bornirter Feinschreiber nach dem Weltgeiste dieser Zeit.
- b) Du haft als ein ehrlicher, benkenber, und weltverachtenber Mann geantwortet — und Dich gerechtfertigt vor ben redlichen und guten.
- c) Du haft ein groß und einziges Verdienst um die muthige Entlarvung der Schola tyrannica unsrer Zeitphilosophie — bieser Geckin, Coquette und Schalksknechtin ohne ihres Gleichen.
- d) Dein Zeugnis für Hamann ift einer ber ebelften Züge und ein königlicher Diamant Deiner Schrift.

Ich darf nicht hinzu thun — Dein Zeugnis für mich! Gott weiß, ob's Eigenliebe, oder Wahrheitsliebe ist, die mich Dich auch dieses Bekenntnisses wegen — so wie das wegen Lessings und Spinozas hochachten macht. So was wagte doch beh Gott weder der Frömmler noch der Weltgeister Keiner? und so was — wird nur nicht mehr angerechnet!

O böse Zeit! Aber wir wollen die Zeit Zeit sehn lassen und nur immer auf uns sehen, daß wir rein und ebel und männlich und einsach sehn. — Wahr und klar, sanft und fest! Seh unser tägliches Motto!

Mittwochs Morgen, 3. b. 3. May.

Ich habe eben nochmals bie ganze Schrift Wort für Wort bedächtlich durchgelesen und mein eben gefälltes Urtheil bestätigt



<sup>1)</sup> Jacobi's: "Wiber Menbelssohns Beschulbigungen in bessen Schreiben an die Freunde Lessings". (Werke, Bb. IV. 2 S. 169 ff.)

sich — baß Mendelssohns an Lessings Freunde ein Ibeal von Abvokatenstreich seh, hat Leuchsenring selbst mir gesagt — ber, für mich, "mir nichts, dir nichts!" hier stille weilt. Uebrigens bent' ich, hoff ich, Du machst jezt mit allem Persönlich en Punktum. Shrlose Menschen verdienen die Shre nicht, daß wir auf Eine Linie mit ihnen stehen — und das Publikum amüsiren.

Das Leiben von Deinem Sohne — das ich nicht wissen will, macht mich sehr leiden. So glücklich ich durch meinen Sohn din, so weiß ich doch, was dieß Leiden ist — "Bater! Ist's möglich, so gehe dieser Kelch vor mir vorüber!" Bom Kryptojesuitismus weiß ich keine Sylbe, als durch Nachrichten — Biesters Monatschrift les' ich nie, wenn sie mir nicht in die Hände geworfen wird. Alles warnt mich, mich mit dem Bölkslein, dem es nicht um Wahrheit zu thun ist, nicht abzugeben.

Die Prinzessin von Gallizin ist eine meiner Heiligen, um beren willen mir Menschheit, Erd' und himmel — lieber ist. Ich darf nicht wünschen, sie zu sehen — weil der himmel so oft meine unausgesprochensten Bünsche erfüllt hat. — —

Vale. ben 3. 5. 86.

₽.

### 21.

# Jacobi an Buchholz.1)

(Auszug.)

Pempelfort b. 19. May 1786.

Es wird mir immer klarer, daß die bloße Vernunftreligion eine Abgöttereh ift, die sich nothwendig zum Atheismus läutern muß. Der Gott der Theisten ist nichts anderes, als die vergötterte



<sup>1)</sup> cf. Nr. 18, Anmerk. 10, S. 73.

menschliche Vernunft; ihr Iveal. Die menschliche Vernunft in ihre Elemente aufgelöst, ist Nichts. Ihr Iveal folglich bas Iveal von einem Nichts; bas ist: eine handgreifliche Ungereimtheit.

Ebenso ist es mit der Tugend der bloßen Bernunft besichaffen. Ihr Ideal ist reiner Egoismus, dem Gott selbst sich unterwerfen, in seine Beripherie sich begeben muß.

Gott können wir nicht werden. Teufel sollen wir nicht werden — was bleibt übrig, als Jünger Christi zu sehn.

Liebe, Glaube, Gehorsam: bas ist ber große Mechanismus, burch welchen wir zur Frehheit, zum wahren Leben gelangen sollen.

### 22.

### Lanater an Jacobi.

Lieber Jakobi!

Boppris, Mus Jacobi's Rachlag. I.

Dank für Deine Freymüthigkeit. Ich fürchte, sie ist versebens. Gott weiß, es geschieht aus Bonhommie, Menschlichskeit und Ueberzeugung — wenn ich Gutes von einem sage. Daß ich keinem Menschen auf keine Weise ins Gesicht schmeichle — daß ich von keinem Menschen mehr sage, als ich glaube — darauf darsst Du rechnen. Den Herzog von Wahmar halt' ich für einen der klügsten Menschen, die ich kenne. Das ist meine völligste Ueberzeugung. Nur Eins noch sehlt Ihm — genug unmittelbarer Sinn für Dich und Deine Schriften. Marstarb hat mir so entschuldigend geschrieben, daß ich ihn innerlich völlig los sprach. Ueberdieß ist mein Grundsatz — "Iedem Menschen ein Thor zum Rückweg — offen zu lassen, und eine "honette goldne Brücke zu bauen" — wenigstens erinnere ich mich nicht, jemals einem Menschen ein Wort bloß zu lieb ges

schrieben zu haben. Denk boch nur, wie mich alse verlassen, die mir sonst schrieben. — H... G... W... C. H. eben weil ich derb heraussage, wie ich denke — jedoch allemahl das ist wahr, mit möglichster Schonung. Leuchsenring hat mir dasselbe gesagt. Vox amici et inimici vox Dei! Deine Rechtsertigung hat alse Gradsinnigen auf ihrer Seite. — —

Bremen 1) konnt' ich nicht annehmen — um meiner mich bittenden Gemeine willen.

Ach! Gott segne Dir und mir bas Pfingstfest!

Blirich, Samstage b. 3. Junius 1786 an meinem 20. Hochzeittage.

23.

# Jacobi an Schlosfer.1)

(Abschriftlich.)

Bempelfort ben 23. Sept. 1786.

Herzlichen Dant, Lieber, für die mitgetheilten Handschriften. Deinen Brief an Leuchsenring habe ich zwehmahl mit dem größten Bergnügen gelesen. Was Du von dem Zwehkampf vor der Menge sazst, da den Streitern weder ein Herold die Schranken öffnet, noch ein Mann als Richter vorsitzt, die Menge selbst aber kein Auge hat, den Sieger zu unterscheiden, noch eine Krone, die er, ohne zu erröthen, aussetze könnte, ist vortrefslich. Eben so die Eintheilung unseres Publikums in



<sup>1)</sup> Lavater hatte bamals bekanntlich einen Ruf nach Bremen als Geift= licher erhalten.

<sup>1)</sup> Johann Georg Schloffer, ber, nachdem seine erste Frau, bekanntlich Goethe's Schwester, gestorben war, Jacobi's Tante, Johanna Fahlmer gesheirathet hatte und daburch Jacobi sehr nabe gekommen war.

4 Seften ober Partien. Bas Du gegen bie Befahr bes Ratholicismus behbringft, ift fast burchaus treffend, und enthält febr scharffinnige Bemerkungen. Daß sich noch weit mehr bagegen sagen läßt, weißt Du so gut als ich. Mir mar es un= möglich gewesen, so ernsthaft über die Sache zu schreiben, und zumahl gerade an den Mann, der für sich ganz allein bas Mährchen ausgeheckt hat, und bie abscheuliche Freude genießt, ganz Deutschland damit in Aufruhr gebracht zu haben. Leuchsenring allein der ganze Lärm herrührt, daß er alle die fogenannten facta, welche bie Berliner Monatschrift bas ganze vergangene Jahr durch angefüllt haben, behgebracht und gebeutet hat, weiß ich zuverläßig. Da biefe nachrichten ben Berlinern zu ihren Absichten wie gerufen tamen, waren sie bochst willig, baran zu glauben. Bon dem Haß bieser Leute gegen die driftliche Religion hast Du schwerlich einen Begriff. Die Nichtswürdigkeit dieser Religion ift ihnen so evident, und bie Zulänglichkeit bes Deismus so erwiesen, daß sie vor Aerger schwarz werden, wenn man noch darüber länger untersuchen will. Biefter fagt öffentlich, im 20. Jahr muße ber Nahme Jesus im polizirten Europa nirgend mehr im religiösen Sinne genannt werden. Die Bemühung, alle Berirrung bes menfchlichen Beiftes mit bem Chriftenthum in Gins zu mischen, und nur eine große Pfüte baraus zu machen, ist auch sichtbar genug, und es ift unbegreiflich, daß ihnen biefes noch kein Mensch recht unter die Nase gerieben hat, da boch die auffallendsten Stellen vorhanden find. So fanatisch wie die Berliner . ist Leuchsenring wohl nicht; aber er ist ein weit ärgerer Grillenfänger. Geschichtschreiber Müller schrieb mir dies Frühjahr von ihm: "ben Menschen, von bem Sie mir schreiben, habe auch ich und "im gleichen Lichte vor etwa einem balben Jahre gesehen. Welch' "sonderbarer Ropf. Ihm ist alles durch geheime Gesellschaften "geschehen; aufs wenigste das A. T., Mosis Bücher zumahl hat

"eine solche geschrieben, welche an Chrus Hof die Speculation "ersonnen, den Juden ein Centrum zu geben, wohin sie aus "aller Welt fteuern follten. Das Gefet mar von geftern, und die "geh. G. machte ihnen weiß, es sei tausend Jahre alt; nachmahls "wurde ein Salomo und David erbacht, weil boch die Römer "einen Romulus und Numa hatten . . . . So alles. "könnte ein Buch von seinen Einbildungen schreiben, bas un-"glaublich scheinen würde." — Was ist mit einem solchen Narren anzufangen? Mir beucht, biefen verborgenen Obern bes Hoper Cropto - Jesuitischen Orbens lächerlich und ben Berfolgungsgeift seiner Anhänger abscheulich zu machen, ist bas beste. Das Bublitum muß wifen, bag er ber Bater Brep2) ift, und fein ganzes Leben burch, nichts als Stänkereben angerichtet hat. Und wahrlich, es ist Zeit, dem Unwesen zu steuren. bie Enthüllung des Weltbürgerspftems gelefen, und gefeben, was für Vortheile eine andere Classe von Menschen aus dem Spiele zu ziehen gebenkt. Von dem Ropfe des Verfassers habe ich ben weitem nicht die schlechte Idee die Du bavon haft. ich bas Buch nur einmahl und gegen bas Ende aus Unwillen zu flüchtig gelesen habe, so getraue ich mir nicht, über den Geift, ber es eingegeben bat zu entscheiben. Die Jenaer Litteratur Bengel haben es fehr erhoben, mahrscheinlich aus ber unmäßigen Kurcht, die sie eine Zeit her in die Enge treibt, wegen ihres Eifers für das Kantische Spftem, in den Berdacht des Atheismus verflochten zu werben. Die möglichen und wahrscheinlichen schlimmen Folgen bes Zetergeschrehs ber Berliner habe ich Dobmen sehr nachdrücklich vorgestellt, und ihn gebeten, seinen Freunben die Augen ein wenig darüber zu öffnen.

Was Deinen Vorschlag in dem Briefe an Leuchsenring betrifft, so glaube ich nicht, daß sich die Sache durch ein Urtheil



<sup>2)</sup> In Goethe's gleichnamigem Fastnachtsspiel.

abthun läßt! Frage Dich felber, Lieber: wenn Leg, Jerusalem, Meiners und noch breb, sechs, zwölf andere bes Schlages entschieben, Lavater sen schuldig, würdest Du es glauben? 3ch würde es barum um fein haar mehr glauben, als ich es jezt glaube. Eben so würde es ben Andern im entgegengesetzten Falle geben. Dann bebenke noch, was für ein Bolt bie andern ausmachen. Wenigstens müßten bie Richter eine Relation abstatten und ihr Votum motiviren. An bieser Relation würde ber abgewiesene Theil tausenderlet auszuseten baben, und so gienge ber Tanz von frischem an. Ich mag nicht alles, was ich hierüber zu fagen hätte, hinschreiben, weil ich es für überflüßig halte, indem Leuchsenring schwerlich Deinen Borschlag annehmen wirb. Nähme er ihn an, so ware es sicher nur, bamit er Zeit gewönne, um Lavatern unterbeken einen töbtlichen Streich zu verseten. Lag in Gottes Nahmen bie Sache ihren natürlichen Weg geben. Unser Lavater fann unmöglich baben zu kurz kommen, wenn er sich nur halb und halb dabei zu nehmen weiß. Eine Menge Lefer, bie auf Nichts, was von seiner Sand kommt, nur ein Auge werfen mogen, werden biefe Rechtfertigung wenigstens lefen, und eine andere Mebnung von ihm faßen, wenigstens sie zu faßen vorbereitet werben. -Unterbessen bin ich auf Leuchsenrings Erklärung gegen Dich ungemein begierig, und bitte Dich, sie mir ja augenblicklich mitzutheilen.

#### 24.

## Lavater an Jacobi.

Bürich, Frentage b. 27. 10. 86.

Lieber Jakobi!

Dein Brief vom 13. Oktober hat mich so sehr gefreut, als niedergeschlagen: ganz innige Freude machte mir und meinem so sehr mütterlichen Weibe, die Nachricht von meines Sohnes Dich gesehen, Dich saisiert, Dich genoßen zu haben, und bas Billiet meines von Vergnügen trunkenen, gang an Dich attaschierten Beinrichs - aber Dein Urtheil über Joseph frappierte mich nicht nur; es schlug mich nieder; es machte mich über Dich stuten — zumahl ich es in bes Erz-Nathanaels Stolzen Gegenwart erhielt. Ich fühlte etwas, was ich kaum gefühlt habe, wenn ich ein schiefes Urtheil von Nikolai las. Beynabe beleidigend, ich empfind es, ist diese Freymüthigkeit; aber ich mag in Gottes Namen immer weniger, besonbers gegen Freunde und gegen Männer mein innerftes Urtheil gurudbalten - Freunde und Manner, wie Du, muffen alles fagen und alles sich sagen lassen burfen. Bis jezt war mein Urtheil über Stolzens Joseph immer Eins. - "So ein vortreffliches, "originelles, geistreiches, reichhaltiges Werk wie bieß, würd' "ich, wenn ich auch damit meine Frau vom Tode retten könnte, "zu schreiben nicht im Stande sehn. Es ist mir ein mahres "Wunder unfres Zeitalters sowohl als beffen, ber es hervor-"gebracht." — Ich mögte missen, welches Wert unfres Jahrhunderts, oder ber Borzeit ihm an die Seite zu seten mare? 1)



<sup>1)</sup> Bon biesem Wunderwerke ist kaum der Name auf die Nachwelt gekommen; das Buch selbst ist völlig verschollen, wie so vieles, was man in jener Zeit übermäßig erhob. Niemand hat in seinen Urtheilen mehr und mit mehr Ungestüm und Ueberschwang sehlgegriffen. als Lavater.

Wenn ich mich in Ansehung ber inneren Güte bieses königlichen Werkes, gegenüber Dir, und nach Deinem reisen Urtheil irre, so gesteh ich, darf ich mir kein Urtheil mehr über irgend eines Sterblichen Werk erlauben. Lieber — habe doch die Geduld, es, wenn Du einmahl gesund bist, zur Tödtung Deines Fleisches, als eine Bönitenz herunter zubringen — vielleicht wird es die Vitterkeit im Munde verlieren, und in Deinem Innwenzbigen Geist und Leben werden. Ein Nikolaisches Weltbuch ist es freylich nicht sondern ein Lammsbraten für die Wölse. —

Nun wieder zu meinem Sohne, für den ich Dir nicht danten will. Gott will ich danken, daß Er Dich gefunden hat, und durch Dich gestärkt worden ist. Ach! es giebt der stärkenben, und Stärkung suchenden Menschen so wenige. Behalt ihn lieb!

Reichardts Antimirabeau ist, bis an wenige Kleinigkeiten, ein Meisterstück von Bravheit, Geradheit, Kraft und Mässigung. Doch, was ich ihm selbst noch zu schreiben vergaß, hätt' Er dem armen Sünder noch eine goldne Brücke zum Rückweg bauen sollen. Vielleicht siehst Du Ihn, eh' er meinen Brief erhält — Sag Ihm doch, daß ich seine Bravheit neuverehre, und seinen Muth nun für unerschütterlich zu halten, mich verbunden achte. — —

Diese Woche habe ich viel über Wahrheit und Gotteserkenntniß nachgebacht und zum Theil in Briefen, die Du bekommen wirst geschrieben. — Herzliche Empsehlungen an Haman.

Bürich, Frentagsabends b. 27. Oftob. 1786.

Johann Caspar Lavater.

Noch Sinen Hauptpunkt Deines Briefes hätt' ich behnahe unberührt gelaffen — was Du so aufrichtig wahr von der, ach leider allgegenwärtigen Quacksalbereh sagst — tiefer hab' ich





Es ist alles nichts, bis wir etwas lange nichts gefühlt. jo glauben können; daß ber Glaube ben Effett bes Wiffens, bie Bestimmungefraft bes Anschauens bat. Diese Rraft aller Rräfte wird nicht ohne beiffen Schmerz gebohren. Dieg Rleinod muß lange gesucht werben, eh' es gefunden wird. Aber mit Ihm ist bann auch alles gefunden. Kein Preis ist zu theuer für biese Brobe - für biesen weissen Stein mit bem neuen Namen, ben Niemand kennt als, wer ihn empfängt. Rein Rampf zu schwer, wir müffen glauben, bas unerringbare erringen zu Was Menschen errungen haben mit Rampf und Rube, bas muß auch nicht unerringbar scheinen. Nil humani a nobis alienum putemus! was ift alle Moral, Geschichte, Bbilosophie — ohne die Grundüberzeugung — Nil humani a me alienum! wir können, was gekonnt warb - und wenn bas gerade nicht, wenigstens etwas eben so gutes, wo nicht Besseres. Die Bolte von Zeugen ift wenigstens ein positiveres Bhanomen, als ber unbewölfte himmel von negativen Rafonnierern . . . . Ein Senftorn Glaubens verfett Berge von Sophistereben. - D bag wir täglich heißer riefen - Dein Reich komme!

Freitagabenbs 27. 10. 86.

#### 25.

## Lavater an Jacobi.

## L. Jakobi!

Schon wieder zweh Worte, in Gile, wie allemal!

Dein Behfall in Ansehung ber Rechenschaft, und Wizensmanns, von dem Stolz schreibt "daß aus seinem kränkelnden Körper sehr viel Geist und Herz durchschimmere" — war mir, wie natürlich, willkommen. Ich war aber bessen zum Voraus sicher.

Schulzens Buch 1) will ich ansehen. Es wird mir in meiner gegenwärtigen Denkensgährung, der Morgenröthe eines schönen Tages, wie ich hoffe, nützen. — — —

Bon meinem Sohne sind mir letten Posttag die erwünschtesten und erfreulichsten Berichte eingegangen. Die Duffeldorfer Reise scheint mir Spoche auf Ihn gemacht zu haben. —

Stolz ist Dir sehr gut geworden, und schreibt unter andern, ein "edler seiner Mann, dem kaum ein geistiger Genuß fremde geblieben ist, so gut er dis jetzt zu haben war". Mögt' ich nur dem geistigen Wizenmann 2) in seinen Umständen einen Hauch der Kühlung herüberwehen — einen Finger der Stärkung darreichen können! Wie sind wir doch alle noch so gar nichts! Welch einen Curs haben wir noch zu machen, die wir im Abc der gesunden Menschheit sind — Bis unser König uns Mensch genug ist, um unser Erstes und Letztes zu sehn. Oft ahn' ich die Größe und Nähe dieser Seeligkeit. Bis wir in eine Art von Correspondenz mit dem Herrn kommen, und sicher sind, daß Er keine Antwort uns schuldig bleibt — ist all unser Glaube noch eine Art von Schwärmeren 3). Durch Menschen werden wir Menschen; durch Freunde Freunde; durch Weise — Weise

<sup>1) &</sup>quot;Der entlarvte Mofes Mentelsfohn". Berlin 1786.

<sup>2)</sup> Wizenmann, Thomas, geb. ben 2. Nov. 1759 zu Ludwigsburg in Würtemberg, Freund und Anhänger Jacobi's, verwandten Geistes. Starb jung, den 22. Febr. 1787 zu Mühlseim a. Rhein, im Hause des Dr. Webetind, gepstegt von Lene Jacobi, welche mit ihrem Bruder eine Boche zuvor nach M. gekommen war und dis zu W.s Tode blieb, während Jacobi selbst schon zuvor heimgereist war. Letzterer erdte den literarischen Nachlaß des Berstorbenen und gab daraus im Jahre 1789 heraus: Die Geschichte Zesu nach dem Matthäus. Zu Ledzeiten W's erschien: Die Ressultate der Jacobi'schen und Mendelssohn'schen Philosophie, untersucht von einem Freiwilligen. Lyd, 1786.

<sup>3)</sup> Lavaters Glaube wenigstens ist damit das Urtheil auf eine nicht zu übertreffende Weise von ihm selbst gesprochen.

— durch Christus Christen, das heißt, wahre, ganze, unaufhörliche Menschen; Gottes-Menschen; Gott-Menschen.

Abieu! Grug' alles in Deinem "eleganten" Haufe.

Bürich Samftage b. 2. Xbr 1786.

Johann Caspar Lavater.

26.

## Lavater. 1)

Ideal meiner Philosophie.

Charfrentag b. 6. 4. 87. im Rebhäuflein.

Meine Philosophie — bas ift bie, so ich suche — bies Ibeal meiner Philosophie, (ganze Wahrheit und Freheheit) vereinigt Alles — Gott und jeden Nagel am Areuze Christi — Alles erkennbare, Empfindbare, Genießbare. Alles was Tugend, Weisheit, Wahrheit, Schönheit, Freheheit, Leben heißt.

Sie giebt mit Einem Alles,

Alles ganz,

Alles einfach,

Alles allgenugfam.

Sie ist Auslegerin aller menschlichen und Göttlichen Schriften — aller menschlichen und göttlichen Thaten — Sie erklärt alle Tugenden und alle Laster der Menschheit — Sie besleuchtet Alles, flieht nichts, macht Alles zu Einem, und unterscheibet Jedes von Jedem. —



<sup>1)</sup> Diefes in feiner Art wohl einzige philosophische Schema schiefte Lavater an Jacobi anstatt eines Briefes. Es ift nicht von Lavater's Hand selbst geschrieben, aber von ihm unterzeichnet.

Sie ist Orakel aller Orakel — Prophetin,
Priesterin, Königin!

Der Atheist — und der Herrnhuter,
der Theosoph und der Mpstiker,
der Deist und Sozinianer,
der Türk und der Jude,
der Hehde und der Skeptiker — der Mönch und
der Bollüstling — Epikur und die Stoa —
Sollt sich alle darein und darin sinden können —
Alle das Wahre und Falsche — Gute und Böse, — oder,
vielmehr,

bas Genugthuende und ungenugthuende — bas transitorische und perenne davon — neben einander kennen lernen. Sie sollte alles versöhnen und nichts vereinigen. Sie
sollte so abstratt sehn wie möglich — und so allanwendbar
wie keine. Sie sollte alle Probleme auflösen — alle Wiedersprüche vereinigen — und bennoch jedem sein Quantum Wahrheit sicher stellen.

- Sie soll über alle Vorurtheile erheben und doch jedes Vorurtheil heilig halten Sie soll ruhig machen durch's Erkennen, freh durch Wahrheit,
  - . Seelig burch Frenheit.
    - Sie sollte bem Metaphisischen Kopfe Chrfurcht einflössen, und

einer Bopularität fähig fenn, wie keine anbre.

Sie soll bem Heiligen und Spötter gleich respektabel sehn — Sie sollte nichts zerstöhren; alles benutzen; nichts verswerfen; allem nur seinen Wehrt bestimmen lehren —

Sie follte nur allgenießent und allgenießbar zugleich machen.

Du wirst lächeln — und vom Hämmern sprechen!

₽.

#### 27.

#### Lavater an Jacobi

#### Lieber Jakobi

— — Meine bringenbste Arbeit ist nun eine Haus s bibel für Leidenbe. Die bren Gespräche über Wahrheit und Schein sind noch nicht abgeschrieben. Du sollst sie gewiß bekommen. Auch die Sätze meiner Philosophie, Moral, Religion.

Wer ohne das Medium symbolischer Zeichen benken will, ist ein Narr.

Wer ohne bas Medium anderer, ohne Bergessen seiner Selbst im andern existiren will, ist ein Egoist oder Bösewicht.

Wer ohne das Medium eines höheren, der außer dem Kreise der fünf Sinne liegt, eines Lebenden, der ihm so ähnlich und unähnlich ist, wie möglich, sich selbst genießen will, ist ein Atheist.

Wir existiren nur durch Media.

Wie mein Du, so mein 3ch.

Wer ein Du hat, wodurch er existenter wird, als durch alles, tem einer der fünf Sinne Du sagen kann — der hat einen Gott.

Gott ist ein relatifer Begriff für jebes überfünffinnige Wesen, bas höchste, bem unsere magische Kraft Realität geben kann. Wer seinem lebenreichsten und einsachsten Begriffe nicht wenigstens die Realität eines bsinnigen Objektes geben kann, hat keinen Gott. — —

— Herbers Gespräche über Gott . . . . sind ein philossophisch leichtsinniges, geistig feines, geniglisches Zauberspiel . . Leichtsinnig heiß ich, was Prätension auf Religiosität zu haben scheint, und was am Ende, summarisch uns Gott nicht näher gebracht, nicht froher, existenter gemacht hat. Kluge werden

merten, mas ihnen mit biefen Gefprächen genommen und gegeben ift. Non invideo; miror! Berber ift gewiß ein Magier - aber seine Phantome find nicht fühlbar, nicht betastbar von allen Seiten, nicht stebend, lebendig, existent genug. Trefliche Bebanken, wichtige Wahrheiten find in seiner Schrift - aber mir mangelt ber Bibelgott brein. Diefer tann, meines Bebunkens, gang gut neben ber spinozistischen Allnatur besteben - so wie bas Frenthätige in uns neben allem, was mechanisch plastisch beißt, besteben tann. Wenn boch nur ber liebe Mann mehr Bonhommie und Baugebuld neben seiner zauberhaften Zerftörungelift hatte, welch ein unvergleichlicher Mann! Er scheint nie baran zu benken, wie viel er nimmt und Er hatte boch so viel zu geben! hatt' Er boch alle feine Ibeen mehr beftimmt, vereinigt, gereiht - wahre Philosophie schließt nichts aus; am allerwenigften ein so unendliches Faktum, wie bie menschliche Geschichte bes Bibelgottes. Was barf übergangen werben, was unerklärt bleiben, wenn so ein vieltausendjähriges Faktum ober Bhanomen? Ich fühle immer eine Unbehaglichkeit, wenn ich bie Cavalier-Bbilosophie unserer besten Röpfe von solch einem allwirksamen Wahn, wenn man will, keine Notiz nehmen Meine Philosophie schließt tein Faktum, tein Borurtheil, tein Bhanomen, teinen Wahn aus. Alles muß fich baraus erflaren, bas beißt an Ort und Stelle feten, ju feines gleichen hinweisen laffen. Bielleicht findet sich dieß noch in dem Capitel humanität, bas ich noch vor mir habe. 3ch hatt' es in seinem Bonhommiereichen Ueber Spinoza gewünscht. Wohl bem, ben unfer Freund in seinen Schutz nimmt! Er wird besser, als er felbst sehn will. Daben aber lächeln bie Ginen, bie andern zucken die Achseln, die britten seufzen. Wahrheit allein besteht und es geziemt uns nicht, fie fo zu macheln, daß fie ihre Totalität verliert. Nochmals, einen so vielwissenden, genialischen, blidreichen, Sprachebemeisternben Schriftsteller, wie Berber,

kenn' ich nicht; aber Festigkeit, vollendete Bestimmtheit, reinausgedachte, allanwendbare, populare, sich durchaus soutenierende Konsequenz scheint Allem, was Er macht, zu sehlen. Es ist ein Taschenspiel von Wittereh; Ein Sehenlassen von ferne; Eine Zauberlaterne, die schwindlicht macht! Sogern, gern sagt' ich's ihm einmal, wenn ich recht Veruf dazu hätte. Wenigen Menschen hab' ich so viel zu danken, wie ihm. Wenige, glaub' ich sagen zu dürsen, säsieren ihn so gut, wie ich — aber mir (berüchtigten Fliegen= und Ventre-à-terre Sprenger) sehlt immer der seste, fortgehende Grund und Voden. Er hat nicht die Humanitäts-Vedulb, seine Vegriffe ruhig an das an= erkannte anzuschließen. — —

Samstags b. 23, 6, 1787.

28.

# Jacobi an Baefeli.')

Bempelfort ben 11. May 1788.

So komme ich boch endlich einmal bazu, theuerster Freund, daß ich Ihren Brief vom 17. Februar beantworte; wenigstens da sitze, um es zu thun. Versäumniß kann ich mir nicht vorwersen. Sie würden mich bedauern, wenn ich Ihnen erzählte,

<sup>1)</sup> Häfeli, Joh. Kasp., geb. ben 1. Mai 1754 in Zürich, gest. ben 4. April 1811. Einer ber ausgezeichnetsten Kanzelrebner seiner Zeit; wirkte als Desjauischer Hospitaliger v. 1784 – 1793 zu Wörlitz, ging bann von 1793—1805 nach Bremen und wurde von da zum Superintenbenten nach Bernburg berusen, wo er starb. Obiger Brief bezieht sich auf die Schrift: Ueber das Anhalten und Bewerben um Predigerstellen. Leipz. 1787. \*Am meisten geschätzt sind seine: 3 Predigten über die Resormation. 1790. Seine: Nachgelassen Schriften, herausg. v. Stolz, 3 Bee., erschienen 1813—15 zu Winterthur.

in welchem Gebränge ich seit ohngefähr 3 Monaten, bei fast ununterbrochenen körperlichen Leiben, meine Tage zugebracht habe. Aber barauf will ich keine Zeit verwenden.

Zuerst von Ihrem Buche, für welches ich Ihnen nicht genug banken kann. Ich liebte und ehrte Sie, auf Ihr Gesicht, auf Ihr Aeußerliches, welches mir, was ich gutes von Ihnen gehört hatte, mehr als bestätigte. Nun bin ich zu einer noch viel beseren Anschauung gelangt — O, daß ich zu Ihnen fliegen könnte!

Bas Sie S. 54 vom Chriftenthum sagen, stimmt mit meinen Ahndungen und Begriffen auf bas vollständigste überein: aber bas würkliche Dasenn fehlt mir gang. Tröftlich, unaussprechlich tröftlich würde es für mich sehn, wenn ich nur einmal einen Menschen fanbe, ber bas mare, mas ich einen Mann beiße, und mir betheuern konnte, ihm feb bas geworben, was Sie S. 29-33 Ihres Büchleins beschreiben! - Darf ich Sie fragen, liebster Bafeli, ob ich biesen Mann an Ihnen habe? Meinen Bater Hamann habe ich nie bazu bringen können, baß er mir zu bieser Frage recht geftanden hätte. Immer blieb noch etwas zurud, was mir seine Antwort, bebm Zusammenfagen, als unzulänglich, als zwehdeutig barftellte. — Das wiederholte er mir mehrmals: ber Mensch muße verzwehfeln bie Wahrheit zu finden, ehe sie sich ihm entbecke; bas hieße Buge thun wenn bem so wäre, wie lange hätte nicht schon ber Glaube mich ergreifen mußen? - - Eigene Roth icharft Auge und Gefühl für ähnliche Leiden, und ich habe geseben, wie Menschen, von benen man es nicht vermuthet, im innersten ihres Herzens von Zwepfeln geängstigt werben. Was wird bas Ende bavon sehn? Bare Festigkeit im Unglauben, ich mare schon entschloßen, mich ihm hinzugeben, benn ber Gebanke, in biefer Welt wie verrathen und verkauft zu febn, und die Vernunft als ein Geschent eines

schabenfrohen Wesens zu besitzen, erbittert mich oft in einem Grabe, baß ich mir bas Leben nehmen könnte. — —

29.

#### Lavater an Jacobi.

Lieber Jakobi!

Kaum noch eine Vierthelstunde vor Abgang der Post. Also nur dieß. — — —

Auch Dank für Deinen guten Willen, mich vom Berbacht eines verwirrten Ropfes zu retten — obgleich ich zweifle, daß Du Deinen Zweck auf biese Weise erreicheft. Bis mein Bebankenshiftem, bas ich burchaus zusammenhängend finde, klar bargestellt ift - scheint mir Alles verlorene Arbeit. Set sicher -Sie werben Alles, was Du für mich fagft, liegen laffen, und Deine Urtheile wiber mich zehnfach migbrauchen. Ich ehre aber alles Geschehene, und bin unendlich entfernt barüber mit Dir ein Wort zu verlieren, bin aber burch biese mir verehrungs= würdige Probe Deiner Redlichkeit, Deines Beistes und Deines Muthes, auf's neue überzeugt worben, - bag bie besten, weisesten, scharffichtigften sogar bie Einfalt und ben Umfang meines Shitems und Wefens nicht - gerochen zu haben icheinen. 3ch mag aber wohl warten. Innig herzlichen Dank inbessen. Wenn Du nur keinen Verbruß bavon haft . . . . Noli me nolle heißt: "gefehlt, wenn Du auch mich nicht mehr willst!" Lebe wohl.

Lavater.

Burich b. 7. 6. 88.



30.

# Nicolai an Jacobi.1)

(Mbschriftlich.)

Berlin ben 20. Juni 1788.

# Wohlgeborner Infonders hochzuehrender Herr!

Die beiliegende Schrift war schon ganz abgebruckt, als mir schnell der Gedanke einfiel, sie Ihnen selbst zu schicken, und dabei zu schreiben. Sie siengen ehemals selbst einen Briefwechsel mit mir an, der Achtung und Freundschaft zeugte. Er ward nur unterbrochen, weil der gewaltige Wirbel von Geschäften in welchen ich mich schon seit mehreren Jahren befinde, mir nicht Zeit lassen, dassenige zu thun, was ich am liebsten

<sup>1)</sup> Jacobi schreibt 1804 über biesen Brief an Suber : "Der Brief von Nicolai ift als Brobutt biefes Mannes mahrhaft ibealifch. 3ch glaube mirt. lich. Ficte bat eine Abschrift biefer Urfunde vor Augen gehabt, ba er ben Ricolaifchen Styl (Seite 42 feines Nicolai Leben und fonberbare Deinungen. 1801. Fr. Nicolai's Berte Bb. VIII.) tonftruirte, benn alles findet fich bier von Anfang bis zu Enbe und im größten Ernfte fo erfult, wie es bort geweiffagt, ober blos ein Geficht bavon gegeben ift." - Der Bahrheit biefer Bemerfung vollständig beipflichtend, glaubten wir ben Brief ale ein intereffantes Specimen einer Richtung, ber im 18. Jahrh. in Deutschland eine gewiffe tulturbiftorifche Bebeutung nicht abzusprechen ift, jum Abbrud bringen ju follen. - Sachlich ift vorauszubemerten, bag biefer Brief begleitet mar von Nicolai's Schrift : "Fr. Nicolai's öffentliche Erflarung über feine Berbindung mit bem Illuminaten - Orben" 1788. Die Entidulbigungen gegen Jacobi, welche ber Brief enthält, begieben fich auf bie Ausfälle in jenem Buche gegen einen Auffat Jacobi's im Rebruar 1788 bes Deutschen Museums : "Ginige Betrachtungen über ben frommen Betrug" 2c. (Berte Bb. II, 455 ff.) Jacobi's Antwort ift abgebrudt in 3.'8 Werten II, 501 ff.

wünschte, worunter hauptsächlich die Unterhaltung mit intersessanten Männern zu rechnen ist. 2)

Es entstand Ihr bekannbtes Migverständnig mit meinem seel. Freunde Moses Mendelssohn. Ich übergebe ganz ben eigentlichen gelehrten Streit. Berschiedenheit ber Meynung ift feine Urfach zum haß, zumal in subtilen philosophischen Mennungen, wie ich glaube der Unterschied immer nur in den Worten und beren unrichtigen Gebrauche liegt, welches meines Erachtens auch baraus erhellet, baß im Grunde alle vernünftige Leute auf sehr verschiedenen Wegen ohngefehr auf eben die Refultate kommen. Hätten Sie sich mündlich mit meinem feel. Freunde unterhalten können, so wurden Sie sich, wie ich fest überzeugt bin, sehr leicht mit ihm verftanbigt haben. Denn er besaff eine ihm ganz eigene Babe in ber Konversation, eines anbern Bebanken zu fassen, zu vergleichen, und bas tertium medium zu zeigen, worinn sie mit bem seinigen zusammen famen. Es scheint mir auch würklich, daß Ihre beiden Bedanten nicht so weit auseinander waren, sonderlich nachdem ich Ihren Hume gelesen babe.

Timeo Danaos et dona ferentes

Equo ne credite Teucri!



<sup>2)</sup> Jacobi hat hierzu folgende Anmerkung gemacht: "Ich habe einmal im Jahr 78 an Nicolai wegen eines Manuskripts von einem Freunde, der verborgen bleiben wollte, geschrieben, und Nicolai hat mir den Berlag besorgt und mir recht ordentlich geantwortet. Im Jahre 80 schried ich wieder an ihn wegen einer Subskriptionssache und eines andren Buchhändlergeschäftes. Im Jahre 82 oder 83 schiedte er mir ein geheftetes Exemplar des Stlads der Allgemeinen Bibliothek, wovor mein Bildniß steht, und noch 12 Exemplare dieser Carricatur auf Baseler Papier. Ich dankte ihm dassur, mit der Anmerkung, daß mir beh dem Anblide meines Bildes vor der Allg. Bibl. eine Stelle aus dem Birgil eingefallen wäre:

Hierauf hat mir Nicolai einen außerst verbindlichen Brief geschrieben, ber noch unbeantwortet ba liegt. Ich begreife also nicht, worüber sich ber Mann entschulbigt!"

Aber gang unabhängig von bem gelehrten Theile glaube ich, Sie thaten meinem Freunde an viel, weil Sie ben eblen Mann nicht kannten, und wenn ich nicht irre, so war bie unnöthige Officiositat bes Hrn. Kapellmeister Reichards schuld baran, (ber Keinesweges Moses vertrauter Freund war, ob er gleich zuweilen in beffen Hause aus und eingieng,) sehr viel Ursache burch bas Bin und Bertragen Ihnen beiben Ihr beiberseitiges Betragen im falichen Lichte zu zeigen. Bon ber andern Seite war ter Herr Brofessor Moria3) eben so viel Schuld baran. Er ging auch zuweilen bei Moses aus und ein, ber ben jungen Mann seiner Kähigkeit wohl leiden mochte. Moriz, der so mancherlei unüberlegte Dinge schon gethan hat, schrieb bamals einen Artiful in die Bossische Zeitung, welcher alle vertraute Freunde des feel. Mofes und überhaupt alle gesetzte Leute wegen einer Stelle Sie und Lavater betreffend äufferst schmerzte. Man hat ein Wort erfunden, die Berliner, um 4 ober 5 Gelehrte in Berlin zu bezeichnen, von welchen man fich bie seltsame Ibee macht, baf fie beständig zusammen saffen und Blane Die Wahrheit ist aber, daß diese so genannten Berliner sich oft Monathe lang nicht sehen, daß sie fast nichts gemeinschaftlich mit einander machen und daß gar sehr oft ber eine nicht billigt, was ter andere thut, ob er es gleich muß geschehen lassen, wie so vieles andere, was in der Welt vorgeht. So gieng es auch mit Morizens Zeitungs Artikel, welchen alle Berliner entgelten follten. Bas barauf geschahe, wiffen Sie.

Dies sage ich beiläufig. Damit nicht auch burch ben Gegenstand ber gegenwärtigen Schrift allzuviel Migverständniß entstehe, (benn fast befürchte ich, alles möchte nicht zu vermeiben

Digital by Calorogue

<sup>3)</sup> Karl Philipp Morit, geb. zu Hameln 1757, geft. 1793 zu Berlin, wo er zuletzt Professor ber Atabemie ber bisbenben Alinste war. Außer seiner Selbstbiographie (Anton Reiser, 5 Bbe., Berlin 1785 – 94) sind seine Schriften über Gegenstände ber Aestbetit nicht ohne Werth.

febn.) so faste ich ben Schluß biesen Brief au schreiben. Es ist meine Art offenherzig zu sehn. Diese Eigenschaft hat mir freilich schon viel Ungemach verursacht, aber bennoch kann ich ihr nicht entsagen, und will es auch nicht. 3ch fühle es, indem ich biesen Brief bictire, bag ich keinen Titel habe, Ihnen bier gang offenherzig meine Mehnung zu fagen, wie fehr ich es bedaure, daß Sie sich mit Starken 4) in eine Rlasse stellen. Ich stelle Sie nicht mit ihm in eine Klasse. Ich will nichts von dem zweibeutigen Betragen erwähnen, welches benen, welche gebeime Befellschaften etwas näher tennen, noch immer unerklärlich ift. Eben sebe ich Anti St. Nicaise 4. ber bies wieber fehr beutlich zeigt. Ich will nur von feinem Betragen gegen mich reben, ber ich ihn und seine Fraze vom Klerikat nie angegriffen hatte. 3ch aweifle, wenn Sie meine Schrift gelesen haben; bag Sie fagen werben es feb kalt und gründlich, was er fich in feinem nachtrage, wider mich erlaubt hat. 3ch zweifle febr, bag Sie, als

<sup>4)</sup> Start, protestantifder Beiftlicher in Ronigsberg, fbater Sofbrebiger in Darmstadt, mar von Ricolai, Gebite und Brefter in ben Berbacht gebracht worben, bie tatholische Briefterweihe empfangen und fich mit ben Jesuiten verbunden zu haben. Lavater murbe bie sympathische Berbindung mit einem ber ebelften tatholifden Theologen, Sailer, als hinneigung jum Ratholicismus ebenfalls ichmer verbacht. Wie benn von ben Berlinern liberhaupt ber Protestantismus feitens gebeimer Gefellicaften und jesuitischer Bestrebungen schwer bebrobt geglaubt murbe. Der vorliegenbe Brief läßt ertennen, wie armselig und fleinlich ber gange baraus entstebenbe literarifche Streit mar, ber jeboch fo verwidelt mar, bag es nicht möglich ift, an biefem Orte in turgen Worten eine Ueberficht beffelben ju geben. - Bas Jacobi allein veranlafite, fich an ber Sache zu betheiligen, mar bie Indiguation über bie Inquifitionssucht ber Berliner und über ihre Anmagung mit platter Berftanbigfeit und ganglichem Mangel an mabrer Religiofitat jebes tiefere religible Gefühl - mochte es auch vielleicht in etwas ichwarmerifcher Kaffung, wie bei Lavater, auftreten - ju verurtheilen und zu verfolgen. Bgl. ben obenangeführten Auffat "Ueber ben frommen Betrug" (Werte II, 455 ff.)

ein Mann von Shre das niederträchtige ungentlemanlike Betragen ohne Indignation sehen können, womit er in seiner neuen Schrift wider die Frau von der Recke, diese durch Stand und edle Gesinnung verehrungswürdige Dame behandelt. Bider eine recht Bübische Verläumdung, die er in dieser Schrift wider mich ausgebreitet hat, erkläre ich mich öffentlich in den Zeitungen.

Sie sind in ber beigebenden Schrift einigemal genannt, und wenn Sie sich unparthepisch in meine Lage setzen, werben Sie finden, daß ich es nicht vermeiben konnte. muß hiebei etwas über Herrn Lavater sagen, und ich fühle wie delicat es ift, es bier zu thun. Denn er ift 3hr Freund, und ich respectire biese Freundschaft selbst gegen unbillige Gegner. Indeffen laffen Sie meine Offenberzigkeit ihren Weg geben. 3ch tenne ben Mann seit bem unbesonnenen . Schritte, ba er ben seel. Moses öffentlich bekehren wollte. Seit ber Zeit habe ich sehr vieles von seinem Betragen genau kennen lernen, und ich muß gefteben in bem größten Theil beffelben (wenn ich auch feine schieffen Schritte mit Bagner, Caglioftro, Duchanteau u. f. w. nicht einmal rügen will,) ist er mir nicht Achtungswürdig. Die Gitelfeit ift ber Grundtrieb aller feiner Sandlungen, und heftiger Zorn wenn seine Thorheiten als Thorheiten erkannt werden. Sein Betragen gegen mich bei mehreren Gelegenheiten halte ich für unverantwortlich welches felbst biese Schrift zeigen wird. Manches setzte ich freilich auf bie Rechnung ber Unbebachtsamkeit, und seiner verwirrten Begriffe. Jene ift in seinen Handlungen so beutlich, als biese in seinen Schriften zu finden. Er ist auf keine Weise mein Mann, boch haffe ich nicht ihn, sondern sein schlechtes Betragen, und besonders seine Winkelzüge. Hierdurch nöthigt er mich in dieser Schrift seiner abermals zu erwähnen. Sie haben ein öffentliches Zeugniß ber Wahrheit in Ansehung bes Illuminaten Orbens

abgelegt, welches Ihnen Ehre macht. Sie wiffen es am besten, ob man baburch, wenn man fo wie Sie und ich fich von einem solchen Orden unterrichten läßt von alles verantwortlich sehn muß, was etwa darinnen geschieht, ober noch gar künftig gescheben mögte. Sie mögen also, so wie bie ganze vernünftige Welt urtheilen, ob basjenige, was herr Start in seinem Nachtrage, aus einem einzigen Worte Beisbaupts, welches nicht einmal wahr war, wider mich schlieft, nicht die niederträchtigste Berläumdung sei? Sie wissen es felbst, daß so viele rechtschaffne Leute aller Art in biesem Orben waren, baß sich wohl niemand schämen konnte, seinen Namen bei ben ihrigen zu sehen. Sie miffen es ferner, daß biefer Orben aus Leuten von so verschiedener Art bestand, daß er so wenig Confistenz hatte, daß wohl weder zu hoffen noch zu fürchten war, es mögte burch ihn weber im Guten noch im Bosen irgend etwas wichtiges ausgerichtet worden. Wenn nun Lavater, jetund febr ungereimter Weise vorgeben will, er habe mit bem Chimarischen Blan, weber bas Chriftenthum, und ben Spionen Orben, (welches boch gewiß nichts als unwürdige Verunglimpfungen wider die Berliner sehn follte,) ben Illuminaten Orden gemeint; so würde es ja höchst lächerlich gewesen sehn, wieder ein so unwirksames Ding, wie ber Illuminaten Orben war, ganz Deutschland so feverlich aufzuruffen, und boch nicht einmal zu sagen, mas er mehne. Aber ber hochste Grab bes Lächerlichen wird es sebn, wenn er diek in feiner zwehten Rechenschaft hatte thun wollen, die an Meiners gerichtet ist; ba Meiners bekanntlich einer ber eifrigsten und thätigen Illuminaten war, der die Verbefferung bieses Ordens hauptfächlich verfassen sollte. Bäre es von Lavatern nicht ebler gewesen, seinen groben Fehler zu erkennen, als ihn burch neue unartige Ausstreuungen zu vermehren. Da biese Ausstreuungen nur unter dem Mantel geschehen, aber auf die bekannte Weise sehr mitwürken, so ist kein ander Mittel dawider, wenn man seinen ehrlichen Namen nicht Preis geben will, als daß man öffentlich vor dem Publikum spricht. Diess werde ich noch ferner thun, wenn Herr Lavater sein unwürdiges Betragen gegen mich nicht ändert, und ob mich gleich der Zeitverderb sehr reut, so din ich (zum Theil auch aus schriftlichen Beweisen, die ich in Händen habe) überzeugt, daß der Bortheil auf meiner, der Nachsteil hingegen auf seiner Seite sehn werde. Herr Lavater scheint davon selbst überzeugt zu sehn, denn er versteckt sich immer hinter den Nebel, dagegen ich immer ganz offen da stehe.

Erlauben Sie mir noch im Voraus von einem Falle zu reden, wo Ihr Name durch mich einmal öffentlich könnte genannt werden. In dem anliegenden Buche S. 103 u. f. f. ist die Geschichte erzählt, wie Lavater im Jahre 86 gegen den Herrn v. Blankenberg mir Schuld gegeben hatte, ich liesse ein Naturalistisches Glaubensbekenntniß herumtragen. Der Herr v. B. ist ein so rechtschaffener Mann, dass ich ihm allein schon glauben würde, dass er genau die Wahrheit gesagt habe. Aber man hatte mir eben diess auch vorher von mehreren Orten geschrieben, wo Lavater auf seinen Reisen eben solche unartige Reden gesührt hatte. Nur wollte Keiner von meinen Freunden gerne, daß ich mich auf ihn beruffen sollte, aber der Herr v. B. erlaubte es.

Lavater ließ das bekannte unartige Ausforderungsschreiben ergehen, das mir nicht zu Gesichte kommen sollte. In den zweh Entschuldigungsbriesen an den Herrn v. B. die in meinen Händen sind und die ich S. 117 anführe, wollte er vorzgeben, er habe Leuchsenring damit gemeinet. Es ist aber eben so unbillig als ungerecht, daß er auf eine blosse Boraussetzung, die nicht den geringsten Grund hatte, ein so wütendes Aussorderungsschreiben in aller Welt herumschickte, und so ungereimter Weise sagte, mein Freund fürchte sich vor seinem Namen. Herr

Schloffer hat auf eine febr unartige Beise por tem gangen Bublitum mich, Biefter und Gebide für einen Streit verantwortlich machen wollen, welchen Herr Leuchsenring mit Herrn Lavatern gehabt hat. Was ich öffentlich barüber sagte, ift volltommen ber Wahrheit gemäß, und ich versichere Sie auf meine Ehre daß ich bis jett noch nicht recht genau weiß, wie es mit biefem Streit zusammenbängt. In einem ber Entschulbigungsschreiben an ben Herrn v. B. sagt Lavater auch: "baff ihm Jacobi ganz ausbrudlich schrieb, und er es auch fonft gang bestimmt wußte, Leuchsenring und fein Anderer feb ter Urheber von ber gangen positiven Unwahrheit, von ber Berbreitung einiger 100 Eremplare bes Sailerschen Gebetbuchs". Nun will ich Ihnen nicht bürgen, daß wenn die Angapfungen und die unwürdigen Neckereben kein Ende nehmen, so werde ich mich genöthigt seben, diese Briefe nebst einigen anbern brucken zu lassen und mit nöthigen Unmerkungen zu verseben. Denn ich bin ber unaufhörlichen Rlatschereben wozu ich feine Belegenheit gegeben habe überbruffig, und möchte endlich einmal vor dem Bublitum aufgeklärt feben, mas man immer mit so unbestimmten Worten zu versteben giebt. und wovon ich nichts weiff. 3ch bitte Sie fehr, mich nicht missauverstehen, indem ich Ihnen biefe Stelle aus Lavaters Briefe anführe: Ich bin weit bavon entfernt zwei Freunde badurch veruneinigen zu wollen. Ich zweifle im Geringften nicht, bag es wahr ift, was Lavater von Ihnen schrieb, so wie ich auch gewiss glaube, daß Sie es für mahr gehalten haben, wenn Sie es schrieben. Erlauben Sie mir aber, (ob ich mich gleich in nichts menge. was Herrn Leuchsenring angeht) bennoch zu zweifeln, baß es wahr ift, was man Ihnen von ihm gefagt hat. Er tann wohl nicht Erfinder ber Sage von bem Sailerschen Gebetbuche sehn, benn biese sehn sollente positive Unwahrheit möchte wohl Wahrheit sehn. Ein katholischer Freund Sailers hat ja seitbem öffentlich gestanden, daß Sailer durch Lavaters Vorschub 700 Exemplare verkauft habe, und weder Sailer noch Lavater noch Pfenninger haben ein Wort dawider gesagt. Ich weiß es auch von verschiedenen Orten her, die ich zu nennen nicht für gut sinde, daß die durch Empsehlung verkaufte Exemplarien würklich in den Händen der Personen gesehen worden sind, denen sie empsohlen waren.

Erlauben Sie mir hinzuzusetzen, daß wofern Sie Ihre obige Worte so wollen verstanden wissen, daß Herr Leuchsenring mir die Nachricht von dem Sailerschen Gebetbuche gegeben hätte, so sind Sie gänzlich irrig. Denn ich habe mit Herrn Leuchsenring weder jemals über das Sailersche Gebetbuch ein Wort gesprochen, und habe niemals mit ihm korrespondirt, am wenigsten als er in der Schweitz war. Die ihn und mich kennen wissen auch sehr wohl, daß ob ich gleich diesen Mann wegen vieler Gelehrsamkeit und guten Eigenschaften schätze, und ihn bedaure, daß ihm jetzt so unartig begegnet wird, ich dennoch sast gar nicht mit ihm umgehe.

Erlauben Sie mir noch die Vermuthung, daß irgend ein zudringlicher Anekdoten Jäger, sich zwischen Sie und Lavater müsse gemacht, und Ihnen Unwahrheiten vorgesagt haben, die Sie für Wahrheit halten. Ich kann es mir nicht anders vorsstellen, weil ich Ihnen nicht zutraue, daß Sie, so wie Stark, wissenklich die Gegenstände verdrehen sollten, blos um nur wehe zu thun. Ich ditte Sie, dem Grunde dieser Nachrichten etwas näher nachzusorschen und wenn mich Lavater nöthigen sollte noch mehr und beutlicher mit ihm zu reden, so ditte ich Sie alsdann öffentlich bei Gelegenheit der Briefe an B. (im Fall ich sie brucken lasse), den Urheber aller dieser Nachrichten zu nennen. Denn zemand der falsche Nachrichten oder seine eigene Einbildung hin und her trägt, und dadurch Zwistigkeiten verursacht, welche in ein öffentliches Aergerniß ausarten, verdient öffentlich beschämt

zu werben. Ich glaube, dieß ist das gemeinschaftliche Interesse aller wahren Gelehrten, und aller Männer von Ehre.

Berzeihen Sie wenn ich allzuoffenherzig und auch vielleicht allzuweitläufig gewesen bin. Es ift die Absicht meines Briefes nicht irgend ein Missverständniss zu vermehren, und ich hoffe nicht, daß Sie ihn dahin ausbeuten werden. Glauben Sie, daß ich ihn wohl ungeschrieben hätte lassen können, so sehen Sie alles als ungeschrieben an, ausgenommen die Bezeugung der Hochachtung mit welcher ich verharre

Ew. Wohlgebohren

ergebenster Diener Friedrich Nicolai.

31.

# Jacobi an Kraus. 1)

Bempelfort 14. Sept. 1788.

—— Daß nicht allein Herbers neuesten Iveen, sondern allen seinen Iveen überhaupt Pantheismus zu Grunde liege, dieser Mehnung bin auch ich vollkommen. Ueber seine älteste Urkunde und Erläuterungen zum neuen Testament entwarf ich ehmals in dieser Rücksicht einige Anmerkungen, welche im Jahr 78, durch einen meiner Freunde Lessingen vor Augen kamen und seinen Beisall auf eine ausgezeichnete Weise erhielten. Damals war mir Herber, als ob ich ihn gleich wegen seiner Geistesgaben bewunderte, wegen seiner vagen Philosophie, und, wie mir däuchte, unehrlichen und tücksichen Methode, äußerst zuwider. Auch hatte ich meine Schriftstellerische Lausbahn mit einem Ans



<sup>1)</sup> Professor in Königsberg und Freund Hamann's und Rant's.

griffe auf ibn eingesegnet [b. Mert. 1773. 1. S. 99 2)]. Bunftigere Gefinnungen für Berber entstanden in mir durch seine Briefe über bas Studium ber Theologie, benn es schien mir unmöglich, bag er einige Briefe biefer Sammlung, 3. B. b. 31., blos aus ber Phantafie, ober im Geiste ber Rachbequemeren geschrieben haben sollte. Den Mann gang zu erforschen, wurde mir nun eine wahre Angelegenheit. Er kam mir balb barauf von felbst entgegen. 3ch erhielt nehmlich im Mai 83 ein aus Claudius Saufe in Bandsbed batiertes fehr freundschaftliches Schreiben 3) von ibm, womit also zwischen uns ein Briefwechsel angefangen war. Im November beffelbigen Jahres theilte ich ibm meine erfte Epistel an Menbelssohn mit. Den Brief, womit ich die Abschrift begleitete, Berbers Antwort (bie Sie beb Samann ichon werden gesehen haben) und meine Erwiderung auf diese Antwort, lege ich hie beh. Im Jahre 84 machte ich zu Weimar Berbers perfonliche Bekanntschaft, und er wurde mir in ben 12 Tagen bie wir miteinander verlebten fo gut, bag er mir anbot, ich follte mit ihm, wie ich mit Goethe und Claubius (welche benbe zugegen waren) schon vorlängst gethan batte, Brüberschaft machen. Diefe Barme verrauchte aber fehr geschwinde. Seit fünfzehn Monaten hatte ich teine Zeile von ihm gesehen, (aber besto mehr von ihm gehört) als ich, auf bes seeligen Samann wiederholtes und recht flebentliches Bitten, im April 87 noch einmal an ihn schrieb, und ihm mein Gespräch über Ibealismus und Realismus schickte. Hierauf antwortete er balb im freundschaftlichsten Tone, und schickte mir ben 3. Theil seiner Ibeen, über welche er mein Urtheil, es möchte lauten wie es wollte, bringend foberte. In bemfelben Briefe

<sup>2)</sup> Die Abhandlung : "Betrachtungen über bie thierischen Kunfitriebe". (Jacobi's Berke VI, S. 243 ff.)

<sup>3)</sup> Jacobi's Werte III, 471 ff.

kündigte er mir seinen Gott an. Diesen erhielt ich bald darauf wieder mit einem Schreiben des dozog, aber nur von 4 oder 5 Zeilen. Ich ließ Brief, Biljet, Ideen, Gott und sein Wort auf sich beruhen, und antwortete nicht. 4) — Beh Gelegenheit der Erscheinung der Ideen und des Gottes schrieb mir ein geistvolles Weid, die Folge von Herders Büchern täme ihr vor, wie eine Familie von Kindern, die sich einander auffräßen.

Beh allem bem fühle ich noch immer große Neigung Herbern zu lieben, und müßte ihn, wenn ich auch nicht wollte, als Mann von Geift, in einem hohen Grade bewundern. Daß er als Schriftsorscher oder Bibelausleger Epoche gemacht, und vielen andern, auch Eichhorn, den Weg gebahnt hat, kann, däucht mir, nicht geläugnet werden. Leiber hat die Natur sein Ganzes nicht mit glücklicher Hand gemischt. Vultu mutadilis, albus et ater, schried ich einst an Hamann. Goethe sagte von Herber (ehemals), er existerte in einem unaushörlichen Blasenwersen. — Auch zerplatt ihm alles, und alles ekelt ihn im Borans schon an. Schwerlich hat ja ein Mensch einen andern Menschen so gedrückt, wie er sich selbst drückt.



<sup>4)</sup> herber hatte in ber ersten Austage seines "Gott! Einige Gespräche" 1787 Jacobi's Aussassiung bes Spinozismus nicht sehr glücklich zu widerlegen gesucht. Daher Jacobi's Berstimmung. In ber 2. Austage 1800 ließ herber alles auf Jacobi Bezügliche weg. Jacobi hatte in ber Beilage IV und Vzu ben Briesen über bie Lehre bes Spinoza 2. Aust. 1789 barauf erwiedert. Späterhin, als herber jene Beziehungen auf Jacobi in seinem "Gott" wegstrich, bebauerte er biese Erwiederung veröffentlicht zu haben.

<sup>5)</sup> Diese lette Bemerkung gehört sicherlich zum Treffenbsten, was . über herber je gesagt worden ist und giebt für Bieles in seinem Charakter, wie in seinem Leben eine Ausklärung.

**32**.

## f. L. Stolberg an Jacobi.

Altona, ben 19. 3an. 1789.

Sie verzeihen mir gewiß, liebster Jacobi, daß ich Ihren Brief vom 12. Dezember erst heute beantworte; es war eine Zeit, sie war noch vor kurzem, da ich Briefe meiner geliebten Freunde in der Freude meines Herzens gleich beantwortete.

Ich soll Ihnen Nachricht von mir geben, von dem halben zurückgebliebenen, den sein besseres Ich verließ 1), dessen Freuden ein Grab umschließt, der vor kurzem aus der reinsten Quelle irdischer Glückseligkeit schöpfte, den izt selbst die süssen Erinnerungen der Liebe völlig müsten verschmachten lassen, wenn nicht süsse, sichre, himmlische Hofnungen mich erquickten. Ohne diese müste ich verzweiseln, denn warlich mein Freund, es ist nicht möglich, daß ein Mann mehr verliere, als ich durch den Tod meiner Agnes verlor. Sie war mein Alles und diese in Einer concentrirte Alles, war unendlich viel, war vielleicht für einen armen Sterblichen zu viel und machte mich abgöttisch.

Sie liebte mich gewiß mehr, als ich sie lieben konnte, wieswohl, ober vielmehr, weil sie viel mehr Liebe verdiente, benn ihr ganzes Wesen war himlische Unschuld und Liebe. Aber Sie liebte ihren Gott über alles und war baher so früh reif. Als sie lebte, hing ich am Leben, seitdem Sie todt ist, sehne ich mich nach dem Tode, mit einer Sehnsucht, von welcher ich fühle, daß sie der Läuterung bedarf, ach vielleicht einer langen Lebenssläuterung!

Seitbem mein guter Bruber mich abgeholt hat, bin ich abwechselnd beh ihm und hier im Hause unfrer Reventlaue ge-

<sup>1)</sup> Stolberg's erste Frau Agnes, eine geborene von Wigleben starb am 15. Novb. 1788.

wesen, und ich weiß auch keinen britten Ort, wo ich izt sehn möchte. Ich bin von Altona nach Tremsbüttel, von Tremsbüttel nach Altona gegangen, wie sich ein Kranker von der einen Seite des Bettes auf die andre legt. Pas liebe Katrinchen<sup>2</sup>) hat mich immer begleitet. Sie will künftig ben mir leben und sich den 4 mutterlosen Kindern wiedmen. Die beiden ältesten habe ich mitgenommen, die kleinsten sind in Reuendurg gesblieben.

Der unerwartete Tod einer so schwesterlichen Freundin als Agnes war, und der Jammer des zurückgebliebenen, haben unsre liebe Julia<sup>3</sup>) sehr angegriffen, ohnmächtig sank sie mir in die Arme, als ich sie wieder sah.

Im Ganzen ist sie izt wenigstens nicht kränker, als sie biesen Sommer war. Sie leibet mit besto schönerer Gebuld, da sie, wie Sie wissen, von Natur so seurig ist. Ihre Fassung ist auf himlischen Grund gegründet.

Julia und der zärtliche liebe Reventlov haben fromme Thränen um meine Agnes geweint, welche mir wohl thaten, ihr Umgang kann mich selbst izt erquicken.

"Werben wir uns im Himmel wieder kennen?" so fragte ganz unveranlaßt meine Agnes, als sie beh Boß gesungen und er dazu auf dem Clavier gespielt hatte, drittehalb Monate vor ihrem Tode. Diese Frage dringt mir durch Mark und Gebein, wiewohl ich an der günstigen Antwort, welche der Tod mir geben wird, fast nicht zweiseln kann. Ich will Ihnen aber einen Traum erzählen, welchen meine seelige Schwester Bernstorf, als sie völlig gesund war, im Jahre ihres Todes träumte.



<sup>2)</sup> Stolberg's unverheirathete Schwefter Ratharina.

<sup>3)</sup> Gattin bes Grafen Friebr. Reventlom, eine geborene Grafin Schimmelmann, bie an einem langwierigen ichmeren Leiben frantte.

Es war ihr, als läge sie im Bett, da erschien ihr weißgekleidet, mit verklärter Miene die selige Emilie Schimmelmann,
und winkte ihr zu folgen. Wohin? fragte der unvollendete Engel den vollendeten, etwa zu den ewigen Hütten? —

Nun und wenn das ware! antwortete Emilia. — Ach ich würde Dir gern folgen, aber die meinen zu verlassen würde mir dennoch schweer sehn. D, antwortete Emilia, mit himlischem Lächeln, wir empfinden dort keinen Kummer über die unsrigen! — Mir und meiner ganzen Gesellschaft von Geschwistern und Freunden erzählte meine seelige Schwester diesen Traum, als sie völlig gesund war.

Also benten benn, ohne Kummer, aber mit Liebe, mit lebenbigem, oft vorbereitenden Antheil, die Seeligen unser!

Erinnern Sie sich des Gesichts, welches Eberhard Stilling hatte, kurz eh er stard? Das Büchlein soll ja wahre Geschichte sehn. Wäre dieses Gesicht es doch auch! Geben Sie mir die Abresse des Berfassers! Es ruft mir oft die göttliche Stimme ins Herz: Selig sind die nicht sehen und dennoch glauben, und oft vermag ich nur zu antworten: Ich glaube Herr, hilf meinem Unglauben!

Nicht als ob ich an Seine großen Verheißungen zweiselte, aber solte man nicht auch mit froher Gewißheit an die menschlichste aller Hosnungen, des Wiedersehens, Wiederkennens glauben?

Der bas Auge gemacht hat, solte ber nicht sehen? ber bas Ohr gepflanzet hat, solte ber nicht hören? Der süffe Hoffnungen ewiger Freundschaft, ewiger Liebe ins Herz bes armen Erbbes wohners pflanzte, solte ber sie nicht erfüllen?

Lieber Ungesehener Freund und Bruber! wir werben uns sehen! Ich werbe Ihnen meine Agnes zeigen, sie die schon hies nieden meines Herzens Stolz und süfseste Wonne war! Auch im Jammer seh es meine Loosung: Wohl uns, daß wir

find, benn wir werben sehn! 3ch umarme Sie von ganzem Herzen.

F. L. Stolberg.

Fast scheint es mir Entwephung4), in diesen Brief einige Zeilen binnein zu schreiben. Doch es ist meinen Herzen Bedürfniß meinen stummen Freund einige Worte inniger Mit Empfindung zuzurufen, ach daß meine Sehnsucht Sie berzaubern könnte! . . . Ich habe viel unnaussprechlich viel gelitten, wir wandeln einen bunklen Bfab! Jennseits ftrablt uns bie helle Morgen-Röthe entgegen, und verwandelt schon hier die Klage bes Christen in hoben Triumpf Lieb . . . . . . so alle zusammen unnterzugehn wie in Pompeji bas ware himmlische Bonne. — Stolberg bulbet wie ein Beiliger, aber oft will ihm bas Herz brechen — bas so mit annzusehn und keinen Trost zu haben, lassen Sie mich hiervon schweigen —! Das Berz schwillt für Empfindungen zu groß, zu mächtig für endliche Wesen. Batten wir nicht theuer Gewißheit, so ware bieg Beweiß ber Unfterblichkeit. - Auch Ihnen würde ber Anblid meines geliebten Stolberg ftarten - fein Blaube ift auf Felsen gegründet - 3ch berze Lene. 3ch kann und barf nicht schreiben -



<sup>4)</sup> Diese Rachschrift scheint von der Hand der Gräfin Julia Reventsow zu sein, mit welcher Jacobi schon Jahrelang persönlich bestreundet war. Er hatte sie Sommer 1786, als ihr Gemahl bänischer Gesandter in London war, dort besucht, und Reventsows hatten den Besuch später in Pempelsort erwiedert.

33.

# f. R. Stolberg an Jacobi. 1)

Berlin, ben 12. Sept. 1789.

Meines ungesehenen Freundes Brief aus Emkendorf schärfte meine ohnehin schon sehr rege, feurige Sehnsucht. Dennoch freute ich mich herzlich Ihrer und unserer Freunde Freude. Freislich nicht ohne den tief empfundenen Wunsch, mit der Genußsfähigkeit, die ich noch haben mag, mit Euch genießen zu können. Dieser nicht erfüllte Wunsch siel mir glühend zurück aufs Herz, und hat eine Brandwunde zurückgelassen.

Dem leidenden Juliaengel hat Ihr Besuch Leben und Freude in die Adern gegossen. Ich lauschte Euren Gesprächen von hier, ich hörte den Namen meiner Verklärten nennen und seegnete Euch auch dafür! Und besonders dafür!

Zuweilen hörte ich Euch über Frankreich jauchzen.

Es ist doch wohl kein Land, in welchem so viele den Franzosen lauten Beifall zurufen, als unser zwar unvaterländisches, aber besto mehr kosmopolitisches Deutschland. Selbst hier ist die Zahl der Theilnehmenden nicht so gering, wie ich gedacht hätte, und das servum pecus, welches hahte oder zischte, beginnt, den Ersolg witternd, leise Versuche des Beifalls zu wagen.

Struenses Armseeligkeiten bringen ihn in besto grössere Berlegenheit, ba er ein Mann von Berstand, beh alle bem, würklich ist. Aber freilich, wie aus seinen Aufsätzen auch ershellet, ein Mann, dem seine Geschäftswisseren den Horizont bestimmt.

<sup>1)</sup> Einzelne Stellen bieses Briefes hat Jacobi schon veröffentlicht in Berbindung mit Theilen von Stolbergs Brief vom 15. Sept. 1789. Auserles. Briefw. I, 506.

Böppris, Mus Jacobi's Nachlag. I.

Giftiger und verbissener äußert sich Biester, ben ich manschesmal am britten Ort sehe. Die Antipathie bieses Menschen und seiner Kumpane gegen alles, was eine gewisse Höhe ber Empfindung erreicht, ist auffallend. Wäre diese unseelige Stimmung das Werk der Natur, so könnte man von solchen Leuten sagen: sie wären von Natur zu Unchristen organisirt und zu Versassen bien Monatsschrift prädestinirt. Für Neckers großen Plan können solche keinen Sinn haben.

Unser aber, siehster Jacobi, ist es würdig uns von ganzem Herzen zu freuen. Was wir in ecclesia pressa früh sagten, und früher dachten, noch früher empfanden, das erschallt nun mit einer Bolksstimme, welche Stimme Gottes ist, von den Phrenäen zum Rhein, vom Kanal zum mittelländischen Meere! Es ist nicht mehr Stimme eines Predigers in der Wüsten, sondern die mit Zeichen und Bundern begleitete Stimme der Kraft und des Trostes! Umsonst sagten selbst die gutgesinneten, daß jede monarchische Berfassung unwider sehlich zur Thranneh zielte — das ist freilich ihre natürliche unseelige Tendenz — es ist aber doch ein Behen Gottes, welches auch politische Kräfte aus dem Tode ins Leben ruft, und Patrioten anhaucht, welche die ausgewitterte Thurmuhr des Staates neu organissen.

Uebrigens fürchte ich, daß in Frankreich manche gallicismi, bergleichen sich schon geäußert haben, noch lang, ja immer vorsfallen werden. Ich traue den Franzosen Mut und Feuer genug zu um sich aufzurichten, ehe aber die Freiheit sie ganz zu Männern gemacht hat, werden sie kein centrum gravitatis haben, und lieber balanciren als stehen wollen.

Wofern ich noch leben soll, so brücke ich Sie gewiß noch an mein Herz. Solte uns hienieben in diesem kleinen laby-rinthischen Erdthale diese Freude nicht vergönnet werden, o so sehen wir ja doch behde schon izt das Licht aus der Höhe, unt den Glanz der Gefilde, die uns vereinigen werden.

Das Geheimnis bes Lebens, bessen Sie erwehnen, ift und bleibt uns hier ein Geheimnis ber Art und Weise nach. Wir wissen nicht von wannen ber Wind kommt und wohin er fähret, aber wir vernehmen sein Sausen wohl!

D mein Freund, im Thale bes Jammers, burch welches die Hand bes Allmächtigen mich leitet, ist es zwar nächtlich um mich her, aber ich fühle, ich fühle die Morgenluft, und ich rufe mit einer durch Marck und Bein gehenden Ueberzeugung: Wohl uns daß wir sind, denn wir werden sehn! Sie ist mir ein Kopfküssen im veröbeten Bette, ein Schild in the troublesome warfore of Life. Wenn ich in Augenblicken der Ebbe seufze: Ich glaube Herr, hilf meinem Unglauben! so richtet Er mich auf, daß ich ausrufe: Herr wo sollen wir hingehen? Du hast Worte des ewigen Lebens!

Grüssen Sie schriftlich Ihren Bruder, und mündlich, wosern er noch bei Ihnen ist, ben eblen Schlosser. Boß schreibt mir, Sie hätten sein ganzes Herz gewonnen. Ich hoffe noch in diesem Monat eine Erscheinung in Holstein zu machen, die Geliebten dort zu sehen, meine Kinder, Kätchen und eine Schwester meiner Agnes abzuholen. Ich drücke Sie sest an mein Herz!

F. L. Stolberg.

#### 34.

# Reinhold an Jacobi.

Thre Gewogenheit, mein höchstverehrungswürdige Hen Geheimer Rath, von der ich durch einige Ih er sch intüc en Aeusserungen gegen meinen Freund Huseland sowohl als au abas Geschenk Ihres über mein Lob erhabenen Werkes üter is Lehre des Spinoza so schätzbare und erpentie e Proben e ba a

habe, läßt mich hoffen, daß Sie den gegenwärtigen Versuch<sup>1</sup>), der Ihr Geschent, so gut ichs vermag, erwiedern, und ein kleines Denkmal meiner Hochachtung und Ergebenheit sehn soll, nicht ungütig aufnehmen werden.

Er ist die Frucht einer mehr als fünfzehnjährigen fast ununterbrochenen, aus innerem bringenden Bedürfnisse meines Herzens unter den günstigsten äusseren Umständen gepflogenen Beschäftigung mit der spekulativen Philosophie und dürste vielleicht in dieser Rücksicht der Ausmerksamkeit eines Selbstdenkers, der mit dem Einen, was der Menschheit Noth ist, so innig vertraut ist, als der Berfasser der Briefe über die Lehre des Spinoza und des Etwas das Lessing gesagt hat u. s. w. nicht ganz unwürdig sehn.

Das Urtheil eines Solchen Mannes über meine Arbeit ist mir um so wichtiger, je weniger ich hoffen barf, nicht nur bei den gewöhnlichen Fabrikanten und Mäklern der Philosophie auf unseren gelehrten Handelsplätzen, sondern auch selbst von unsren berühmteren Compendienschreibern, auch nur über meine vielfältig erwiesene Behauptung, daß es der bisherigen Philosophie an allgemeingiltigen Principien sehle, verstanden zu werden.

Wenn der Eindruck, den die Durchlesung dieses Buches in Ihrem Gemüthe zurücklassen wird, meinen alten, aber immer schüchternen Bunsch nach einem nähern Verhältnisse mit Ihnen begünstigen sollte, so würde ich dies zu den schönsten Belohnungen meiner langwierigen und mühevollen Arbeit zählen.

Jena, ben 18. Oct. 789.

C. Q. Reinholb.



<sup>1)</sup> Reinhold's "Berfuch einer neuen Theorie bes Borftellungsvermögens".

35.

### Jacobi an Schloffer.

(Abschriftlich.)

Bempelfort, b. 2. November 1789.

3ch habe, mein Liebster, Dein Büchlein erhalten und fogleich verschlungen. Rönnte ich Dir nur eben so geschwinde alles fagen, was ich Dir barüber fagen mögte; jedes Lob, weldes ich Dir mahrend bem Lefen zuerkannte, und jeden Tabel, womit ich Dich bestrafte. Du hast es schon bei andern Gelegenheiten von mir gehört, daß ich Dir barinn nicht behstimmen fann, wenn Du Wahrheit und Gerechtigkeit, ich weiß nicht mas für einer menschlichen Weisheit unterwerfen willft. Wo ift fie, biese Weisheit, woran wird fie erkannt? Giebst Du ba nicht, wie die Berliner, nur auf eine etwas andre Weise, bem Gigenbunkel alles preis. — Du willst, man soll bie chriftliche Religion nicht verdrängen. Was für eine driftliche Religion ift bas, von ber Du rebeft? Wieber nur eine weife Chriftliche Religion, mit beren Urkunden, sowohl was die Geschichte als bas Dogma angeht, man nach Gutbunken verfahren kann. Bon Dir, gerade von Dir, nimmt es mich wunder, daß Du auf einen folden Behelf etwas bauen, und gute Wirtung bavon erwarten tannft. Gine Religion, die etwas helfen foll, muß auf einer Ueberzeugung beruben, die nicht blos angenommen, sondern über alle andere Ueberzeugung ist; ihre Wahrheit muß zum Sprüchwort werben, wie es ehemabls die Wahrheit des Evangelii, ober überhaupt ber Bibel war. 3ch glaube man fann bie Menschen babin bringen, baß fie entweder auf alle Religion, auf alles Denken an Gott und Unfterblichkeit Bergicht thun, ober einen hiftorischen Weg sich gefallen laffen mußen. Der Erscheinung ber Welt, wie wir sie seben, bes Menschen,

wie wir ihn in und um uns haben, muß etwas andres, und zwar eine Begebenheit zum Grunde liegen. Was kann dies für eine Begebenheit sehn? welche data haben wir um ihr nach zu spüren? was haben andre schon in dieser Absicht gethan; wie lauten die verschiedenen Hypothesen; wie ist es denen, welche alle Hypothesen verwersen wollten und nicht konnten, geglückt, u. s. w. Nächstens, wann Gott will, sollst Du einen Entwurf dieser Art von mir zu sehen bekommen. Ich hatte ihn wirklich schon angesangen. Er soll einigen Fragmenten von Hamann, die ich herausgeben will, zur Einleitung und zum Schilde dienen. Für eine Zeitlang aber liegt das alles, weil ich dis über die Ohren in den französischen Händeln stecke, und wohl die Hände etwas rühren muß, um mir Luft zu machen.

36.

# Jacobi an Kraus (nebst Beylage von Kant). (Abschriftlich.)

Pempelfort b. 23. Nov. 1789.

Sie müßen, geliebtefter Freund, meinen Brief vom 13. schon erhalten haben, und die in demselben angekündigte Antwort an Kant') wird auch nicht weit mehr von Königsberg sehn. Daß ich nun schon wieder dasitze, um nach Preußen zu schreiben, daran ist nicht Muthwille, sondern ein sehr lebhafter Unwille Schuld, dessen Geschichte ich Ihnen erzählen muß.

Vorgestern wurde mir ein großes Pack Neuigkeiten der jüngsten Leipziger Messe herausgeschickt, worunter mir eine Schrift mit dem Titel aufsiel: Moses Mendelssohns

<sup>1,</sup> Jacobi's Werfe III. S. 525 ff.

Kleine philosophische Schriften, mit einer Skizze seines Lebens und Characters, von D. Jenisch. Ich vermuthete gleich aus dem Borberichte und dem Inhaltverzeiche niße, daß die philosophischen Schriften nur der Skizze zu gefallen da wären, sieng an zu lesen, und fand, gegen das Ende, warum auch die Skizze selbst da war. Diese kostbare Stelle lautet, wie folgt.

"Es ift zu spät, Barthen zu nehmen (in der Streitigkeit "zwischen Mendelssohn und Jacobi), das Publikum hat in der "Sache längst entschieden. Vielleicht behandelte Mendelssohn die "Leßingische Sache mit zuviel Wichtigkeit: aber diese Seite war "doch immer diesenige, welche sein Herz ihn am ersten faßen "laßen mußte: ob aber der größte Philosoph der Deut"schen mit eben so viel Wahrheit als Wiz von dieser "Streitigkeit gesagt hat: "Mendelssohn ist Schuld "daran, daß Jacobi sich einen Philosophen ge"glaubt" darüber mußt Du, deutsches Publikum, "entscheiden."

Damit nun ja niemand zweifle, ob etwa Hr. Jenisch einen andern, als Kant, für ben größten Philosophen der Deutschen halte, so ist im Vorhergehenden allem Mißverstande hierüber reichlich und auffallend vorgebaut.

Nun glaube ich zwar nicht, daß Kant gerade dies deutschefranzösische don mot, welches der Prediger an der Marienkirche ihm behmißt, gesagt oder geschrieben hat, aber sehr wohl kann er zu einer Zeit, da er zuerst durch Mendelssohn selbst gereizt, und, nach deßen Tode, durch so viele andre gedrungen und getrieben wurde, sich wider den unbesonnenen gefährlichen Mann, der ihn des Spinozismus ver dächtig gemacht habe und überhaupt ein Berräther an der Philosophie seh, zu erklären — welches mir damahls durch Hamann bekannt wurde, und nun durch Kant selbst, dem wesentlichen nach,

bestättigt ist — wohl ist es möglich, daß Kant damable ein Wort ber Ungebulb ober bes Berbruges gegen mich ausgestoßen hat, ohne nur von fern den niedrigen und hämischen Gebrauch, ben man einst bavon machen würde, zu ahnden. Mir beucht, nachbem Kant schon im Jahre 87. mir, burch einen gemeinschaftlichen ehrwürdigen Freund, die frehwilligsten Berficherungen feiner Hochachtung und Freundschaft fandte; hernach burch Sie, mein Werthester, sich noch erkundigen ließ, ob auch die Botschaft richtig bestellt worden seb; bieselbigen Bersicherungen, in noch wärmeren Ausdrücken, mir im vorigen Jahre erneuerte; endlich sogar, in bem Tone, wie Sie wissen, an mich schrieb: nach allem biesem, beucht mich, kann unmöglich Kant es gleichgültig anseben, bag man ibn zum Werkzeuge ber Schmäbsucht wiber eben biesen Mann migbraucht; ein Wort ber übeln Laune von ibm aufhascht und vergiftet, um es, als einen gewichtigen Ausfpruch seiner Entscheidung unter die Menge zu schreben. Dehr als mein Ruf, den ich ben jeder Gelegenheit auf den verlohrenen. Bosten stellte, ift seine eigene Chre babei betheiligt.

Daß ich zu ben unverschämtesten Grobheiten, Spöttereben und Lästerungen schweigen und gewissenlose Leute kann reben laßen, was und wie sie wollen, glaube ich, in einem Zeitraum von vier Jahren, genug bewiesen zu haben; nur muß niemand nach meinem Schilbe, bem guten Zeugniße ber würdigsten Männer meines Baterlandes, eine freche Hand ausstrecken, weil hinter ihm meine Brust, wenn auch nicht höher, bennoch froher und ruhiger schlägt; kein Bube muß sich unterfangen, die von jenen Männern mir zuerkannten Ehrenzeichen, mir vom Halse reißen oder mausen, und bagegen sein Brandmahl an die Stirne zeichnen zu wollen. Kant darf es mir nicht abschlagen, wenn ich es sodere; und ich will es soderen! — daß er nehmlich über jenen Ausspruch, welcher bem Deutschen Publico, als seine gemeßene Entscheidung angepriesen wurde, sich gegen

mich erkläre, und mir öffentlichen Gebrauch von seiner Erklärung zu machen gestatte.

Dies ift also meine Bitte an Sie, lieber ebler Freund, bag Sie mein Besuch Ranten vortragen, und eine schleunige Bewährung beffelben mir' verschaffen. 3ch hoffe, meine Foberung foll Ranten nicht unwillkommen febn. Die Bosheit hatte schlau genug sich vorgesehen, bamit eine ungefoberte Erklärung nicht fo leicht von ihm ju fürchten mare, und von meiner Seite gablte man barauf, bag Stolz, Migtrauen, Unwille, bie Foberung verhindern würde. Sie ift nun geschehen und ich wiederhole sie noch einmahl fenerlich und bringend, ben Bflicht und Ehre. Also ift von keiner Gefälligkeit, von keinem Freundschaftsbienste hier bie Rebe, sondern allein von Bahrheit und Gerechtigkeit, bie laut werben sollen. 3ch bin ohne Furcht vor ber Strenge bes großen, weisen und rechtschaffenen Mannes; er richte mich scharf; er strafe mich: immer wird er so sprechen, daß ich meiner Liebe, meiner Chrfurcht, meiner Bewunderung gegen ihn froh bleiben und ihm banken kann.

Mit der größten Sehnsucht, gesiebter Araus, seh ich Ihrer Antwort auf diesen Brief, und der Erfüllung meines Bunsches entgegen. Der Gedanke, durch eben den Mann, der mir wiedersholte Beweise von Hochachtung und Freundschaft gab, öffentlichen Hohn (ten bald genug jedes Scho wiederhallen wird) zu leiden, ist mir unerträglich. Habe ich je einen Werth darauf gelegt, eine Stimme im Publico zu haben, so war es in jenen Augenblicken, wo ich sie wider gesetzlose Handlungen, wider freche Lüge, Arglist und Sewaltthätigkeit gedrauchen konnte. Nie gehörte ich zu irgend einer Rotte, sondern trat den mächtigsten entgegen, in der Hoffnung, daß endlich doch einmahl gemeingültige Grundsätze der Shre, und gewisse Ahndungen, auch in Deutschland Raum und Oberhand gewinnen würden. Aber noch hört man täglich Handlungen, die nur ein

gewißenloser Schurke sich erlauben kann, damit beschönigen, daß der Thäter doch ein persönlich guter, im Grunde rechtschaffener Mann seh, und die besten Absichten habe. So lange der Gräuel einer solchen unsittlichen Dulbsamkeit herrschende Sitte der Nation bleibt, ist die Ehre beh uns vogelfreh, ein Wesen ohne Kraft, ein Wort ohne Sinn.

Leben Sie wohl, innigst geliebter und verehrter Freund. Bei den Manen unseres verewigten gemeinschaftlichen-Freundes Hamann beschwöre ich Sie: antworten Sie ohne Säumniß dem Manne, den ein Mann<sup>2</sup>) seinen Jonathan hieß.

Mit Herz und Seele ber Ihrige

F. H. Jacobi.

(Kant übersandte hierauf durch Kraus die folgende schriftsliche Erklärung, von welcher jedoch Jacobi, der inzwischen wohl ruhiger über die Sache dachte, unseres Wissens, keinen öffentslichen Gebrauch gemacht hat. Kants Erklärung lautet:)

Auf des Herrn G. R. Jacobi in Düßelborf mittelbar an mich gelangte Aufforderung, thue ich hiedurch folgende Erklärung zu seinem beliebigen Gebrauche: daß der von Hrn. D. Jenisch, Predigern in Berlin, in seiner Herausgabe von Moses Wendelssohns Kleinen philosophischen Schrifften S. 55. angeführte, angeblich wizige Einfall mir weder jemals in den Wund, noch in die Feder, noch auch nur in den Sinn gefommen ist, oder hat kommen können; daß ich also, indem ich die Ehre der Deutung der verdeckten Bezeichnung seines Urhebers auf mich verbitte, es Herrn Jacobi überlaße, die Aufklärung darüber nach Seinem Gutbefinden aufzusuchen und zu benützen.

Königsberg ben 14. December 1789.

3. Kant.



<sup>2,</sup> Samann.

37.

# Jacobi an fr. C. v. Stolberg.

(Abichriftlich.)

Bempelfort, ben 14. Dez. 1789.

Nicht um auf Ihren vortrefslichen Brief vom 15. Sept., nach einem Säumen von bennah drey Monathen, endlich einmal zu antworten, fange ich diesen Brief an; sondern ich schreibe ihn für einen Ueberbringer. Dieser Ueberbringer mag wohl vor der Erscheinung dieses Blattes schon bei Ihnen gewesen sein. Er heißt Nicolovius, ein Königsberger, bringt Ihnen Grüße von Schöndorn, Grüße von mir, und war ein Liebling Hamanns, des Göttlich en. Bielleicht braucht es einige Zeit, ehe Ihnen der junge Mann gefällt, denn er hat etwas undegreissich hölzernes an sich, welches durch und durch zu gehenscheint; gefällt er Ihnen aber einmahl, so wird er Ihnen auch recht sehr gefallen.

Lieber! Wie viel hätte ich Ihnen zu schreiben! Aber ich habe, wie Saul, einen bösen Geist, und der ist seit einigen Tasgen über mir. Alles Gute, alles Wahre ist dann von mir gewichen und ich getraue mir kaum den Mund aufzuthun — Krankheit! — Ach, daß mens sana nur in corpore sano sein kann, das ist schrecklich! Was ist Wahrheit! Kant weiß es und Reinhold kann es sogar jedermann bedeuten. Ich erwarte sie von dem, in dem Auferstehung und Leben ist, oder muß an ihr verzweiseln. Von dem Ekel und Abscheu, womit ich Reinholds neue Theorie des Vorstellungsvermögens las, din ich so krank geworden und leider habe ich das Buch erst zur Hälfte durch. Ganz durchgelesen muß es sehn, mein Genius gedietet es mir mit einer solchen vernehmlichen Stimme, daß ich ihm nicht widerstehen kann. — Das alles, "damit man sie ja für Pros

pheten halten möge, welche Eingebung und Auslegung aus ihren fünf Fingern saugen". — Er wühlt unter mir, Hamanns Geift, wie unter Hamlet ber Geift seines Baters.

Balv nachdem ich von meiner Reise zurückgekommen war, suchte ich mich mit dem gegenwärtigen Zustande von Frankreich gründlich bekannt zu machen und wurde nach und nach den phislosophischen Puritanern in der Nationalversammlung so gram, daß ich behnah die ganze Sache aufgegeben hätte. Ohne Neckers erhadene Seele, ohne die Gehülsen im Ministerium, die er sich wählte — was wäre der Ausgang gewesen! O daß ich dem großen Manne jetzt schon das Denkmahl setzen könnte, welches er von der Geschichte zu erwarten hat.

Sie haben nun Ihre Kinder beh sich, mein liebster Stolberg, und die sanste herzvolle Catharine; Sie müßen nun frohere Tage genießen. Daß wir in Holstein nicht zusammen treffen konnten, wird die Vorsehung zu rechtfertigen wissen. Weine herzliche Liebe zu Ihnen möchte ich Ihnen darstellen können, wie ich Sie empfinde.

Die vorige Woche las ich die zweh neuen Theile der confessions de Rousseau; ein marterndes, aber sehr lehrreiches Buch. Ein weiser, ein tugendhafter, ein strenger Mann hieß dieser Rousseau, und hatte sast keinen Zug von Tugend in seinem Charakter, wurde aus Egoismus und Sitelkeit zum Narren und hielt sich dis zum letzen Lebenshauche für den besten unter allen Menschen. Grimm, den er so unaufpörlich schmäht, erscheint dem Leser als ein edler Mann, der nur seinen Unwillen gegen einen eigensüchtigen Zänker weder verbergen konnte, noch wollte. Noch vortheilhafter erscheint Dieberot, und er muß ein sehr guter Mann gewesen sehn, weil Rousseau ihm nie ganz seind werden konnte. O Menschheit, welch eine Herz und Eingeweide verzehrende Sphinx bist du mit Deinen Räthseln, wenn nicht das Wort ihrer Auslösung irgend-

wo bestimmt gegeben ist. Das Dasen unserer Welt und Natur muß auf einer Begebenheit beruhen, eine Begebenheit sein, ober es ist kein Gott. — —

38.

#### Reinhold an Jacobi.

Jena, ben 24. Januar 1790.

Sollte ich Sie misverftanden haben, wenn ich in Ihrem Briefe 1) ftillschweigende Erlaubniß fand, meine schriftlichen Besuche fortzusetzen? und täuscht mich bie Eigenliebe, wenn ich hoffe, daß die Erste der guten Früchte, die Sie der Saat unfrer Bekanntichaft weissagen - Freundschaft febn werbe, und zwar in bem Sinne, in welchem Sie bieses Wort nehmen, und ben ich gang zu versteben glaube? - Wenigstens weide ich mich täglich an biesem Gedanken seit der Ankunft Ihres Briefes; aber auch täglich wird mir die Ungewisheit: ob ich auch mehr zu hoffen als blos zu wünschen Grund habe, läftiger. Ich kenne Sie nicht blos aus Ihren Schriften. Aber auch in biefen glaube ich Ihre Individualität gefunden zu haben, die ich frehlich nur mit einem Gemeinplat charafterisiere, wenn ich Ihnen fage, daß ich an Ihr schon lange die seltenste Bereinigung einer ungewöhnlichen Barme bes Herzens mit ebenso ungewöhnlichem Lichte bes Geiftes verehrt und geliebt habe. Es ift unbescheiden, Ihnen dieses so trocken ins Angesicht zu sagen. Aber eine Unbescheidenheit zieht die andere nach sich; und ich habe meinen Wunsch und meine Bitte um Ihre Freundschaft, wenigftens zur Salfte gerechtfertiget, wenn Sie wiffen, welch' ein un-



<sup>1)</sup> Bgl. Jacobi's Brief vom 7. Novbr. 1789 in Reinhold's Leben von feinem Sohne. 1825, S. 125.

schätzbares Gut bieselbe in meinen Augen ist. Sie hingegen kennen mich wohl blos durch meine gedruckten Bersuche; und ich weiß nicht, in wie serne der meistens sehr trockene Inhalt dersselben meinem Herzen, das frehlich auch dabeh nicht müssig war, ein Zeugniß ablege, auf das ich mich berufen könnte, um meine Zudringlichkeit auch zur zwehten Hälfte zu entschuldigen.

Bon Kindheit auf haben mich Ideen mehr als bie fogenannte wirkliche Welt und in biefer vor allem Menschen intereffiert, die an Ideen Interesse fanden. Ich bin zweh und drepfig Jahre alt und habe bis ist nur fehr wenige folche Menschen gefunden; und weiß aus Erfahrung und a priori, tag ich sie unter meinen Collegen auf Universitäten am allerwenigsten zu suchen habe. Aber innerer Wehrt bes Denkens ist für ben Mann verlohren, für den der Gedanke einen Marktpreis hat. Ich habe in ber Abhandlung über die Schicffale ber kantischen Philosophie baburch Ihren Tabel verbient, bag ich gegen bas Bublicum zu vertraulich gewesen bin. Ich hatte aber beh der offenund buchstäblich wahren Erzählung ber Beschichte meines Philosophierens nur meine Geistesverwandten vor Augen, und weiß, daß ich von benjenigen, die ich nicht vor Augen hatte, unter anderen bem größtentheile ber Professoren ber Philosophie, nicht verstanden werde. Desto wärmer schlägt mir mein Berg, wenn mir ber Wenigen einer die Sand brückt.

Ich bin mit der Hoffnung nach Tena gezogen, daselbst nicht über zehn Jahre das Prosessorgewerbe zu treiben, das ich sehr respektiere, aber lange getrieben für Geist und Herz gleich gesährlich halte. Mir ist noch keiner meiner reiser überdachten Bünsche ganz mislungen; und ich kann mir eine gewisse Geschmeidigkeit mich auch in ein anderes meinem gegenwärtigen nicht ganz entgegengesetzes Berussgeschäft zu sinden nicht absprechen. Teutschland hat sast so viele Fürsten, als Tage im Jahre sind — warum sollte ich nicht von irgend einem gebraucht werden, seinen Söh-

nen Philosophie, Mathematik, schöne Wissenschaften vorzutragen, wenn mir nicht etwa mein voriger Stand im Wege steht? Ich weiß nicht, wie mir der gute Genius, der mich bisher so sons derbar als glücklich durchs Leben geleitet hat, helsen wird, aber das weiß ich, daß er mich auf Akademieen nicht alt werden läßt. 2)

Auch mich ziehen die gegenwärtigen Welthändel, zumal in Frankreich und ben Nieberlanden, fehr oft mit Gewalt aus meiner Ibeenwelt; und wenn mir meine Zeitungsblätter gebracht werben, kann ich auch an einer bringenbsten Arbeit nichts weiter vornehmen. Ich verspreche mir von der manière fixe d'être gouverné par la raison gewis nicht mehr als Sie; kann mich aber nicht entbrechen, mich über bie Aeufferungen ber Denktraft au freuen, Die ich unter ben Anmassungen, Ginfallen und Aufwallungen ber über ihre Konstitution brütenten Franzosen gewahr werbe. 3ch glaube, bag ber Beift im eigentlichsten Berstande bes Wortes noch an keiner Revolution im ganzen genommen mehr Antheil gehabt habe, so wenig ich ihn für die erste, oder auch nur für die Hauptsächlichste Triebfeder ber französischen halte. — Wie weit ift unser katholisches Deutschland, ift zumal die öfterreichische Monarchie hinter bem katholischen Frankreich zurud, wenn ich auch die Horreurs ber Hauptstadt, bes hofes und ber Großen und ber Canaille behm lettern in Rechnung bringe.



<sup>2)</sup> Bekanntlich bat bas Schickfal auf biese zuversichtliche Boransbestimmung Reinholds teine Rücksicht genommen, sondern ihn doch auf Akabemieen alt werden lassen. Eigenthümlich ist es, daß Reinhold sich gerade die einzige hervorragende Eigenschaft, die er etwa besaß, nämlich die Fähigsteit zu akademischer Birksamkeit abspricht. Seine innere Unselbstständigkeit hätte jede andre als reproducirende Thätigkeit völlig unmöglich gemacht. Wie denn seine Schriften ohne Ausnahme schon jetzt nur noch historisches Intercsse haben. Sein Fleiß und seine Gewissenhaftigkeit und die selbstliche Bescheidenheit seines ganzen Besens machten ihn dagegen zu einem erfolgreichen Darsseller und Interpreten frem der Systeme.

Es war kein Compliment, wenn ich Ihnen von Ihren Briefen über Spinoza geschrieben habe, daß ich sie für bas Befte halte, mas über bieses Spftem geschrieben ift. Mein betailliertes Urtheil tann ich erft bann auf Worte bringen, wenn ich meinen 1. Band Briefe über bie kantische Philosophie und bas erste Stud meiner Zeitschrift 3), die Sie vermuthlich in ber Allgemeinen Literaturzeitung angekündiget fanden, fertig habe. Ein Brief, ber im 2. Band erscheinen wird, soll ben Spinogismus burch bie in meiner Theorie bes Borstellungs-Vermögens aufgestellten Brincipien beleuchten. Die Materialien bieses Briefes waren schon vor der Erscheinung Ihrer zwehten Auflage auf dem Baviere, wurden aber nach ber Durchlesung der lettern sogleich kassiert. Bielleicht kennen Sie burch bie in ber Theorie des Borftellungs-Bermögens bin und wieder eingeschalteten Bebanken über ben Spinozismus icon ist meine Mehnung von der Individualität dieser Vorstellungsart, und finden diefelbe vielleicht weniger als irgend eine andere von der Ihrigen verschieden. — Auch finden Sie mein Urtheil über die Brincipien, auf welche Sie bie Beantwortung ber großen Fragen ber spekulativen Philosophie grunden, weit bestimmter in diesem Bersuche, als ich sie in vielen Briefen entwickeln könnte. Habe ich Ihnen Unrecht gethan, daß ich Sie unter die Vertheidiger bes philosophischen Supernaturalismus zählte, so werbe ich Ihnen in ber Erörterung biefes Supernaturalismus, bie in meinen Beyträgen folgen wird, Genugthuung leiften. Ihrer Einwendungen gegen die Theorie des Borstellungs-Vermögens glaube ich vorherzusehen, und hoffe, benselben theils in ber Ueberficht, Die im 1. Stück ber Bentrage folgen, theils in ber Abhanblung über bas allgemeingeltenbe Brin-

<sup>3)</sup> Bepträge zur Berichtigung bisheriger Migverftanbniße ber Philosophen. Jena 1790-94.

cip aller Philosophie in eben bemselben wenigstens zum Theil zu begegnen.

Sie werben aus ber gar zu fruh- und baber unzeitigen Recenfion meiner Theorie bes Borftellungs - Bermogens in ber Allgemeinen Literaturzeitung wohl schliessen können, wie wenig bie Freundschaft, womit mich die Directoren beehren, ich will nicht fagen zur Partheplichkeit, sonbern auch nur zu berjenigen Befälligkeit und Rudficht geneigt mache, bie ber Berfaffer bieses von bebben gelesenen Buches von Freunden der tritischen Philosophie wohl hatte erwarten follen. Diese ftrenge Unpartheplichkeit, von ber ich noch manche Broben erfahren habe, läßt mich beforgen, bag meine Erinnerung, bie Recenfion Ihrer zwehten Auflage doch endlich zu betreiben, ben ben äußerst zerstreuten und burch unendlich viele nichtige Rleinigteiten ausgesogenen Berrn Berausgebern nicht sonderlichen Rachbrud haben burfte. Indeffen versicherte auch Sufeland, bie Recenfion einem völlig Unparthebischen aufgetragen zu haben, ber fie bald zu liefern versprochen batte. Mein Muffe läßt mich nur febr felten ans Recenfiren tommen, bas febr viel Zeit toftet, und womit gleichwohl nur fehr wenig bewirft werben tann. In biefem Jahrgang werben Sie wohl bie ber Jacobichen Logit und Metaphyfit mir jugefchrieben haben, und ich werbe baraus schliessen, daß Sie die Theorie des Borftellungs-Bermögens wenigftens icon bis zur Balfte gelefen haben.

Ich habe Ihren Brief meinem guten Schwiegervater gezeigt, bem er sehr wohl gethan hat. Die Stelle aus dem fran zösischen Schriftsteller, der ein Mann ist, hat ihn nicht viel weniger gerührt, als mich selbst. Möchte ich boch Sie beyde zusammen einmal unter meinem Dache haben! Sie würden dann auch an meiner Sophie, die nächstens die heilige Zahl der Pfänder unserer Liebe vollmachen wird, eine nicht unwürdige Tochter Wielands kennen lernen.

3 öppriß, Aus Jacobi's Rachlaß. 1.

39.

## f. R. Stolberg an Jacobi.

Berlin, ben 8. Febr. 1790.

Im Begrif eine Reise von 10 bis 12 Tagen nach Sachsen zu machen, kann ich weder so ausführlich, wie ich wolte, Ihre sehr lieben Briefe 1) beantworten, noch auch fie bis zur Zeit meiner Rücktehr unbeantwortet liegen lassen. Beitläuftiger will ich Ihnen schreiben, wenn ich Ihnen Rechenschaft von Ihrem Auftrage werbe geben können. Ich habe eben meiner Schwester ben Orpheus?) vorgelesen. Es ist ein sehr schönes Stück; es verbindet die holde Grazie, welche der Muse Ihres Bruders eigen ift, mit bem eblen weisen Ernfte, mit ber herzlichen, und über die Urne hindeutenden Philosophie, welche ihn seit einigen Jahren so sichtbar weihet. Ich werbe vermuthlich eine Erscheinung in Dresben machen und alsbann werbe ich Naumann ben Dr= pheus leihen und mir seine Erklärung, ob er ihn componiren wolle? ausbitten. Ich fage leihen, weil ich bas Stud alsbann auch noch einigen Buchhändlern hier vorzeigen, ober an Boschen senden will. Daß bieses schöne Gedicht mich besonders er= schüttern muffe, bag mir meine Eurydice lebhaft vor Augen schwebte und auf Flügeln ber herzlichsten Sehnsucht fich bie arme gebundne Psyche so gern losrisse, der Himmlischen nachzueilen, liebster Jacobi, bas fühlen Sie mit Ihrem armen Freunde.

Ich bin es in gewisser Absicht besto mehr, ba ich in Gefahr komme, von manchen meiner Freunde verkannt zu werden; verskannt von der empfindlichsten Seite meines Herzens. Liebster

<sup>1)</sup> Ungebrudt.

<sup>2)</sup> Jacobi hatte Stolberg bas Singspiel "Orpheus" seines Brubers 3. G. 3. zugesandt.

Jacobi, ber Mann, welcher feine Agnes beweinet, waget eine zweite Beirath. 3ch muffte auch ben Troft, bas Andenken ber Einziggeliebtesten burch lebenswierige Witwerschaft zu feiern. aufgeben. Ihr armer Freund ift ein fehr ichwacher Mensch, fonnte und burfte nicht Witwer bleiben. 3ch habe mit Thränen Gott um Rraft gefleht, er gab sie mir nicht, führte mich aber sichtbar einem lieben Mädchen entgegen, welche meinen Schmerz ahnet und mich von Herzen liebt. Es ist eine 24jährige Comtesse Rebern, welche izt in Sachsen, in ber Nachbarschaft von Dresben lebt, wo ich hinreise, um sie beimzuhohlen. Wenn Sie biesen Brief erhalten, ist die edle, sanfte Sophie schon mein Weib. In ihren Armen, in ihrem Berg- und Geistvollen Umgang werbe ich ben Trost finden, ben ich hienieden noch finden Die Blume meiner Wonne ift verwelft, aber fie blübet mir nach dem Tode schöner wieder auf. Das sagen so manche, liebster Freund! Aber ich banke es bem Gotte, welcher mich sichtbar auch in Thalen bes Jammers geleitet hat und noch leitet; welcher sich mir im himmlischen Wandel meiner wie eine Rose blühenden und doch bem Grabe so nahen Agnes verklärte; welcher mir, als Waffer ber Trübsal über mein haupt schlugen. bie Rechte reichte, und mir, als diese Erbe mir ein öbes Grab schien, transcendentale Erkenntniß gab, nach welcher ich so lang geschmachtet hatte.

Wenn ich Ihnen auch erzählen könnte, wie wunderbar mir Gott meine Sophie zuführte, als ich ihn jammernd angefleht hatte, mich zu leiten wie ein kleines Kind, mir, wofern Er mir die Kraft mich enthalten zu können versagte, ein Weib zuzusführen, so würden Sie mit mir staunen und denjenigen auch wegen dieses neuen Beispiels preisen, dessen väterliche Borsehung warlich vor dem welcher ihr vertrauet und einfältig harret und schauet, nicht im Dunkeln wandelt.

olgi lessi ey G 00gl (

Dag Ihr Nicolovius 3), ba er von Ihnen und Schönborn kam, herzlich willkommen war, bas verfteht fich. Aber bald ward er mir burch seinen Umgang so werth, daß ich, wiewohl ich entschlossen war, keinen hofmeister für meine Rinder zu suchen, weil ich einen bem ich sie anvertrauen könnte zu finden, verzweifelte; ihm ben Antrag that sich meinen Kindern zu wiedmen. Er nahm ihn an. 3zt reifet er erft nach Schlefien , bann nach Preuffen, aber spätstens im Berbfte giebt er ju mir. 3ch fann Ihnen nicht fagen, wie ich mich freue biefen eblen jungen Mann, biesen Jünger Hamanns, biesen nicht von Kant infatuirten Borer Rants, und was mir bas wichtigfte ift, biefen alteriftlichen Jüngling, als Freund, als Lehrer ber Kinder, welche mir meine Agnes zurückließ, zu bekommen. 4) Auch ihn nehme ich als mir von Gott gefandt! Er tam zu einer Zeit ba mich ber Gebanke, daß ich wegen meiner Lage ben Kindern so weniges sehn fann, oft befümmerte.

O lieber Jacobi! mein ungesehener, aber herzlich geliebter Freund, die Hand, auf welche Hamann hindeutete, ist zwar umwölket, aber nahe, und wir können ihn fühlen, ihren väterlichen Druck.

Sie ist kein Traum, diese transcendentale Empfindung des Glaubens! Beym lebendigen Gotte, sie ist kein Traum! Dieses Gefühl der Ueberzeugung läßt sich frenlich nicht mittheilen; aber möchten doch alle diejenigen, welche die In abe als ein schwärsmerisches Hirngespinnst verwersen, möchten ste bedeuken, daß, wosern sie in Ihrem System des Unglaubens konsequent sehn wollen, sie jede Einwirkung Gottes auf den Willen läugnen müssen! Und warum nicht auch auf die leblose Natur, um ja nicht der Idee eines Wunders nahe zu kommen! Dann hätten

<sup>3)</sup> Bgl. unten Br. 57, Anmert. 1.

<sup>4)</sup> Erft ein Jahr fpater verwirklichte fich biefe Boffnung.

wir ben muffigen epicuräischen Gott, und jedes Gebet, jedes Hinsehnen nach ihm, ware Thorheit. Ja auch diesen muffigen Gott wurde die Bernunft bald vom Dunstthrone stürzen muffen.

Sagen Sie boch Schlossern, daß sein Schriftchen über bie Apologie des Predigtamts des Deismus, mir sehr viele Freude gemacht hätte und ich ihm herzlich dafür dankte. Wie ich ihn liebe, diesen wahren Philosophischen Geist, welcher jede Blume schöner Kenntnisse pflückt und sie auf den Altar der Wahrheit hinlegt!

Ich habe Boben durch einen Dritten über seine absurden Briefe aus Frankreich den Kopf waschen lassen. Bielleicht zürnt er mir, wenigstens habe ich seitdem kein Museum erhalten und habe mich umsonst bemüht, Ihren Swiftischen Besenstiel hier aufzutreiben; doch werde ich ihn bald bekommen.

Ich fage Ihnen nichts von Biester und Gedisen. Letztern sah ich sast nie, ersterer entfärbt sich, wenn er mich sieht. Er scheint gewahr zu werden, daß mir sein großes Brandmal auf der Stirn schon lange sehr leserlich war. Struensee fährt fort mit berlinscher, das heißt wie Homer sagt, mit hündisch - slegelhafter Unverschämtheit (als Kuromura) die Bildsäule Neders zu besleden. Laß ihn! Solte diese, alles Große anseindende Impudenz immer solche Helden, wie die Berliner sind, sinden, so würde die Schlange sich bald in den Schwanz beissen und verrecken müssen.

Meine Schwester grüßt Sie herzlich. Leben Sie wohl, liebster Jacobi! Ich brück Sie sest an mein Herz!

F. L. Stolberg.

40.

## Reinhold an Jacobi.

Den 13. Merz 790.

Mein Berehrungswürdiger Freund!

Bor allem meinen Dank für Ihren höchstintereffanten schriftlichen Besuch vom 11. Febr. 1), ber mir so viel Beist- und Herzerquickendes gebracht hat, worunter frehlich bie er ft e Berficherung Ihrer Freundschaft bas Erquidenbste war. guter Genius, beffen Gute für seinen Zögling ich Ihnen wohl schon einmal angerühmt habe, scheint mich durch Ihre Achtung und Liebe fehr reichlich für bas Berkanntwerben und ben Saf entschädigen zu wollen, die mir aus Beranlaffung meines Berfuches von meinen Brofessionsverwandten bevorsteben und wovon ich bereits einige berbe Broben erfahren habe und noch mehrere erwarte. Möchte ich boch immer von Leuten gemishandelt werden, an denen die Wahrheit nichts mehr zu verlieren hat. Aber baf burch ibre ichiefen, jum Theil lügenhaften Berichte ans Publikum so mancher fähige junge Ropf vom Lesen meines Buches abgehalten wird, in welchem boch so manches vorkomt, bas ihn zum Denken (welches ihm die Feber's u. f. w. burchaus ersparen wollen) nöthigen wurde - bas mag ihnen bie Philosophie vergeben, die freylich, wie die Religion, am allermeiften burch ihre Briefter verunftaltet zu werben gewohnt ift.

So hätte benn also die Art wie Ihrer in jenem Bersuche gebacht wird beh Ihnen Zweifel über meine wahren Gesinnungen gegen Sie veranlaßt. Ich habe Sie und Schlossern als Bertheidiger des Supernaturalismus angeführt, weil ich keine andern Vertheidiger dieses Systems kenne, die den Namen von



<sup>1)</sup> Bgl. Reinhold's Leben und Wirfen. Jena 1825, S. 227 ff.

Philosophen, der nur Selbstbenkern gedührt, im strengsten Sinne verdienten, und weil ich den Supernaturalismus nicht wie seine Naturalistischen Gegner für Unphilosophie, sondern für einen der Vier ächt philosophischen Gesichtspunkte halte, aus welchem die Wahrheit vorher einseitig beleuchtet werden mußte, bevor der fünste entdeckt war, der das Wesen, was aus jenen Vieren gesehen wurde, vereinigt.

3ch bin febr unglücklich, daß Gie bei ber Durchlesung meiner Theorie unterbrochen wurden. - Mit bem britten Buche geht eigentlich erft bas an, was Sie in Rudficht auf bie tantischen Entredungen eigentlich interessieren fann — aber burchaus ohne bas 2. Buch icharf im Bedachtniffe zu haben nicht verstanden werden kann. Wären Sie doch nur bis zur Theorie ber Bernunft gekommen, fo würden Sie mir nicht geschrieben haben : "Ich glaubte, Rant habe ein ben altern Philosophieen gang entgegengesetes Shitem aufgeführt." Auch würden Sie erfahren haben, bag Sie es unmöglich mit Rant zu thun haben können, ohne mich insbesondere anzugreifen; indem keineswegs Ein Streich uns benbe ju Boben ftredt. Sie wurden miffen, baß ich bas fritische Shitem auf einem ganz anberent Wege neu begründet habe, und sowohl Raum und Zeit, als bie Rategorien, als die Bernunftideen nicht blos auf eine andere Dethobe, sondern aus einer gang anderen Quelle beduciere - so baß alles was beh Kant Grund und Beweis ift, beh mir nur als Folge und Folgerung vorkömt. — Dadurch fällt bie äußerst fünstliche Articulation bes kantischen Spftems, fällt fast bie ganze Terminologie, fällt die Analysis, Dialektik, Antinomie etc. von felbst weg; und die ganze fritische Clementarphilosophie läßt fich auf ben Sat zurudführen : "Im Bewußtsehn wird bie Borftellung vom Borftellenden und Borgeftellten unterschieben und auf bevbes bezogen." Woran Kant wohl nicht gedacht hat. Aber freylich, wenn ber Ritter besiegt ift, wird sich auch ber Schildknappe nicht lange halten.

Das, was Sie von der Fretheit in der neuen Ausgabe Ihrer Briefe über Spinoza sagen, macht mich auf eine weitere Auswicklung Ihres Gedankensthftemes im allerhöchsten Grade nicht neugierig (das wäre hier nicht das rechte Wort) sondern erwartungs- und sehnsuchtsvoll.

Auch ich schätze Hr. Jacob, aber er klebt mir zu sehr am Buchstaben seines Meisters und hat wohl ber fritischen Philosophie burch seine Darstellung berselben im Ganzen mehr aeichabet als genützt, welches leiber beb ben meisten Kantianern ber Fall ift. Bas Sie bei Belegenheit bes Berkelepschen Ibealismus von dem Rantischen schreiben bat fich Rant selbst benzumeffen. Warum bat er fich felbst jum Ibealisten gemacht, welches wohl eben nicht nöthig gewesen ware? Ich halte seine ganze Theorie vom transcendentalen Idealism für eine technische Borftellungsart; eine kunftreiche Maschiene, die ich bewundere, aber für entbehrlich halte. Die Ersten Erfinder bedienen sich nicht immer ber ein fachften Mittel. Ich halte mit ber lebenbigsten Ueberzeugung bie fritische Philosophie für keinen 3 bea. Diese Benennung fommt nur bemienigen Spfteme zu, bas keine andern Subjekte als Borftellende und folglich keine andern Accidenzen als Vorstellungen anerkennt. Und ba giebt es breverlen Ibealismen, ben Egoistischen ber nur eine einzige vorstellende Substang für ermeislich halt, ben Berkelebichen ber nur eine Art und ben Leibnigschen, ber mehrere Arten guläßt. Alle anbern Ibealismen verdienen biesen Ramen nicht — 3. B. ber Weishauptsche; weil sie sich selbst wibersprechen; während die achte Gattung Ibealism und ihre Arten nur in ihrem Haupt- und Grundsate unrichtig find, wie jebes Spftem; wie ber Spinozism, Materialism und bogm. Stepticism bie lauter consequente innigst jusammenbangende Shiteme find;

wenigstens sich als solche aufstellen laffen. Es ift ber tritischen Philosophie eigen, daß fich durch Sie alle bisberigen Spfteme neu erfinden und in ihrer größten möglichen Starte aufstellen laffen, auch von bemjenigen ber noch kein Wort von biesen Shstemen gehört hatte. Auch läßt sich auf biesem Wege a priori ausmachen, wie vielerlen hauptspfteme möglich find, und baß ber Menschliche Geift vor ber Kritit wirklich alle Wege, fich über ben Grund ber Dinge an fich Austunft zu fuchen erschöpft habe, fo bag alle Reuen, beb benen bie Erkennbarkeit ober auch nur Borftellbarkeit ber Dinge an fich vorausgefest wird, nur Combinationen und Modificationen ber Alten find. Ueber alle biefe Punkte hoffe ich, wenn ich Leben und Gefundbeit behalte, in meinen Bentragen ausführlicher zu fenn. erfte aber, was ich baselbst versuchen will, soll eine wo möglich völlige Entwicklung meiner Bebanten über ein allgemein geltenbes Brincip aller Philosophie febn. Ohne ein folches Princip kann man nicht hoffen, auch nur bem bessern Theil ber Selbstbenter felbft, auch nur über hauptmomente verftanb. lich zu werben. Beb meinen vielfältigen und ungeheuren Unstrengungen mich über die neue Philosophie verständlich zu machen, weiß ich aus Erfahrung, daß man von benkenden Röpfen blos barum misverstanden wird, weil man nichts gemeinschaftlich ausgemachtes vor Augen bat. Allgemein geltende Gründe giebt es und hats immer gegeben, fonft murben wir uns auch über gar nichts versteben; aber noch keinen allgemein geltenben Grund fat; benn wir verfteben uns wirklich nicht, sobald wir zu philosophieren anfangen, und nicht zufälliger Beise von einem und ebenbemselben unter ben vier Sauptgefichtspunkten ausgeben. 3ch glaube im Bewußtfebn ben erften allgemein geltenben Grund gefunden zu haben; und hoffe, bag ber Sat, ber bas Bewußtsebn ausbrückt, ein allgemein geltenber Grundfat werben burfte. 3m Bewußtfebn

wird die Borftellung vom Borgestellten und Borsstellenden unterschieden und hängt mit bepben zussammen. Dieser Satz gilt allgemein in wie ferne durch ihn nichts als die Handlung des Unterscheidens und Berbindens, die wirklich im Bewußtsehn vorgehen, behauptet wird. Auf den Unterschied und Zusammenhang zwischen den dreh Bestandtheilen des Bewußtsehns läßt sich dann der Begrif von Borstellung gründen, aus dem ich die ganze kritische Philosophie abzuleiten versucht habe. Wenns mir die jetzt missungen hat: so hoff ich solls künstig gelingen.

Aber mein Theuerster! liegt es an mir, wie ich fest glaube, baß ich nicht verstehe, was Sie damit mehnen: Ihre Bewunberung (ein Wort, woran ich bie Bartheplichkeit bes Freundes erkenne) ware ben einigen Stellen meines Buches bis zum Erschrecken; bis zum Unwillen und Verbruß gegangen. Habe ich an biesen Stellen zuviel subtilifiert? Beinlich muß biese Lecture frehlich jeber lebhafteren Einbildungsfraft werben zu mal berjenigen bie sich ans Anschauen schöner afthetischer Bilber gewöhnt hat; und auch benm philosophieren selbst mit hume, Rousseau und - es muß beraus - mit Jacobi die Sprache ber Maufen und Grazien spricht. 3ch selbst versuche biese Sprache nachzulallen, wie Sie vielleicht in meinen Briefen über bie tantische Philosophie und im 1. Buche meines Bersuches Stellenweise bemerkt baben werden. Aber einmal glaubte ich mußte sich boch einer zu ber fürchterlichen Arbeit hinopfern, ein folches Stelet bes menschlichen Beiftes auszufertigen, als mein Bersuch liefert. In Rücksicht auf ben Benfall auch ber besten Röpfe meiner Zeitgenoffen habe ich eine fehr undankbare Arbeit unternommen.

Es ist abscheulich, wie ich ba von meinem häßlichen Ich geplaubert und barüber ben herrlichen Necker, die Franzosen und ben Tod des Kaisers (den Wieland im Werkur, Merz, parentiert hat) und so manches, was mir auf bem Heizen liegt, vergessen habe. Meine Briefe über die kantische Philosophie nehmen mir nebst dreh Borlesungen zu viele Zeit weg, sonst hätte ich stehendes Fußes mein Berlangen, die neue Ausgabe der Briefe über Spinoza noch einmal durchzustudieren, befriediget; welches aber die Osterserien geschehen wird. Ich habe das Buch sogleich wie ichs vorigen Sommer erhielt verschlungen, aber nicht verdaut; da ich den Kopf voll Vorstellungsvermögen, das eben unter der Feder und Presse war, hatte.

Bieland ist vor vier Bochen das drittemal durch mich Großvater geworden (und ich Bater eines zwehten Jungen, das erste ist ein Mädchen) und vor acht Tagen widersuhr ihm dieß Glück durch seine dritte Tochter Amalie, die an Bastor Liebes-tind, den Bersasser der Palmblätter, die Herder herausgab, verheurathet ist; sein eigenes letztes Töchterchen ist noch kaum über dreh Biertelsahr alt. Selten wird einem Menschen so vieler und so eigentlich menschlich er Lebensgenuß zu Theil, als unsrem guten vortressichen Bater, dessensgenuß zu Theil, des unsrem Gesellschaft zu geniessen, ohne durch ühre auch sonst unversmeiblichen Lasten gedrückt zu werden. Er hat mir eine herzsliche Umarmung an Sie aufgetragen und freut sich unsrer Freundschaft.

Welche schöne Hoffnung haben Sie mir durch das Bersprechen nach Jena zu kommen gemacht! Aber sollte nicht schon diesen Frühling geschehen können, was vor Ablauf der Hälfte meiner traurigen Professorperiode geschehen soll? Dreh Jahre von den 10 sind Gottlob vorüber. Ich weiß gewiß, daß wir uns über manchen Hauptartikel unsres Gedankenspstems vereinigen würden, wenn wir uns auch nur etliche Tage von Angesicht zu Angesicht vor uns hätten; noch gewisser weiß.

ich, bag biefe Tage zu ben Schönften meines Lebens ge-

Mit innigster Berehrung und Liebe ewig Ihr ganz eigener

Reinholb.

#### 41.

# fr. L. Stolberg an Jacobi.

Berlin, ben 16. Märg 1790.

Die verspätete, täglich erwartete, hier behfolgende Antwort von Naumann, ift Schuld, daß ich nicht schon lang an Sie geschrieben habe. Ich werde nun eilen, das Manuscript 1) einem Berleger, Göschen oder einem hiesigen, zum Druck zu geben. Im leztren Falle würde ich gern die lezte Correctur übernehmen. Ich glaube Ihnen schon gesagt zu haben, daß ich dieses Gedicht sehr schön, Ihres lieben Bruders ganz würdig sinde und das will beh mir viel sagen. Ich habe seine Muse von jeher sehr geliebt.

Es thut mir im Herzen wehe, liebster Jacobi, daß Sie wieder so krank gewesen sind. Möge doch dieses außerordentsliche Jahr, welches in Bempelsort noch viel schöner sehn muß als in der unter andern auch physikalischen Sandwüste von Berlin, Del der Gesundheit zu Ihrer hellstammenden Lampe giessen! Meine sackelt hin und her, und würde noch trüber brennen, wenn nicht Gott dafür gesorgt hätte mir eine weibliche Hand zuzusühren, welche sie pflegt, und manche widrigen Zugslüste von ihr abhält.

<sup>1)</sup> Den "Orpheus" von J. G. Jacobi. Bgl. Rr. 39.

Werben Sie mich verkezern, liebster Jacobi, wenn ich Ihnen sage, daß meiner Mehnung nach die Brabanter wohl thäten, Leopolds Antrag, unter der Guarantie von England und Holland, oder vielmehr unter der kräftigen, allein gültigen Guarantie des eignen Schwerdts, anzunehmen! Unter sich kreuzenden, widrigen Einflüssen fremder Mächte, unter den mehr verderblichen Einflüssen des Adels, der Geistlichen, unaufgeklärter Demokraten, würde die junge Republik schwerlich zu einem blühenden Freistaat erstarken.

Leben Sie wohl. Katrinchen grüffet herzlich. Ach wann, wann werbe ich Sie an mein Herz brücken? F. L. Stolberg.

Was sagen Sie zu Göthens Tasso. Mir mißfällt er tout uniment. Warum giebt er bem kleinlichstolzen, großmütheln- ben Antonio diese Superiorität über den Zögling der Muse und der Grazie?

Einzelne Büge find vortreflich.

#### **42**.

#### Jacobi an Lavater. 1)

Bempelfort b. 20. Sept. 1790.

Lieber Lavater!

Ich habe Dir im Jahre 83 Abschriften zweher Briefe, eines an Hamann, und eines an Herber geschickt, bamit Du baraus säbest, was mir, seit ich nicht an Dich geschrieben hatte, begeg-

<sup>1)</sup> Wir geben biesen Brief jur Charafteristif sowohl Jacobi's als Lavater's. Jacobi war im Ganzen eben nicht zurlichaltenb in ber Mittheilung

net ware, und meine innere Fassung baben. 3ch bat Dich, viese Briefe niemand mitzutheilen. Db beb dieser Gelegenheit ober einer folgenden ähnlichen, weiß ich nicht; aber ich habe Dich gebeten und nachdrücklich gewarnt, mehr als einmahl, was . ich Dir schrieb ober mittheilte, für Dich allein zu behalten. 3ch gab Dir in Absicht an andre geschriebener Briefe insbesondere zu bebenken, baß ber Eigenthümer bes Originals, wenn er bort, bie Abschrift seh in bieses ober jenes Hand, leicht auf ben Argwohn fallen könne, man habe auch seinen Brief, ober seine Antwort mitgetheilt. Auch könne ein folcher Brief, wovon man nur einen Auszug ober Stellen mittheilte, anbre Stellen im Original enthalten, beren Mittheilung berjenige, an ben ber aanze Brief gerichtet war, hochst straflich finden muffe: hort er nun blos von einer folden Abschrift, ohne fie zu Beficht zu befommen, so muß es ihn unruhig und migvergnügt machen. Ueberhaupt aber bat eine solche Mittheilung, wenn sie weiter

von Briefen an Freunde, Lavater's Berfahren aber, folche Briefe ohne alle Anfrage bruden au laffen, ging ibm boch au weit. Lavater bingegen fann biefen Unwillen fo wenig versteben, bag er lieber feine Briefe als fie mit ber Bebingung ber Bebeimhaltung empfangen will Man mag baraus erfeben, baf lavater's Freunde oft einen ichweren Stand mit ibm hatten. Solange man nicht weiß, wieviel folche folchterbings in Belt- und Denichenleben nicht baffenben Gigenthumlichfeiten mitwirften wirb man begbalb auch gut thun, bie Schulb an bem Bermurfnif gwifden Goethe und Lavater nicht ersterem allein beigumeffen. Wer einen Briefmechfel Lavater's im Original tennt, weiß allein wie groß bie Sonberbarfeiten biefes feltfamen Mannes waren, bem nur ber gericht werben fonnte, ber feine Tugenben im prattifden Leben fich bethätigen fab. Die Lefture feiner Briefe wird auch ben Unparteifchsten ftete im Zweifel laffen, ob bas Angiebenbe oft bochft treffenber Blide in Menfchen und Dinge und Beitverhaltniffe, ober bas Abftoffenbe feiner phantaftifden religiös-philosophifden Anfichten und feiner individuellen Sonberbarteiten in bem Gefammteinbrud Abermiege.

als von Freund zu Freund geht und ein Herumtragen wird, etwas unaussprechlich eckelhaftes und gehäßiges an sich.

Diese Erinnerungen, sieber Lavater, hast Du nicht zu Herzen genommen; benn 1) fand ich schon in Deinem Noli me nolle einen Brief von mir an Johannes Müller. Da Müller dich ehrt und liebt, so hatte dies in Absicht seiner wenig zu bebeuten; aber eben dieser Brief enthält eine schrecklich beißende Stelle wider Stark; und da ich gleich, nachdem ich diesen Brief an Müller geschrieben hatte, mit Stark in Correspondenz gerieth, so kann dieser, wenn er das datum nicht genau vergleicht, mich sehr undillig beurtheilen, und vergleicht er auch das Datum, so muß ihm diese Stelle nichtsdestoweniger sehr empfindlich sehn.

(Bon Lavaters Hand beigeschrieben: "Dieß versteh ich ganz nicht.")

In eben diesem noli me nolle befindet sich 2) ein Brief über Leuchsenring, worin Du, ohne mich zu nennen, sein Berhältniß gegen mich erzählest, und ihn darüber — leichtsinniger als Du solltest — als einen exemplarischen Schurken, Lumpen, und niederträchtigen Menschen an den Pranger stellst. — Sage, Lieber! Wenn Leuchsenring dies liest (und er hat es wohl eher als ich gelesen) muß er nicht denken, ich wollte mich wegen meines Geldes an seiner Ehre erholen?<sup>2</sup>)



<sup>2)</sup> Jacobi hatte bem ihm personlich fast von Ansang ihrer Bekanntschaft an antipathischen Leuchsenring vor vielen Jahren die damals bedeutende Summe von 5000 fl. geliehen, welche er wahrscheinlich niemals zurückbezahlt bekam. Leuchsenring hatte aber durch sein Benehmen gegen Jacobi und seine Freunde jedes Anrecht auf Schonung versoren. Jacobi schreibt von ihm 1786 an Garve: "So viele Menschen ich kenne, die sich mit ihm (Leuchsenring) eingelassen haben, so viele reden auch von ihm nicht anders als von einem sehr schlechten Subjecte. Ich habe vielleicht mehr Grund, wie Einer, über ihn zu klagen, und meine Geschichte mit ihm, die einen Zeitraum von 8 Jahren einnimmt, läßt sich schlechterdings auf keine Art

Und wer von uns behben, Leuchsenring ober ich, wäre alsbann ber nieberträchtigere? Will ich, aus Großmuth, ihn wegen seiner Schuld nicht drängen, so muß ich auch großmüthig genug sehn, um das Maul darüber zu halten: sonst wäre es besser, edler, ich drängte ihn. — Ich kann mir nicht vorstellen, da ich Dir Leuchsenrings Verhalten gegen mich erzählte, daß ich Dir die Verschwiegenheit nicht sollte anempsohlen haben. Wahrsscheinlicher, daß ich auch damahls etwas dem Achnliches, was ich eben schrieb, Dir dabeh zu Gemüth führte.

Run jum 3 ten und Hauptpunkt.

Du hast im 2. Heft Deiner Monatsschrift, unter bem Titul: Christus (überschlagt es — Nicht-Christ!) einen Theil bes Auszugs aus meinem Briese an Herber, ben ich Dir im Jahre 85, mit ber nachdrücklichsten Bitte, ihn niemand mitzutheilen, abdrucken, und sogar den Ansangsbuchstaben meisnes Nahmens darunter setzen lassen. Wer muß nicht densten, ich habe Dich dazu authorisiert? — Und konntest Du wohl glauben, ich würde Dich authorisieren, diesen abgerissenen Fetzen auszuhangen? — Wahrlich lieber Lavater, ich habe Wühe hier nicht etwas Unsauterkeit beh Dir zu arg wohnen.

erzählen, die ihn nicht zum Schurken machte. Dennoch kann ich mich noch immer nicht entschließen, ihn dasir zu halten, weil ich Eigenschaften an ihm wahrgenommen habe, neben denen ein hoher Grad von Narrheit, aber schwerlich entschlossene Niederträchtigkeit bestehen kann. Seit zehn Jahren bin ich außer aller Berdindung mit ihm. Doch hat er im Jahre 78 noch einmal an mich geschrieben, und einen letzten Bersuch gewagt, mich von neuem zu gewinnen." (Diese Stelle hat J. im Auserl. Briesw. weggelassen.) Leuchsenring soll z. B., wie Jacobi sonstwo erzählt, von ihm (J.) gerebet haben als von Einem, der ihm (L.) üble Dienste geseistet habe. Daß Jacobi trotydem in der oben erwähnten Sache so ebel dachte, gereicht ihm zu hoher Ehre.

(Bon Lavaters Hand beigeschrieben: "O welche Ueberseilung wäre dieß!")

Aber nun laß Dir nur ja nicht einfallen, mir hierüber irgend eine öffentliche Reparation zu machen, sondern vergiß es lieber selbst, daß ich es bin, den Du auf eine so seltsame Weise wie aus dem Bette hobst, und zum Fenster hinaus mitten auf den Markt stelltest.

(Bon Lavaters Hand beigeschrieben: "Bergessen will ich, lieber, ben ganzen wichtig scheinenden Borwurf über eine völlig unbedeutende Sache — die nur durch sonderbare Zusammensstellung Borwürfe veranlassen kann.")

Die Situation, worin bieser Brief geschrieben wurde, sein direkter Bezug auf Hetders Spstem und diesem Spstem oft widersprechende Aeußerungen, auf seine Provinzialblätter, auf seine Heteronomien ohne Ende — das alkes darf dem Publico nicht Preis gegeben werden, und mußte ihm doch Preis gegeben werden, sobald man das geringste Aushebens von dieser Sache machen wollte, welches sie überhaupt nicht verdient.

Das aber fordre ich, daß Du in Zukunft nie eine Zeile von mir, es seh aus Briesen von mir an Dich oder andre, ohne meine ausdrückliche Einwilligung drucken läßest; auch keine so gestellten Antworten, daß sie gewissermaaßen eine Abschrift des Brieses sind, oder vielmehr eine frehe Uebersetung. Nim Dir das, ich bitte Dich, so ernstlich vor, daß Du es nicht wieder vergessen kannst.

(Von Lavater beigeschrieben: "Lieber keine Briefe mehr, als solch — ein Accord! Pfuh!")

Dem Himmel seh Dank, daß ich diese dreh Punkte endlich vom Herzen, oder eigentlicher, aus bem Kopfe habe. Es ist

schon übers Jahr, daß ich Dir wegen der zweh ersten schreiben wollte. — — — —

Lebe wohl und seh meiner unveränderlichen Freundschaft versichert!

Dein alter Frit Jacobi.

#### 43.

### Lavater an Jacobi.

Bürich, b. 28. IX. 1790.

Lieber Jakobi!

Nicht ohne tieses Erstaunen, nicht ohne Seuszer über bie eitle Eitelkeit aller menschlichen Erwartungen — send' ich Dir, ohn' ihn einer Seele gezeigt zu haben, Deinen Brief 1) mit Borwürsen, die ich nicht zu verdienen glaube, ganz freunds schaftlich zurück, mit der ruhigen Erwartung, wenn Du mich sehen und höhren wirst — das Wort, der leiseste Gedanke "etwas unlauteres" wird Dich gereuen, und Du wirst mir danken, daß ich kein Denkmahl Deines Irrthums und Scharfurtheilens unter den Denkmahlen Deiner Weisheit und Liebe besbalten wollte.

Komme und siehe! Lieber! Komm' und höhre, ob ich ben geringsten Vorwurf verbiene . . . .

Ich breche schnell ab, um kein Wort zu schreiben, das, wie alles Geschriebene, Migwerstand veranlassen konnte. Komm — Arme, Herz und Haus stehen Dir weit offen. Ich bin, ich darf sagen, mehr als die meisten meiner Freunde immer ber selbe — Israelit in Aeghpten.

<sup>1)</sup> Bergl. ben vorhergebenben Brief.

#### 44.

### Alexander von Humboldt an Jacobi.

En verité le mentir est un maudit vice. Nous ne sommes hommes et nous ne tenons les uns aux autres que par la parole - Entweder Sie haben diese schöne Stelle von Montaigne mehr als einmal abbruden laffen ober mein unverständiger Berftand spricht meinem Bergen von felbst fein Urtheil. Warlich, so oft mir Ihr David Hume in die Hand fällt (und bas ist nicht selten, benn bas wenige, was ich bavon verstehe, macht mich recht froh und bas viele, was ich barin nicht verstebe, erregt wenigstens bas bunkle Gefühl von einem etwas noch Erhabeneren und Erfreulicheren!) so oft mir tieses Buch unferes Glaubens in bie Hand fällt, sehe ich auf allen Seiten ben scheltenben Montaigne, mir bas Wort mentir gurufen. Da fing ich nun fast an (indem ich bas Geständniß meines Unrechts ablegen will) mit Ihnen und bem eblen Montaigne ju ganken, so wie die Schuldigen, die nicht fich felbst, sondern das Gesetz anklagen. . . . . Als ich im vorigen Frühjahr mit Ifland und Forfter bei Ihnen in Bempelfort war 1). versprach ich Ihnen balb zu schreiben und jetzt wird dies unerfüllte Beriprechen faft jährig werben. Sie äußerten schon bamals Ihr Mistrauen aus ben Beispielen meines Brubers, Wilhelms. Aber ich unlogischer Mensch wollte ber Analogischen Schlufart wiederstreben. 3ch beschloß fest bei mir, Ihnen und Ihrem Sohne in Aachen (ben ich an seiner Warme und Berglichkeit gleich für einen ber Ihrigen würde erkannt haben) und

<sup>1)</sup> Als Begleiter G. Forfter's auf seiner Reise nach ben Nieberlanden, England und Frantreich, beren Frucht Forfter's "Ansichten vom Nieberrbein" waren.

ben Forftern und Sommeringen zu schreiben. Aber was find feste Entschlüsse bei einem so leichtsinnigen, zwanzigjährigen Menschen, als ich? Das herumziehende Leben in bem rebellischen Brabant und Flandern, bei bem wir auf's bochfte nur 1 ober 2 Tage an einem Orte blieben, stöhrte alle Entwürfe. 3ch wollte einen recht orbentlichen Brief schreiben und barüber schrieb ich gar teinen. Sechs Wochen vergingen, Die Schaam fam endlich bagu, die kindische Gitelkeit, sich gultig entschuldigen zu wollen, verschlimmerte alles . . . . Doch was soll ich Ihnen ben Bang eines Uebels schildern, bas fich immer gleichförmig äußert, bas Sie vielleicht aus ehemaliger Erfahrung felbst kennen! 3ch suche mich nicht vor Ihnen zu rechtfertigen (ieber Bersuch mare vergeblich!) aber ich bitte Sie, lieber, Berehrungswerther Mann! bas Bergangene zu vergeffen und es jugendlicher, wenn gleich unverzeihlicher, Uebereilung, nicht aber einem Mangel an Gefühl und Dankbarkeit zuzuschreiben. Wenn Sie auch nicht bem Zeugnisse anderer, wenn Sie auch nicht meinen schriftlichen Berficherungen trauten, so mußte (bent' ich) boch, wenn ich Sie von Angesicht zu Angesicht sab', Ihnen mein frober Muth, meine ganze Stimmung verrathen, wie viel Sie mir find und mit wie voller Seele ich an Ihnen bange.

Da hab' ich etwas vom Herzen geschrieben, was mich seit Monathen brückt. Es ist mir nun schon, als hätte ich das Zeugniß Ihrer Bergebung vor mir liegen. So stark ist das Bertrauen, daß ich in Ihren Nachsichtsvollen, Jugendfreundslichen Charakter seze.

Bon meiner Reise mit Forster (wenn man so ein  $3\frac{1}{2}$  monatliches Herumziehn von Mainz bis in das nördliche England und von da bis Champagne und Lothringen eine Reise nennen kann) sage ich Ihnen nichts. Das einzige, was ich Ihnen am liebsten darüber sagen möchte, weil ich es eben jetzt am lebhaftesten fühle, daß der 3 tägige Aufenthalt in Pempelsort der

reichste und frobeste Benuk für uns war, würden Sie gar für Schmeichelei halten. Doch könnte ich mich auf Forsters Zeugnik babei berufen! - So schnell auch unsere Reise war, so war sie boch äußerst lehrreich für mich. Besonders hab' ich an naturbistorischen Kenntnissen, theils burch bie übergroße Gefälligkeit von Banks, theils burch eine mineralogische Tour nach bem Peak von Derbyshire, viel gewonnen... Name verschaffte mir überall Eingang und ich wurde in wenigen Wochen mit so viel vorzüglichen Menschen bekannt, als ich vielleicht allein in ebensoviel Jahren nicht hätte kennen gelernt. Die Klüchtigkeit ber Reise selbst, bas Bersegen von bem unruhigen Belgien, welches bas weltliche Joch mächtig abgeschüttelt batte, um sich ber Thrannei einer Bseudo-Theofratie zu unterwerfen, in bas erschöpfte Holland, welches unter bem Schimmer gesexmäßiger Freiheit an ber Rube träger Despotien franket, bas Berfegen von einem Bolte, beffen Sandel und Gewerbe finken in bas glückliche und arbeitsame Inselvolk, bas an seiner festgegründeten, aber unpassenden Conftitution und an seinen Sitten, wie ber Bebraer an seinem Ceremonialgeset und seinen Sitten bangt, bas Bersegen von einer Menschenrace, Die bei ertöteter Bhantasie an Bernunft und Abstraktionskraft so trefflich begabt find, unter bie geiftreichen Frangofen, bie eben auf bem wichtigen Buntte fteben, Religion, Regierungsform und Sitten umzuschmelzen — eben bies ftete Uebergeben von einem Extrem zum antern machte bie moralischen Einbrücke besto tiefer und unauslöschlicher. Forsters Ansichten (bie nun balb erscheinen!) werden Ihnen das alles wahrer und in edlerer Sprache schilbern. So wie vielleicht für bie Beschichte bes europäischen Menschengeschlechts keine Zeit wichtiger, als bie jetige ift, so wird mir auch biese kurze Epoche meines Lebens immer bie lebrreichste und unvergeflichste sein. - Der Anblid ber Barifer, ihrer Nazionalversammlung, ihres noch unvollendeten Freiheits.

tempels (zu bem ich felbst Sand gekarrt habe) schwebte mir wie ein Traumgesicht vor ber Seele. Denken Sie, liebster Jacobi. wir verließen Baris wenige Tage vor dem großen Feste. Forster wollte nicht zögern, sein Urlaub war um - ich hatte seiner Frau versprochen, mich nie von ihm zu trennen, also mußte ich mit ibm zuruck. Knigge ob. Unger sagte mir, Sie batten einen Brief über die Frangos. Freiheit an la Harpe drucken lassen. 2) 3ch habe mich berglich barauf gefreut, aber kein Buchhändler weiß bavon und bas ganze ist baber wohl nur ein voreiliges Gerücht. Wir brauchen in Deutschland boch wirklich etwas gebachtes barüber, gesagtes findet sich leider in der Alla. Litt. 3. nur zu viel. Ich will nicht glauben, daß biese Rez. französischer Schriften von Rehberg find - ber uns in Phrmont verficherte, ganz und auf immer von den Jenaern getrennt zu sein. In der Begend von Frankfurth und Mainz und hier im Norböstlichen Deutschland find die Begriffe unendlich verworren. Die Raiserwahl (le grande farce des Allemands), der Sächsische Bauernaufftand und nun gar die Unterjochung ber Brabanter, bie fich boch auch frei nannten, trägt viel bagu bei. - Seit bem Monathe August lebe ich bier in Hamburg auf bem Sanbelsinstitute, bas bie völlige Einrichtung einer Schule bat. länder, Italiener, Spanier, Ruffen und Danen find meine Jebe Stunde wird mir zugeläutet und wenn Mitschüler. ich auch nicht froh lebe, so bin ich boch zufrieden, ba ich meinen Zwedt, mich im Contoirgeschäfte ju üben, reichlich er-Zum frohen Leben fehlt in der That viel hier. kennen den hiesigen Ton. Man sucht so viel Gesellschaft, daß man babei boch keinen Umgang hat, keinem nabe kommt. tivirte Menschen giebt es freilich viele unter ben biefigen Raufleuten, aber eben diese Rultur überzieht die Menschen so mit

<sup>2,</sup> Jacobi's Werte II, S. 513 ff.

einer Tünche, macht sie so gleichförmig und langweilig, daß man sich oft in den Zustand der Robbeit zurückwünschte, wo das jezt so herrschende Uebel von moralischer Engbrüstigkeit wenigstens nicht verdreitet ist. Reimarus seh' ich oft wegen seiner Berbindungen mit dem Buschischen Hause und seiner Liebe zur Mineralogie. Der gute Mann ist, wie alle Leute, die Bücher sammeln, verzettelt, zerrissen und einseitig. Klopstock hängt der Schule des streng dogmatischen Naturalismus an. Ich sühle mich in seiner Gesellschaft nicht gehoben und erwärmt. Die frohesten Stunden habe ich mit Stolberg in Tremsbüttel und mit Claudius zugedracht. Ich konnte mich recht mit diesen von Ihnen ausreden. Sie haben beide so viel wahres und einsaches Gesühl. — Empsehlen Sie mich dem Andenken Ihrer tressichen Schwestern und Ihrer Kinder und schelten Sie bald auf Ihren

humboldt.

Samburg ben 3. 3an. 1791.

Bon unserm Kotzebue werden hier wieder zwei neue Stücke, der Sonderling und die edle Lüge aufgeführt. Immer naive und sonderbare Charaktere! Der Mensch ist wie der Mahler, der nur eine Krone und eine Glokke mahlen konnte. Was auch nicht naiv oder Sonderling bei ihm sein soll, sieht doch ganz so aus.

Bon meinem Bruber Wilhelm habe ich lange keinen Brief. Der arme Mensch ift mit elenden Geschäften geplagt.

Busch, seine Frau und Sbeling empfehlen sich Ihnen gehorsamst.

#### 45.

#### Alexander von Humboldt an Jacobi.

Aus dem Briefe Ihres guten Winkelmanns sehe ich, mein Theuerster, daß Sie Sich des armen Alexanders erinnern und mit seinem unzusammenhängenden Geschreibe zufrieden sind. Bescheidener wäre es nun freilich wohl, wenn ich meine Freude darüber in mich verschlöße und wartete bis ich selbst ein Paar Zeilen aus Pempelsort erhielte — aber diese Bescheidenheit ist nun einmal nicht die meinige, ich empfände die Freude nur halb, wenn ich Ihnen nicht dafür dankte, und darum müssen Sie schon Ihren Burke aus der Hand legen und mich anhören.

Wie ich boch errathe, daß Sie gerade ben Burke lesen? Das fage ich Ihnen zuerft, benn Sie konnten mir fonft gar ein Divinationsvermögen zuschreiben, und würde bas in Berlin bekannt, so ware es um meinen guten Namen geschehen. Berliner muß nicht rathen, sondern wissen und wissen warum er weiß und es a priori und posteriori bemonstriren können, wie es ber Begriff eines Dogma mit sich bringt. Go tann ich Ihnen sagen, bag ich unseren Claudius bei Schimmelmanns fand, und daß ich ihn über Sie und Ihre Schwestern und Ihre Rinder und Bempelfort und alle Sträucher im Garten, vom großen Tulbenbaum bis zu ben fleinen Weymouthtannen an ber Orangerie, ausfragte und baf ich ihn immer mehr fragte, als er nur antworten konnte, und bak er mir von Ihrer Ansicht ber großen frangos. Angelegenheiten, von Burken's Buch . . . . erzählte. Wie glücklich, wenn ich mich über bies alles einmal felbst mit Ihnen unterhalten konnte. Aber mein Schickfal führt mich wieder nach ber öftlichen Seite von Deutschland. Ich verlaffe bie hiefige, gewiß recht nüzliche Sanbelsakabemie in wenigen Wochen, besuche bann meine Mutter und meinen Bruber in Berlin und gehe von ba nach Freiberg auf die Grube,

wo ich in meinem unterirdichen Beruse ein 6—7 Monathe zubringen werbe. Ich gehe wieder in ein Land, wo ich kein menschliches Wesen kenne. Weine glückliche Laune und der Gebanke, die höheren Zwecke überall erfüllen zu können, wird mich auch dort zufrieden leben sassen. Die Trennung von Wilhelm fühl' ich, wie Sie, siehster Jakobi, seicht einsehen, am tiefsten. Dieser gute Mensch, dem ich gerade die Stimmung verdanke, welche mich des ebleren Lebensgenußes empfänglich macht, bleibt mir vielleicht noch lange entzogen. Sein Plan ist bis jetzt noch unbestimmt, doch ist es mir höchst wahrscheinlich, daß er Berlin verlassen wird. Sie kennen seine Berbindungen in Ersurth. Das Mädchen (Lina v. Dacheröben) ist seiner werth, ein so guter Wensch muß ein glücklicher Gatte, ein glücklicher Bater sein —

Ob Sie Sich ben Sommer unserer Gegend nähern, ober nach der Schweiz gehen, ift auch wohl noch unentschieden. Da Sie Klärchen 1) nach Karlsruh schiefen, so fürchte ich das letztere. Bom Jahre 1792 an lebe ich in Berlin und dann, dann ersinnere ich Sie mit jedem Posttage an die Erfüllung Ihres Bersprechens! — Elise Reimarus grüßt Sie herzlich. Ich sehe sie oft und gern. Mit ihrem Bruder kann ich nicht harmoniren, seine Art zu sein und zu handeln, ist von der meinigen verschieden. Ich bin mit ihm und Klopstock sehr verlegen. Beide mögen mich gern (wodurch mag ich es verdienen?) und ich kann ihnen an Freundschaft nicht wiedergeben, was sie mir geben oder wenigstens gehen wollen.

Leben Sie herzlich wohl, versichern Sie Ihren Schwestern meine innigste Berehrung und vergessen Sie nicht

Ihren Alexander Humboldt.

Bamburg, b. 6. April 1791.

<sup>1)</sup> Jacobi's Tochter.

Bor wenigen Wochen hatten wir hier die Fürstin Gallizin. Ich sah sie leider nur einmal, aber ich sah doch alles das einsache And große in ihr, was ich mir aus Ihrer Schilberung von ihr bachte. — Biele Empsehlungen von Busch und Ebeling. Haben Sie einen müssigen Augenblick, so schreiben Sie mir ja, ich bitte aus vollem Herzen. Meine Adresse ist von nun an:

An H. Alexander v. Humboldt

in

Berlin.

allenfalls im Bumbolbt. Paufe.

46.

# Jacobi an seinen Sohn Georg Arnold.

Bempelfort, ben 9. November 1791.

Borgestern, lieber George, haben wir Bater Stolbergs Geburtstag gefehert, und ich muß meinen Brief bamit anfangen, baß ich Dir erzähle, wie die erfindungsreiche Tante Lotte 1) in diese Feher eine Handlung zu bringen gewußt hat, welche sie zu einer Begebenheit, wovon sich nachsagen läßt, erhöht.

Ich hatte Stolbergen geschrieben, es sollte an biesem 7. November der Linde linker Hand gegenüber dem Teiche sein Name, Jahr und Tag seiner Geburt, und das schöne da tum seiner persöhnlichen Gegenwart in Pempelsort eingegraben, und zugleich ein fidei comissum zur Erhaltung und jährlichen besonderen Erneuerung dieses Denkmals gestiftet werden, welches dereinst, unter dem Titel, meiner schönsten Ehre, aus meiner Berwahrung in die Deinige übergehen sollte.

<sup>1)</sup> Jacobi's altere Stieffcwefter.

An bem bestimmten Tage wurde nun wirklich zur Ausführung geschritten, woben uns bie fünftliche Sand bes guten Bruber Eduard 2) zu Statten tam, ber auch ben biefem Beschäfte mit uns Ein Berg und Gine Seele war. In ber Ruche murbe indeß ein Capaun mit Auftern gefüllt jum Abenbegen, Citronen murben ausgepreft für Bunich, Ruchen gebaden u. f. w. Außer Ebuard mar niemand als bie bepben Winkelmann eingelaben. Um feche Uhr Abends, nach bem Theetrinken, war ich ann meinen Schreibtisch gegangen, um einen Brief an Clautius fertig zu machen. Stuard war abgerufen worden, und bie bebben Schwestern hatten sich auch verlohren. Raum eine halbe Stunde mochte ich so allein gewesen febn, als Beter erschien um mir zu melben: Mar hatte jungft auf bem Jahrmarkte Feuerwerk gekauft, ob ich nicht kommen wollte, es abbrennen zu seben? ich follte längst tem Bache binauf bie kleinere Brucke vorben geben. Ich wickelte mich in meinen Mantel und gieng hinunter. Lotte und Lene, die auch waren gerufen worden, kamen mir eilig nach, und nahmen mich zwischen sich. "Was ift benn?" fragte Mama Lene. 3ch fagte ihr bie Botschaft, die man mir gebracht hatte. — Stelle Dich boch nicht so, antwortete fie, Du weißt gewiß bavon. 3ch mußte lachen. Nun, fagte ich, wenn Du nicht mehr im Geheimniße bist als ich, so ist bas sonderbar genug. Lene betheuerte, daß sie nichts veranstaltet babe und auch nichts wiße. Gewiß, fagte Lotte, hat Max mit Silbebrandt etwas angeordnet, wir werden ja gleich seben.

Unten behm Berceau hatten wir von weiten eine Menge Lichter nah am Teich gesehen. Da wir nun am Bach herum oben an den Teich kamen, sahen wir keine Lichter mehr, sondern etwas durchsichtiges, das erleuchtet war, und ohngefehr die Ge-

<sup>2)</sup> Jacobi's jüngerer Stiefbruber, von ber Familie nur Ebnard genannt, mahrend feine Taufnamen Johann Beter waren.

ftalt einer Phramibe hatte. In ber Mitte loberte eine belle Mamme. Da wir naber bingu tamen, entbedten wir einen Altar mit einer Inschrift. Auf bem Altar loberte bie Rlamme. Darüber schwebte Bater Stolberge Rahme, mit tem Jahre und Tage feiner Geburt, umgeben mit einem Gidenkranze, ber sich burch eine golbene Leper wand. Lebendige Zweige von Lorbeer machten bie Einfaßung und griffen mit in bie Leber. Aus ber Krone ber Linde senkten fich zu bebren Seiten Kranze von Brun und Blumen berab — Kranze wie Ströhme - und umfloßen ben Altar. Es war ein schöner Anblick. Racht und fanfte Erleuchtung machten, daß das Behölz bichtes Bebuifc schien. Im Teiche und barüber ber himmel voll Sterne. Weiter, im Fernen Mondlicht. Ich ftand an ber hohen Thränenweibe und las bie Inschrift; "Glüdlich wem ein ebler Freund zu Theil warb. 3hm fprofet Geegen von ben Böttern und Menichen unter ben Füßen berbor. - Das Berg klopfte mir gewaltig unter bem lesen, und bie Augen blieben nicht troden.

Durch die Inschrift wurde ich in der Meinung bestärkt, Lotte hätte recht gerathen, und die Anordnung rühre ursprüngslich von Max her; denn vor einigen Tagen hatte mich Hildebrandt um den Woltemar gebeten, wo vor dem ersten Buche die Stelle aus dem Kenophon steht, die hier zur Inschrift auf die Borderseite des Altars war gewählt worden. Ich fragte laut: Wo ist denn Max, wo ist Hildebrandt?

Indem ließ sich eine sanste Musik wie aus weiter Ferne hören. — Was, sagte ich zu den Schwestern; auch davon solltet ihr nichts wißen? — Ich weiß sicher nichts, sagte Lene; aber merkst Du denn noch nicht, daß dies alles von Lotte berrührt? — In die Instrumenten fiel nun ein Chor Stimmen, von Flauten begleitet, ein:

Sage, beilige Ratur; n. f. w.

Das Chor wechselte mit den Instrumenten, und das piano mit dem forte das ganze Lied durch so vortreslich, ab, daß ich in die äußerste Rührung versetzt wurde und beh der letzten Strophe, die Lotte hinzugesetzt hatte:

> Beil bem Freundespaar, das hier Tren geseitet warb von Dir! Folgen wirds ber Mutterhand Froh bis an des Grabes Rand!

— Während bem Absingen tieser letten Strophe hielt ich mich nicht mehr; die Thränen ströhmten mir über die Wangen.

Nun sprang bas ganze Chor mit jauchzen aus bem Gebüsche ber Ulmen Bertiefung hervor. Sie fanden einen Mann, der ihnen kein Wort sagen, der, vor Beben, ihnen kaum die Hand reichen konnte und nun die Scham brangeben und mit aufgebecktem Angesichte weinen mußte. — Dem Mar, der später aus dem Gebüsch hervorkam, siel ich mit Schluchzen um den Hals und bat für ihn zu Gott, um einen Frennd, um Fülle der Liebe zu Stolberg, um ein ähnliches Glück, wie seinem Bruder zu Theil geworden seh.

Meinen Dank brauchte ich keinem zu sagen; er stand leibhaftig ba in meiner Rührung, und alle fühlten sich burch bie Mittheilung bieser Rührung besohnt, wie sie es nicht erwartet hätten.

Wir zogen langsam nach Hause, wo nun Feuer und Rheinwein die erstarrten Sänger labte. Es war im Projectt, daß auch hier noch Musick gemacht werden sollte, aber der Austritt im Garten hatte länger gedauert, als man geglaubt hatte, und man wäre auch ohnedem nicht dazu gekommen.

Um 9 Uhr wurde zum Nachteßen gerufen. Die Mitte des Tisches füllte ein Kuchenbretzel, nach Landesart an Geburtstägen. Ueber dem Ruchen erhoß sich eine Säule mit Blumen bekränzt,

vie in einem großen Pokal endigte. Dieser Auffat war mit kleisnen Wachskerzen stark erleuchtet. — Mama Lene sang:

Was wär uns ohne Freude wohl Dies turze Pilgerleben?
Ein Jammerthal von Sorgen voll, Ein leeres todtes Streben!
Die Freundschaft heitert unsern Pfab, Sie streut der Freuden schönste Saat, Und stärkt zu jeder eblen That.
Es lebe, wer sie kennet, Und sie zu ehren brennet!

#### Darauf fiel bas Chor ein :

Es lebe Friederich Stolberg hoch! Im fernen Land auch unser noch! Schenkt ein, schenkt ein, Den besten Wein Aufs wohl des Freundes treu und rein!

Run lief ber Pokal von alten Rheinwein über und ging herum. Die abgesungenen Berse standen auf der Säule.

Vor Tische hatte Mama Lene gesagt: alles wäre schön und gut, mehr als man sagen könnte, und Tante Lotte verdiente großes Lob und großen Dank; aber eben deswegen wäre sie, Mama Lene, eifersüchtig; denn im Liebhaben, tief im Herzen liebhaben von Stolberg, und ihn ehren und dem andern Fritz gerne Freude machen wollen, sollte es ihr wohl niemand zuvorthun; etwas anders aber wären gute Einfälle. Da nun Tante Lotte die guten Einfälle hätte; so wäre es löblich gewesen, ihr damit zu Hülfe zu kommen und auf die Sprünge zu helsen, ansstatt sich allein in so großes Ansehn zu setzen. . . . .

#### 47.

## f. R. Stolberg an Jacobi.

Rom, ben 28. Dec. 1791.

Was wirst Du von mir gebacht haben, bester Jacobi, baß Du nach 2 so lieben Briefen, wie bem vom 21sten und vom 29sten Oct. noch keine Antwort erhalten hast! Daß ich sie so spät, ben einen vor 3 Wochen in Florenz, ben andern vor 4 Tagen bier als wir ankamen, erft erhalten würde, konntest Du Dir nicht vorstellen. Bogernd und genieffend reiften wir bis nach Rom, und ein fatales Nervenfieber hat mich theils in Bologna, theils in Florenz zusammen 14 Tage aufgehalten. Hier empfing auch George Deinen langen Brief, welcher mich unaussprechlich gerührt hat. Liebster Freund und Bruder, wie rührt, wie erfreut mich Deine Liebe! Ach Liebe ber Eblen, was ist Dir gleich! Und wenn gar bie Erlen so liebend sind wie Du! Lieber Jacobi, ich falle Dir um ben Hals in Gebanken und überlaffe mich bem Wonnegebanken ber Seeligkeit, welche bort, wo kein Leid uns mehr erschüttern tann, berjenigen harren wird, bie so Liebevoll, so Liebe und Wonneempfänglich find wie Du! Auch Deinen lieben Schweftern falle ich um ben Hals und bitte Dich Dollmetscher meiner Empfindungen zu sebn. Wie wohlthuend ift mir ber Bebanke, so in lebendigem Andenken unter Euch ju leben und zu weben!

Liebster Freund, vom ersten Brief an, ben ich von Dir empfing, hat jeder Brief von Dir mir sehr grosse Freude gesmacht, und diese Freude ging crescendo wie ein Bach, und ward ein rauschender Strom als ich Dich gesehen, so tief in Dein Herz hineingesehen hatte. Aber deswegen mußt Du Dich nie entschuldigen, wie Du im Briefe vom 21sten thust, wenn Du auch eine Zeit lang nicht geschrieben hast. Denn alle Ent-

schuldigung läuft ja boch barauf hinaus, daß Du mich von Hersen liebst und von Deiner Liebe bin ich, Gottlob! wie von ber meinigen zu Dir, das heißt wie von meiner Existenz, überzeugt . . . . . .

Unser lieber George 1) wird Dir von Rom ergählen. Meine Erwartung war nicht schlaff gespannt, aber bas wenige, was ich gesehen, hat sie noch weit übertroffen. Und doch habe ich noch am wenigsten von uns allen gesehen, weil ich verschiebene Abhaltungen gehabt habe. Am Weihnachtstage, gleich bem Tag nach unserer Ankunft, sahn wir ben Papst bas Hochamt in ber Petersfirche halten. Welch ein Tempel! Bon außen und von innen! Im hintergrunde eines ungeheuren Plates, welchen ein vierfacher Säulengang Birkelförmigt umgiebt, steht fie in ihrer Berrlichteit ba. 3m mittelften Säulengang fahren Rutschen, zu ben beiben Seiten gebn bie Fußganger. Auf bem Plat fteht in ber Mitte ein uralter Egyptischer Obelist mit welchem August ben Cirkus geschmuckt hatte. Bu beiben Seiten große Spring-Die Façade ber Kirche ist wunderschön, und ihre Ruppel herrlich. Bier Deutsche Meilen weit saben wir biese Ruppel, wo fie als Tempel, die Rirchen und Ballafte umber als Baratten erschienen, welche zur Bequemlichkeit ber Bilger bie jum Tempel malleten, gebauet waren. In ber Rabe verschwinbet ihre ungebeure Groffe, wegen ber simplen und iconen Broporzion. So auch inwendig. Welche Schönheit! Erst nachdem bas Hochamt vorben mar, und wir noch ohngefähr eine halbe Stunde auf und abgegangen waren, ward fie vor den ftaunenben Augen immer gröffer und gröffer.2)



<sup>1)</sup> Jacobi's zweitältester Sohn Georg Arnold, welcher die Reise nach Italien mit Stolberg machte. Er hat sie später beschrieben unter dem Titel: "Briefe aus der Schweiz und Italien" 2 Bbe. Lübeck 1796.

<sup>2)</sup> Man ertennt auf's beutlichste aus biefer Beschreibung ; wie tiefen Einbrud auf Stolberg bie Machtentfaltung ber tatholischen Kirche, wie fie

In Italien habe ich unter ben Gelehrten trefliche Männer kennen gelernt, unter welchen mir vorzüglich gefallen Spalanzani in Pavia, ein feuriger und freundlicher Greis, Bicchieroni, ein Arzt in Florenz, bessen Bekanntschaft ich meinem Fieber versbanke, und ein abbate Puncino hier, ber voll Gefühl bes Schösnen, voll Geistes und Feuers ist.

Was sagst Du zu ber Berstandesverrückung des Herzogs von Braunschweig? Mich hat sie mit dem Geranken erschüttert: Was ist der Mensch! Des Schattens Traum, sagt Pindar. Aber wie transient seine Kleinheit, wie erhaben seine Würde, wie göttlich seine Bestimmung.

Uebrigens möchte ich nicht für einen Groschen die Bürgsschaft irgend eines menschlichen Kopfes übernehmen, da dieser grosse Kopf mit dem kalten Herzen toll geworden! Nagender Ehrgeiz. Durst nach Ruhm, den das Trinken noch mehr entsstamt, muß ihn von innen aus zerrüttet haben, äussere Stürme hätten über den Mann nichts vermocht. Solchen Eichen schabet nur der — Wurm.

Sophie umarmt Dich und die Schwestern von ganzem Herzen. Zu ihrem öftern Kopsweh ist ein schlimmeres Uebel, Augenweh, gekommen, welches mir viel Kummer macht. Es wird mir sehr schweer werden sie zu verlassen, aber nie in meinem Leben komt für mich die Gelegenheit zurück Calabrien und Sicilien zu sehen und von Jugend an war das mein Wunsch.

Aber ach, bester! bie Hofnung Dich künftigen Sommer an mein Herz zu brücken schwindet bahin, ich halte sie umsonst, wie einen entsliehenden Morgentraum zurück. Im Sommer ist's

fich in ber Peterstirche manifestirt, gemacht hat. Wenig äfthetische Kritit verrath er aber bier, wie allenthalben. Nur ber letten Bemerkung wird beipflichten miffen, wer bie Peterstirche gesehen.

nicht möglich durch Italien zu reisen und im Herbst mussen wir mit dem zarten Kindlein eilen unsre Wohnstäte zu erreichen. Mein Herz blutet beh der Vorstellung. Im Sommer 93 must Du uns mit den Schwestern in Eutin besuchen.

Ich brücke Dich an mein Herz mit Namenloser Liebe.

F. L. Stolberg.

Cuningham habe ich nicht gesehen, da wir nicht in Basel gewesen. Aber ich habe herrliche Briese von ihm an Lavater voll Geistes und Salbung gelesen. Angelica?) ist eine allersliebste Frau.

48.

### F. L. Stolberg an Jacobi.

Reapel, ben 13. April 1792.

fetung des Allwills zu erhalten. Wir haben nur dis dahin, wo Allwills Brief an Lucia anfängt. Ich bedarf nicht Dir zu sagen, bester Jacobi, wiediele und welche Freuden uns dieses Büchlein macht. Und doch geht es mir damit wie Ichannes in der Offenbarung mit dem Buche, welches er, wie wir das Deinige, ver= schlang. Es schmeckte ihm anfangs süsse wie Honig, und dann gab es ihm Grimmen im Leibe. Des Honiges und des Honigseimes ist sehr vieles, und von der edelsten Art drinnen. Aber die Metaphhsik, in welche das böse Clärchen uns so ganz unvermerkt, mit einer Miene von stumpfnäselnder Truglosigkeit hineinverwickelte, gab uns etwas Grimmen. Amalia ist ein Engel in weiblicher Bildung, ein so reiner und edler Engel, wie sie



<sup>3)</sup> Angelica Raufmann, bie befannte Malerin in Rom.

auch würklich nur in weiblicher Bilbung hienieden erscheinen. Elerdon ist mir so lieb, aber so lieb, daß er mir immer in Deiner Gestalt vor Augen leibt und lebt. Wie wahr schried Dir aber Wieland, daß Allwill Göthe seh! Ich begreife nicht, wie Göthe Dir das verzeihen kann! Ich sehe ihn, wie Dich im Clerdon. Der lezte Brief von Silly an Amalia ist mir auch unaussprechlich lieb. — Als ich die Briefe des ersten Heftes gelesen hatte, war ich einen Augenblick schwanger mit einem Dank der poetischen Muse. zu der Du zurücksehrest und die Du nie hättest verlassen sollen! . . . . . Und da ich nun den andern Heft laß, und die Grimmen bekam, da avortirte ich . . . . .

Berstehe mich aber recht, bester Bruder! Ich vermesse mich, ganz und gar nicht, etwas gegen Deine Metaphysik einzu-wenden, nur hier und im stumpfnäselnden Schnabel, dem ich auf einem ganz andern Wege sehr gut geworden war, machte sie mich stutzig. Und macht es auch par reflection noch . . . . .

49.

## f. L. Stolberg an Jacobi.

Wien, ben 4. Nov. 1792.

Je mehr wir für Euch die Unruhen der Carlsruher Gegenden gefürchtet hatten, desto erfreulicher waren uns Eure lieben Briefe aus Bempelsort. Da ich nicht weiß durch welche unreinen hände diese Zeilen, ehe sie in die Deinigen kommen, gehen möchten — denn warum solten Briefe heilig geblieben sehn — so enthalte ich mich der Anmerkungen und geäusserter Empfindungen, deren mein Kopf und mehr mein Herz, randvoll ist. Des Streitrosses und bes Schwerdts würde ich mich, wenn ich nicht Weib und Kinder hätte, nicht enthalten. Man schämt

sich ber Feber in riesem Augenblick, da weder Bernunft noch Gefühl Gehör sinden und diese Federschaam wird die in einer schwarzen Wolfe über uns hangende Barbaren noch begünstigen. Nur des Schwerdts Bahn wird offen bleißen. — Wehe tenen die so unzeitig, mitten in der geösneten Bahn, zurückgingen, und einen Augenblick verloren, der vielleicht Europas Schicksal entschieden hätte! Aber es soll so sehn! Alles beweiset mir, daß es so sehn soll! Alles, vom Heere an, welches Europas gröster Feldherr spaziren sührte, die zum Stuttgardschen Galla! Liebster Freund, gewöhnen kann man sich nicht an den Gebanken, aber man muß es sich mit aller Fassung beren man fähig bleibt in den Kopf und ins Herz hinein prägen. Es sind die Gerichte Gottes, deren Schaalen lange schwebten, izt fürchterslich ausgegossen werden! Schaalen des Taumelweines und Schaalen des Bluts.

Gleichwohl sind noch unter ben unsern welche, vielleicht viele, die lüstern wie beh einem Schmause nach dem Taumel-weine wie nach einem Gläßchen Champagner die Hand aus-strecken! Auch diese sind Beweise, sind Vorboten, wie der stuttsgarbsche Galla!

Wir haben hier die Bekanntschaft des jüngsten Humbolts gemacht. Durch Dich, durch meinen Bruder und Klopstock war er mir schon interessant, er ist es mir auch durch sich selbst geworden. Der Jüngling hat Verstand, Lebhaftigkeit, Kenntnisse, Empfindung. — . . . .

50.

#### Jacobi an Schloffer's Gattin.

Bempelfort b. 10. Dec. 1792.

—— Was Du neulich über Forster schriebst, ist köstelich; und Schloßers Brief an den Mann selbst, dessen Abschrift wir gestern erhielten, ist unbezahlbar. Weder Forsters Büchelein, noch was er in Mainz geredet hat, ist zu mir gekommen. Wie diese Menschenart hoffen kann, daß ihnen von Frankreich aus Gutes kommen werde, ist mir unbegreislich. Mir schaudert vor den Gewaltäußerungen dieses Bolks nach Außen, während es in seiner Mitte vor einem Marat, einem Robespierre, einem Chabot und Bazire zittern muß. Ich sehe kaum wie das Bolk der Franken am Ende nur ein Bolk wird bleiben können. Ganz Europa muß sich jest dagegen vereinigen, wenn es nicht erfahren will, was es ehmals von Gothen, Hunnen und Bandalen ersuhr. Goethe, dem ich biesen Gedanken sagte, war äußerst davon frappirt, und ich glaube, kaß auch Schloßer ihn nicht ganz ungegründet sinden wird.

Wäre ich gesund geblieben und ungeängstigt, so hättest Du einen ordentlichen Bericht von meinem Leben mit Goethe, während der 4 Wochen, die er hier zubrachte 1), von mir erhalten, und ich weiß, ich hätte mir keinen geringen Dank damit von Dir und auch von Schloßern verdient. Auch hätte ich diesen Bericht gern erstattet, um das zerstreute in meinem Kepf zu sammeln, und an einen fortgehenden Faden zu knüpsen. Nun muß ich mich damit begnügen, daß ich Dir versichre, Du thust Goethe gewiß unrecht, wenn Du ihn einer Berachtung gegen Schloßer beschuldigst. Ich habe ihn hierüber gleich den Morgen nach



<sup>1)</sup> Goethe war vom 6. Norb. bis 4. Decb. in Pempelfort gewesen.

feiner Ankunft vorgenommen, und ihm mir durren Worten gefagt, was mir Schloßer vorigen Sommer geschrieben hatte, nehmlich: "Wenn ihn Goethe verachte, seh er ein Narr, und wenn er etwas wider ihn habe und es ihm nicht sage, ein schlechter Mensch." — Es that ihm weh, dies zu hören, das sah ich, und es war ihm gewiß Ernst mit der Versicherung, daß er zwar Vorwürfe, aber nicht diese verdiene; er ehre und liebe Schloffern, aber Schloffer habe für ihn etwas unverträgliches, weswegen er sich vor ihm scheue. Dies war die Substanz von dem, was er vorbrachte. Er setzte hinzu, daß er sehr gewünscht und auch gehofft hätte, Euch in Carleruhe zu besuchen. selbigen Morgen gab es Belegenheit, raf ich ihm Schloffers jüngsten Brief zu lefen reichte. Göthe batte nehmlich beb einer Stelle des Aristoteles, die ich ihm vorlas, sich gerade so geäußert, wie Schlosser über eine Stelle bes Blato in biesem Briefe. Dieser ganze Brief machte ihm ungemeine Freude, er brachte ihm Schloffern in feiner gangen Schönbeit und Größe vor bie Seele. Nachher hat er mich beh Gelegenheit oft gefragt: Weißt Du nicht wie Schlosser hievon benkt? — Mit bieser ober jener Sache, giebt sich Schlosser bamit ab? — Wie weit haltet ihr auf biesem ober jenem Wege gleichen Schritt? n. b. — Den Tag vor seiner Abreise bat er jeden von uns insbesondre und mich zu wieberholten Mahlen, Schloßern und Dich doch recht herzlich von ihm zu grüßen, Guch viel Liebes von ihm zu fagen. 3ch gab ihm noch ein paar besondere Abdrücke von Schlokers Antiberolinianis, die er mit Begierbe annahm. Am Morgen seiner Abreise wiederholte er seine Aufträge an Euch. 3ch vermuthe, bağ er nach seiner Zurückfunft in Weimar Schlogern schreiben wird. Gefagt hat er nichts bergleichen; ich habe ihm auch keinen Unlag bazu gegeben.

Was Du von Göthes Stolz im Allgemeinen fagft, laße ich Dir gelten. Ich habe ihn von bieser Seite jetzt noch

viel näher kennen gelernt, auch burch eigene Bekenntniffe, bie er mir von feinem Chrgeite und feiner Gitelfeit ablegte. Biele seiner Handlungen, die ich ehmals nicht begriff, ober mir boch nicht genug auslegen konnte, begreife ich jest vollkommen. Auch ist Dein Berbacht in Absicht bes Mangels an Gluth im Mittelpunkt feines Wesens nicht gang ohne Grund. Aber Du nimmst mir bieses ober jenes, überhaupt ben ganzen Menschen nicht recht zusammen, und vergissest, wie Du ihn ehmals gekannt haft. 3. B. in Deinem geftern angekommenen Briefe fteht : "Das Alcibiadische modelt sich wohl für den Moment in alle Formen, und mißt fie sich selbst gern an, bes Benuges wegen. Man macht nicht gern mit seiner Berson bie schroffe Ecke zwischen einem Kreise ber unter sich harmonisch sich binbenten Figuren, ober es gehört eine Festigkeit bagu u. f. w." - Dies paßt nun einmahl gar nicht auf ben Goethe, ben Du mit eigenen Augen gesehen, so oft hin und her betrachtet und anderen bargestellt haft. Gern mag er überall hervorglänzen und ber Erste sebn; aber burch Accomodation zu gelten, ist ihm verhaßt; auch übermannt ihn nicht leicht bas Wohlgefallen an Anbern; und wo es ihn übermannen will, ba ift seine erfte Bewegung zu widerstehen. Hat es ihn überrascht, so widersteht er nachher aus Ueberlegung. So hat er es auch hier getrieben, und ich weiß von keiner Verwandlung, außer in Meinungen, welches vielleicht in ber Folge boch auf ihn wirken kann. Ohne bieses wird die Stimmung, die er hier empfing, nicht lange halten. Diese aber war so, bag er, beb seinem Charafter, sie nicht hatte annehmen können, wenn nicht zugleich in seiner Denkungsart eine große Beränderung vorgegangen ware. Hatte ich Dir meinen Bericht abstatten können, so hättest Du gewiffermagen selbst geseben, und würdest begreifen, was ich meine und nicht meine. Getäuscht hat mich Göthe diegmahl gewiß in nichts. - -

Goethe <sup>2</sup>) wühlt in der phhsischen Natur, wie Friz die menschliche Seele durchgrübelt, und wie die Zartheit des Einen nur in höheren Regionen sich erheben mag, so treibt das ungestüme Feuer des Andern und der Stolz, der nicht suchen darf ohne zu finden, ihn die in's innere Mark der Erde und der Gebeine; durchleuchtet das Licht mit neuem Strahl, belebt den grauen Schatten, und bringt unter Gesetz und Regel was in wilder bunter Bermischung sich vor ihn stellt. —

51.

### Jacobi an Schloffer.

(Abichriftlicher Auszug.)

20. Januar 1793.

Dein Projectt zu einem Manisest ber vereinigten Mächte hat meinen vollkommensten Behfall. Du wirst seitbem in der Cölnischen Zeitung vom 12. Februar unter dem Artickel London Entscheidungs Gründe zum Kriege für die Engeländer gelesen haben, die ich als mir entwendet betrachte, und deswegen diesen Zeitungs-Artickel überall ansühre und herausstreiche. Du kannst wenigstens den zwehten Absat auch als Dir entwendet ansehen. Es ist aber wenig Hosfnung da, daß die puissances heuresement combinées sich unser Weisheit zu nutze machen werten. Bon den französischen Prinzen und ihrem Anhange ist dergleichen vollends nicht zu erwarten. Gleich nach der Hin-



<sup>2)</sup> Wir fügen hier eine Aeußerung über Goethe und Jacobi bei, welche sich auf einem Oktavblatt im Jacobi'schen Nachlasse befindet. Bon wem sie herrührt, vermögen wir nicht zu sagen. Es wäre aber nicht unmöglich, daß sie von Schlosser's zweiter Frau, Johanna Fahlmer, an welche obiger Brief gerichtet ist, stammte. Auch der Zeit nach könnte sie hierher gehören.

richtung bes Rönigs bat fich Mr. zum Regenten, und seinen Bruder zum Lieutenant général du royaume in einem Auffate ernannt, ben Du nicht ohne bie äußerste Emporung lefen wirst, wenn er jum Borschein kommen sollte. 3ch habe ibn ganz frisch in ber Handschrift gelesen, und meine Mehnung barüber nicht verborgen. Wegen bieser Regentschaft ist aber auch fogleich Streit entstanden. Breteuil mit seinem Unhange will, die Königinn foll Regentinn febn. Die emigrierten Barlamentsräthe find auch tarüber nicht einig, doch werren sie sich mahrscheinlich für die Prinzen entscheiben, nachdem fie das Bergebrachte genug verglichen haben. 3ch fagte geftern zu einem Barlamentsrathe, Mr. de Corberon, Sohn bes president à Mortier tieses Ramens: es mare fehr gut, baß fie fich mit biefer Arbeit die Zeit vertrieben, welches er etwas übel zu nehmen schien. Ueberhaupt komme ich bei biesen Leuten allmählig in sehr übeln Ruf, und sie sagen ziemlich laut: qu'il y a une sorte de royalistes conditionels cent fois plus dangereux que les démocrates les plus enragés, une engeance perfide, qu'il faut chercher surtout à détruire. Ein Con= vent von diesen Leuten, wenn er je statt fande, murbe noch scheußlichere Dinge seben lassen, als ber Barifer. Unwißenheit, Leichtsinn, Ralte und Berborbenheit bes Bergens, eine giftig gewordene burchgängige Immoralität machen ihren Charafter aus. Mit biefen Menschen fließt nun unfer beutscher Abel gang ausammen, wird ein Berg, eine Seele, Gin Beift mit ihnen. Nach Dummheit und Aberglauben strecken sie ihre Sande, wie nach bem Beil ber Menschen aus. Daß es ein Glud ware, wenn alle Bibliotheken in Feuer aufgegangen, ift eine gemeine Ich pflege, wenn ich bergleichen höre, zu rathen, ben Rebe. Kindern gleich nach ber Geburt die Zunge auszuschneiden, wenigftens allen unabelichen Rinbern. Dergleichen guter Rath wird auch übel genommen. Man mögte verzweifeln, wenn man so an allen Seiten nur Gegenstände des Abscheu's, der Berachtung und des Schreckens erblickt; keinen, woran man sich mit Hofnung halten könnte. Ach, Lieber! Und das Beßere vergangener Zeiten, was war es? Woran hielt es? Ich lese die Geschichte, und werde trauriger, je mehr ich lese.

#### **52**.

#### Jacobi an Schloffer.

Pempelfort b. 18. 3an. 1794.

Lieber! Ich habe Deine zwen Briefe mit ben Behlagen für Emalt erhalten. Den ersten, ber heute vor 8. Tagen Abends spät ankam, habe ich mit ber Beplage unserm Dobm geschickt, und ihm bie Beförderung ber letteren an Ewald aufgetragen. Daß mir Dein Auffat sehr gefallen hat, weißt Du schon burch Du fannst auf bie Gründlichkeit meines Benfalls besto mehr rechnen, ba mich bie verwünschte Handschrift Deines Covisten unter bem Lesen sehr verbrieflich machte. Der zwehte vorgestern angekommene Aufsatz hat mir noch besser, als ber erfte gefallen. Ueber bie Art, wie Du bie Rantisten provocierst, bin ich nicht erschroken; mas Du sagft, ift mahr. Aber biese Philosophie ift, wie so vieles andere, mas sich in unsern Zeiten zuträgt, eine Epoche ber Natur - nach meiner Mehnung. Du hältst es mehr für eine widernatürliche Begebenheit, und glaubst, bem Uebel könnte burch blos vernünftige Befinnung abgeholfen werben. Dag man sich eines begern befinnen könne, glaube ich auch; aber um die Menschen babin zu leiten, muß man ihnen zuvor barthun, daß man sich ganz in sie hinein zu benten miffe. Glaubst Du, 3. B. daß Fürstenhaß und Freb. beitsbegierbe, so wie sie jezt in ben Menschen ba sint, burch bie

Borftellungen von tem, was jetzt in Frankreich geschieht, abnehmen ober sich verändern werben? — Das Gegentheil liegt am Tage. Wenn auch Schreden und Furcht von wirklichen Unternehmungen zurückalten, fo bleiben Mehnungen und Befinnungen boch biefelben. Barum bas? Beil biefen Deinungen und Gefinnungen erstaunlich viel Babres jum Grunde liegt. - Alles dies Bahre mußt Du erft in vollem Maage zugeben, ebe Du an bas bamit vermischte Irrige mit einiger Hoffnung von Erfolg, die Sand legen tannft. Die halbe Wahrheit wird allein durch die Bange besiegt. Es ift gerade zu wieder die Natur bes Menschen, wieder seinen Grundtrieb fich im befonnenen Dafebn, bas ift feine Berfon felbft, zu erhalten, irgend eine deutliche Einsicht aufzugeben : er kann sie in jedem Falle nur erweitern lagen. Daber bie allgemein bekannte und so wenig er fannte, so wenig eingesebene Bewalt ber Meinung. Wer für feine Meinung ftreitet, ftreitet für fein menschliches Dasenn, und fann barum für fie in ben Tob geben, begen äußere Geftalt wir nur kennen, und ber nur forperlich, gleichsam nur äußerlich gefürchtet wird. Wie vor bem Tode bin ich vor Deinem plötlichen Widerwillen gegen die Rheingegenden, und Deine Lüfternheit nach Norden erschroken. 1) Stollberg schrieb mir neulich, er überzeugte fich je mehr und mehr, daß Ralte das eigentliche Brincip des Bofen im physischen wie im moralischen sety. 3ch bin ganz seiner Mehnung. Bertreiben mich die Franzosen, so muß ich frehlich nördlicher wanbern und ich hoffe. Gott beschert mir bann ein Plätchen in Holstein. Bertreiben sie mich nicht, so will ich Pempelfort als bie Stelle meines Bleibens von neuem seegnen. Gefaßt bin ich



<sup>1)</sup> Schlosser wollte Baben verlassen und nach einem anberen Orte übersiebeln. Er ging nachber bekanntlich nach Gutin, nachbem er erft über ein Jahr in Ansbach gelebt hatte.

auf jeden Ausgang, und ohne alle Bergleichung ergebener, als vor einem Jahr. Das tiefe Mitgefühl mit so viel Millionen unglücklicher Menschen hat mich gegen mich selbst abgehärtet.

Es kann boch schwerlich nur ber hundertste Theil des Elendes über mich kommen, das z. B. die zu Toulon eingeschiffte Flüchtlinge ersahren haben und noch ersahren. Der Gestanke an diese Eingeschifften weicht nicht von mir. — —

Gott seh gelobt, daß Euer aller Gesundheit sich so gut erhält. Ich laße mir jezt Abends Ramsay's Geschichte der Amerikanischen Revolution vorlesen, und darf Dir das Buch empfelen. — Wir sehen wichtigen Auftritten an der Grenze von Brabant entgegen; die Franzosen an der Einen, die Alliierten an der andern Seite sammeln alle ihre Kräfte um etwas entscheidendes zu wagen. Ich glaube, daß überhaupt bald Entscheidung kommen wird.

Deine Edonier gehen mit erster Post an Swald ab. Es war ein köstlicher Gedanke, diese Anekdote so zu benützen, wie Du es gethan hast. — Lebe wohl und herze Weib und Kinder in meine Seele.

Dein alter getreuer

Frit. -

53.

## Sophie Gräfin Stolberg 1) an Jacobi.

Emtenborf, ben 11. Februar 1794.

Ihr Brief war mir eine sehr liebe Ueberraschung, und wie jede Freude, die mir so ganz par impromptu und ohne mein Zuthun kommt, sah ich auch diesen lieben Brief recht eigentlich

<sup>1)</sup> Sophie, Graf Friedr. Leopold Stolberg's zweite Gemahlin.

als eine Aeuferung, als ein Geschent Ihrer Liebe an — ich freue mich ben Wolbemar zu besitzen (gelesen habe ich ihn schon in dem Eremplar unserer Julia). Ihr Bilb2), Ihr Rupfer3), sollen in meiner Stube hängen und manche frobe Erinnerung, manche noch frobere Abndung, manche Ermunterung zum Guten in mein Berg berbeilocken. Ihr Andenken ift im innerften Seiligthum meines Herzens aufbewahrt. mögten wir uns jett wiedersehen! - Mich beucht ich würde Ihrer liebe meniger unwürdig sehn, als ich es in Pempelfort war, ich würde Ibnen mit froberem kindlicherem Bergen bie Sand reichen und meine Liebe würde ben Eingang in Ihr schönes liebevolles Berg finden. Ach daß nicht so viele Bande Sie an Ihr Baterland fegelten! - Sie wurden ben uns mehr Ruhe finden - wenigftens vor äußern Jeinden, und in unserem Cirfel wurden Sie so manche, die Sie schon lieben, einige, die Sie bei näherer Befanntschaft lieben würden, finden — häusliches Blück, Rube, Einfalt. Streben nach einem höchsten But mit Beringschätzung mancher Dinge, die die meisten Menschen hochachten, edler Sinn und Berglichkeit sind unter ben Menschen, zu welchen ich ganz ohne mein Verbienst gekommen bin, einheimisch. Sollten die Franzosen Ihnen noch droben, so mußen Sie nicht fäumen; es ist würklich eine Versuchung zum Bofen für uns biese benben Ibeen zu verfnüpfen. .

Den 12ten. Man will mir nicht vergönnen, eine Stunde ruhig mit Ihnen zuzubringen. Und doch möchte ich Ihnen so gern heut noch sagen, wie dankbar ich Ihnen bin, wie ich gestern

<sup>2)</sup> Es ift das große von Thelott 1794 nach einer Zeichnung gestochene Bild Jacobi's gemeint, das nach dem Urtheil von Zeitgenoffen gut und ähnlich gewesen sein muß.

<sup>3)</sup> Jacobi hatte ber Gräfin einen Rupferstich nach einem Gemälbe von' Andrea bel Sarto in ber Diffelborfer Gallerie jum Geichent gemacht.

vor Freude über meine schöne beilige Familie aufsprang. Bilb genügte mir lange nicht, bisher; ift es aber weil bie Blatte verändert oder vieses Bild mein Eigenthum ift, ich finde es nun viel ähnlicher, und eine fehr liebe Erinnerung - freilich fann ber lebendige Beift nicht in diesem Todten Buchftaben sehn. ben muß die Erinnerung bineinbringen. Wie Ihr Wolbemar mein Berg getroffen bat, tonnen Worte nicht sagen. Ach wie ist boch ber ganze Mensch mit seiner Größe und mit seinem gangen Elend barinn, ber Leib von Erbe und ber Beift nach bem Bilbe Gottes! - Wie so oft hatte ich Ihnen mit Thränen ber Rührung, und ber Liebe banken mögen, bag Sie so manches was dunkel in meiner Seele lag entwickeln, mit bem Zauber Ihres Geistes beleben. Ich bin nun auch über meinen Einwurf gegen die Stelle im Allwill befriediget. Sie kennen bas weibliche und männliche Herz wie wenige, empfinden es in seiner ganzen Schönheit und feben es in feinem ganzen Elend. Aber barf ich Ihnen Eins sagen, bas mir auf bem Herzen blieb, baß mich ängstete, als ich bas Buch gelesen, als ich es nun zumachte und mich bavon trennte, wie man von einem Freund scheibet. Sie zeigen uns unsere Gebrechen, aber werben wir in ben mundericonen Stellen, die Sie aus Ariftoteles und Blutarch anführen. Benefung finden! - Es fiel mir ein, mas Chriftus ber Samaritinn fagte: Wer bieses Wasser trinkt, ben wird wieder dürsten - und was barauf folget. Wie fam es, bag Jacobi für feine Lefer nicht auch aus biefer Quelle lebendigen Baffers schöpfte, wie er es gewiß für sich thut! sagte ich mir — wenn bedurften wir mehr als jezt göttlichen Trostes, um nicht zu versinken in Unglauben an Menschen und Gott! — so bachte ich, und es war mir unmöglich es auf bem Herzen zu behalten. —

Es ist mir unglaublich, daß ich bis auf die 4 te Seite kommen konnte, ohne Julia zu nennen, es ist mir unaussprechlich wohl beh ihr, und mit ihr geworden. Ich sehe oft mit Rüh-

rung und Bewunderung, wie ihre schöne Seele sich täglich heiliget, wie ihr ganzes Wesen vom Feuer der Liebe durchtrungen die Schlacken abwirft. Sie ist immer sehr leidend, hat auch in ihrem Aussehen merklich geältert, aber sie ist würklich besser als vor dreh Jahren. Damals hatte sie täglich Ohnsmachten, jezt hat sie seit dem ich hier din (und das ist nun ein Wonath) keine gehabt — auch nimmt sie sich freilich mehr zussammen, um ihren Leiden, die sie immer so schön trug, mehr zu wiederstehen. — Lezthin sagte sie mir mit sanster heiterer Wine als sie davon sprach: ich möchte sie doch nicht um das geringste vermindern, wenn ich es auch könnte. Reventlau ist jetzt viel beser als zu Ansang des Jahres, beser als im vorigen Winter. Ich sehe unsere Julia so unmittelbar in Gottes Hand, daß ich wohl mit Wehmuth, aber nie mit Unruhe an dieses liebe eble Baar denken kann.

Ich seite bennah mit Schrecken, daß ich am Ende der 7 ten Seite bin. — Ich freute mich so Ihnen einmal sagen zu können, wie meine Seele Sie liebt und ehrt — das habe ich doch nicht gethan — Sie müßen es aber doch errathen, geahndet haben — Mit dieser innigen Liebe, reiche ich Ihnen auch jezt zum Lebewohl die Hand und richte meinen Blick auf das Vild welches in meiner Seele von Ihnen lebt und mich nie verslaffen wird —

Sophie Stolberg.

54.

## Jacobi an Peftalozzi.

(Abschriftlich.)

Bempelfort, b. 24. Merz 1794.

Schon vor Jahren habe ich tem Verfaßer von Lienhard und Gertrub meine große Achtung öffentlich bezeugt; mit bem

Menschen Bestalozzi murbe ich burch Nicolovius 1) befannt, und burch eben tiesen Nicolovius weiß ich auch, baß Bestalozzi mir gut ift. 3ch follte Ihnen, lieber vortrefflicher Mann, über bie neue Ausgabe von Lienhard und Gertrud, so bald sie ganz erschienen wäre, schreiben. Es bauerte lange, bis ich die breb Bände zusammen hatte. Darauf hinderte mich am ruhigen Lefen die Ausarbeitung von Allwills Brieffammlung; und kaum war ber erste Theil gebruckt, als mich eine traurige Augenkrank-Dieser Zufall veranlaßte mich zu reifen. war den ganzen Sommer und Berbst von Sause weg, tam zurud im Rriegsgetümmel, und erlebte einen traurigen, fummervollen. bochst unruhigen Winter. In Diesem Winter, noch vor Ausgang bes Jahres 1792 las ich, mit berglichem Wohlgefallen, Ihr neues Buch, und es fehlte mir, ba ich es geendigt hatte, gewiß nicht an gutem Willen Ihnen meines Bergens Gebanken barüber zu schreiben. Aber mas ich Ihnen zu fagen hatte, ließ ich nicht so leicht auf bas Bapier werfen: meine äußere Lage war brückend, niederschlagend, mein körperliches Befinden schlecht: fo unterblieb bas Schreiben.

Ich könnte, was ich an Ihrem Buche noch immer auszusetzen habe ziemlich laut mit Einem Worte ausdrücken, wenn dieses Wort nicht einem so argen Migverstande ausgesetzt wäre; ich möchte nehmlich sagen, daß es mir, seinem inneren Gesichte nach, noch immer zu materialistisch vorkäme. Zwar trifft dieser Borwurf die zwehte Ausgade weniger, als die erste, aber auch in jener bleibt doch am Ende und alles zusammengenommen, phhsisches Wohlsehn erstes Princip und letzter Zweck, innere Sittlichkeit und Religion kommen nur, theils als Mittel, theils als Zugade in Betrachtung; sie sind in Ihrem System, seinem innersten Begriffe nach, untergeordnete

<sup>1,</sup> Bgl. Br. 57. Anm. 1.

Dinge, und darum ift auch alle Mühe, die Sie sich gegeben haben, sie zuweilen mehr heraufzubringen, nach meinem Gefühl, ohne wahre Frucht geblieben.

Ich entbeckte dieses mein Urtheil vorigen Herbst unserem Freunde Nicolovius, und er versicherte mir, eben so geurtheilt und Ihnen geschrieben zu haben, Sie kehrten ben Spruch: Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes, so wird Euch das andre alles zufallen — um. Beh dieser Gelegenheit zeigte er mir einen herrsichen Brief von Ihnen, der, wenn ich recht behalten habe, eine Antwort auf seinen Ihnen gemachten Borwurf war. Mit allem, was in diesem Briefe stand, konnte ich vollkommen sympathissiren; und weil ich dieses konnte, so werden Sie begreisen in welchem Sinne ich table und besideriere, nehmlich ohne angeben zu können, wie Sie, was ich wünschte, hätten zu Stande bringen sollen.

Allgemein bekannt ist die Antwort auf die Frage: was bas erste Bedürfniß zum Kriegführen fen? - Geld! - Und bas zwente? - wieber Belb! und bas britte? Noch einmal Belo! - Chenfo, glaube ich, konnte man auf tie Frage: was bas erfte Bedurfniß gefelliger Ordnung häuslicher und öffentlicher Wohlfahrt fen? antworten : Gine positive Religion, eine historische Offenbarung. Und bas zwehte? Eben fo! - Und bas britte? Wieder! Denn alles unter Menschen beruht auf Wort und Treue; darauf, daß · Ja, Ja, und Nein, Nein bleibe über alles eigene Urtheil hinaus und auf jede Gefahr. Ein folches unverbrüchliches Ja und Nein ift aber ohne ben festesten Glauben an eine göttliche Borsehung und Regierung nicht möglich: ich muß überzeugt sehn, daß ich nur meine Pflicht zu beobachten habe, und ein höheres Wefen alles Uebrige alsbann ohne mich zum Beften lenken werbe. Wie gelangen wir zu einer solchen Ueberzengung? Weber die alltägliche Erfahrung, noch ihre Geschichte, fann une, bente ich, dazu verhelfen; fondern wir bedürfen vielmehr ein Gegen-

12

mittel, in dieser Absicht, wider die alltägliche Erfahrung, wider ihre Geschichte, und eine daraus entspringende Philosophie. Dazu hat unter uns disher die Bibel gedient, und ich sehe nicht, wenn diese ihr Ansehen als ein göttliches Geschicht buch versliert, was wir an die Stelle setzen wollen. Diese Betrachtung macht mich äußerst schwermüthig, verbittert mir das Leben; ich sehe schon seit geraumer Zeit, der Menschheit keinen Rath mehr, und votire für den jüngsten Tag. Können Sie mir hierüber etwas tröstliches sagen aus Ihres Herzens Geift und Empfindung (wie Bater Homer sich auszudrücken pflegt) so unterlaßen Sie es nicht.

Hier ein neues Buch 2) von mir, welches ich mit Vertrauen in Ihre Hände gebe, da ich weiß, daß Sie Allwills Briefssammlung mit Interesse gelesen haben. Ich reiche Ihnen die Hand als meinem Freunde, und bin gewiß von ganzem Herzen

Der Ihrige.

55.

# Jacobi an Dohm.

(Abschriftlich.)

Emtendorf 28. Dec. 1794.

Wenn Du nicht selbst auf Reisen gelebt hättest und aus Ersahrung wüßtest wie schwer man bazu kommt, so viel Zeit vor sich zu haben, als zum Schreiben eines Briefes nöthig ist, so würdest Du die sonderbarsten Schüße aus meinem langen Nichtschreiben ziehen müßen. Weine zwischen Wandsbeck und Hamburg getheilte Existenz i ließ mich keine Muße genießen;

<sup>2</sup> Die neue Ausgabe von "Wolbemar". Rönigsberg 1794.

<sup>1) 3</sup>m 3. 1794 hatte Jacobi Pempelfort verlaffen, um ben Franzofen zu entgeben. Er lebte Anfangs abwechselnd bei seinen Freunden in Hamsburg und in Holstein, bis er sich bauernd in Cutin niederließ.

ich steuerte und segelte unaufhörlich babin, aber bie Winde murren wibriger mit jedem Tage. Rrant bin ich wenig gewesen, nur einmal hatte ich einen Anfall von einem Fluffieber, und im Gangen habe ich meine Zeit fehr vergnügt zugebracht. Seit bem 10 ten bin ich nun hier ben Reventlows, auf bem zu meinem Hauptquartier ausersehenen Plate, wo meine Tageseinrichtung folgende ift. Morgens früh um 5 Uhr nehme ich, wie zu Hause, meinen Thee und bleibe dann ungeftort in ter vollfommenften Ginsamfeit und Stille bis um 10 Uhr. Etwas nach 10 bersammeln sich Wirthe und Gafte jum gemeinschaftlichen Frühstück, und ich komme bann selten vor 12 Uhr wieder in mein Rimmer. Die Zeit von 12 Uhr bis halb 5 habe ich bann wieber für mich. Hierauf wird zu Mittag gegeßen und nach bem Mittagessen conversirt, wozu jeder seinen Mann sich aussucht nach Wohlgefallen, sich geselliger und ungeselliger verhält, nachdem er gestimmt ift. Die Zeitungsliebhaber versammeln sich an ben Tagen ba Zeitungen kommen um Reventlow, ber immer willig ift sie nach ber Reihe laut vorzulesen. Un den Hauptposttagen, Mittwoch und Sonnabend, gehen damit anderhalb Stunden bin. Der Postbote tommt regelmäßig Abends zwischen 5 und 6 Uhr an. Um 9 Uhr wird Thee getrunken, und 1 Stunde ober 11/2 Stunden vorher wohl eine gemeinschaftliche Lecture vorgenommen, oder wer Lust hat zieht sich in sein Zimmer zurück. Um 10 Uhr begeben wir Pempelforter uns in unser Schlafzimmer, und schlafen gewöhnlich fehr gut. Du wirst finden, daß fich eine folche Lebensweise wohl aushalten läßt, und man in jeder Absicht ein behaltener Mann daben bleiben kann. Setze nun bazu bag Reventlow und seine Frau zu ben vorzüglichsten Menschen, bie Gott geschaffen hat — nicht blos gehören, sondern sich darunter auszeichnen. Man muß dies Paar gesehen, damit gelebt haben, um sich von der originellen Verschiedenheit, und der noch originelleren Zusammenschmelzung behber einen Begriff zu machen. — Lene, die gegen mir über sitzt, und dem Profesor zu Frendurg schreibt, äußert sich über diesen Gegenstand, wie ich soeben vernehme, folgender Maaßen: "Die Wonne so seltene Berdienste und Sigenschaften, wie die, so unsre Julie und ihr Reventsow besitzen, mit ein- "ander verheirathet, und durch ihre Contraste in bestän- "digem Zeugen neuer Tugenden und Treiben neuer Blüthen zu "sehen, ist eine Lust für Herz und Geist, deren Genuß nie sätztigt, und deren Ergözen immer höher steigt." —

(Bon Lene) ba ich doch einmal citiert bin, will ich nicht balb citiert sehn und mein Bild ganz ausgemalt bafteben haben. Fritz gab mir so bald mein Blatt zurud, bag ich bagegen bas seinige fort genommen habe und folgendermaßen fortfahre: "Julie, die garte Pflange, die nie Stamm werben, die nur in eigner Rraft reifen, nie verändert werden kann, ift noch fo kindlich unbefangen, so Engelrein, so arglos Begierbenvoll, wie Du vor vielen Jahren fie schon gesehen haft. Reventlow, der immer fest wie eine Eiche mar, ist auch burch ben Sturm ber Leiden nicht gebeugt. Die Abnahme seiner eigenen Gesundheit foll ihn eine Zeitlang etwas ftill und trübe gemacht haben; jest ift sein Befinden aber leidlich, und Fritens Gesellschaft und ganzes Wesen wirkt so zauberisch mächtig auf ihn, baß er eine Heiterkeit gewinnt, die weder ich noch Lotte, noch Nicolovius je zuvor an ihm gekannt haben, felbst Wit und Laune sprüben nach und nach aus ihm hervor, wozu ich die Funken nie in ihm geahndet hatte. Jeder Bedanke der in ihm lebendig wird, jede Regung seines Herzens, wird ihm lieber, wirkt wohlthätiger auf ihn selbst zurud, ba er so häufige Ginftimmung mit Fris barinn findet. Sein Gesicht wird milber, sein Auge glänzt beller und sein ganzes Aeußere ift geschmuckt burch ben Strahl ber in seinem Innern blitt. Seine Julie, ber er oft in feiner Freude davon spricht, wie febr er Fritz liebt, sagte mir noch gestern in ihrer Freude barüber wieder davon, und Friz, der seinen Augen so viel wie seinem Ohr wohl trauen muß, genießt mit gesenktem Blick der schönen Lust, dem Geber zu sohnen." So weit ich, und nun noch den herzlichsten innigsten Gruß Euch lieben Leutchen behde, die ich so gerne wieder einmal in meine Arme schließen, und in ihr Auge sehen möchte, überlaße ich Feder und Blatt wieder dem Schreiber dieses Briefes.

Lene.

Während Lene sich selbst ergänzt hat, habe ich mich zum Mittagseßen umgekleibet, und will ich mich selbst auch noch erzgänzen, indem ich bemerke, daß mir hier unmöglich so wohl sehn könnte, als es mir ist, wenn ich nicht sähe daß ich zu etwas gut im Hause bin. Die Bewirthung die ich hier ersahre, ist durch Uebermaaß der Güte beschämend. Ich habe die bequemsten und prächtigsten Zimmer des Schloßes einnehmen müßen, und was man nur von weiten ahndet, daß mir angenehm sehn könnte, wird besorgt; alles was mir unangenehm sein könnte, entsernt. Dieses zu ertragen, dazu gehört eine Art und ein Maaß der Liebe, wodurch das Nehmen eben so süß, ja ost süßer als das Geben wird. Mit diesem Gefühl trat ich in Reventlows Haus, aber es hat seitdem noch unaussprechlich zugenommen, und mir wird allmälich so zu Muthe, daß ich kaum mehr weiß, wer Wirth oder Gast ist.

Wie lange ich fürs erste noch hier bleiben werbe, weiß ich nicht. Wahrscheinlich reisen wir um Oftern nach Wandsbeck, um bort eine Zusammenkunft mit meinen Braunschweigischen Kindern zu halten. Von dort ginge es dann im May über Tremsbüttel, nach Eutin, und von bort, wenn die Lage der Dinge mein Schicksal unentschieden läßt, wieder hierher zurück. Die gestrigen Zeitungen lauteten sehr erfreulich, und selbst Reventlow, dem es bisher unmöglich schien, daß Friede werden

könnte, glaubt nach diesen letzten Nachrichten, daß er zu Stande kommen werde. Aber wenn auch Friede wird, wie lange wird es dann noch dauren, dis in Absicht meiner und meines Sohnes zu Nachen alles geschlichtet und mein künstiges Schicksal entschieden ist.<sup>2</sup>) Mein Sohn hat Dir ohne Zweisel schon bedeus det, warum er das aut aut, welches Du vorschlugst, gegen die auswärtigen Intereßenten nicht wagen durste u. s. w.

56.

## Baggefen an Jacobi.

Borbesholm 1), b. 2 May 1796.

Es scheint als wenn das Annähern unsere Seelen an einander die Körperwelt, die zwischen uns ist, zu Felsmauern zusammendrückte, die unsee Erscheinungen in eben dem Grade trennen, worin Dassenige in uns, was nicht Erscheinung ist, sich vereinigt. Dies aber, liebster Jacobi, ist mir ein Wint, daß es die Vorsehung auf etwas ganzes, bleibendes und ewiges mit uns angelegt hat, indem der Ansang des unbedeutenden und halben selten schwierig und langsam ist (woher auch das dem: "So gewonnen, so zerronnen" entgegengesezte Sprichwort: "Gut Ding will weile haben!" oder wie Virgil es ausdrückt:



<sup>2)</sup> Das Fabrikgeschäft von Jacobi's Schwager von Clermont in Baels und Nachen, in welchem Jacobi den größten Theil seines Bermögens angelegt hatte, und an welchem auch sein ältester Sohn Johann Friedrich, der eine Clermont zur Frau hatte, betheiligt war, war durch die Kriegsverhältnisse in eine schlechte Lage gerathen. In Folge davon verlor auch Jacobi später einen beträchtlichen Theil seines Bermögens. —

<sup>1)</sup> bei Riel, Landgut bes Grafen Solt, woselbst Baggefen einige Zeit sich aufhielt.

Tantae molis erat Romanam condere gentem) und gleichfam eine Bürgichaft, baf unfre Seelen einmal bie zwischen uns aufammengebrückten und aufgethurmten Maffen ganglich gerschmettern werden, und sich im freven Aether für immer über bie Trümmer umarmen. Wir find alle fehr niebergeschlagen über Ihre traurige Botschaft des negativen und positiven wegen.2) Einer von une sollte wenigstens gesund sebn, ober jum allerwenigsten ju einer andern Zeit trant. Sie wißen nicht, wenn Reinhold es Ihnen nicht gesagt hat, daß auch ich gestern und vorgestern schmerzhaft trank war, und bag nur Jacobis Sonne in bem Grabe mich erwärmen, erhalten und beleben konnte, worin ich wenigstens ben heutigen Tag und nicht einer gänzlichen Nacht ähnlich sah. Was Sie betrifft, muß ich aber bemerten, bag ich, wenn es mahr ift, bag Sie vorgeftern nur ein Befpenft, und Beftern gar nichte in Bergleichung mit Ihrem eigentlichen Sehn waren, kaum magen werbe, mit einem Manne fürder Freundschaft zu pflegen, ber weiser als weise, humaner als human, liebenswürdiger als liebenswürdig ift. - Denn keinen Mann habe ich in gleich langer ober vielmehr gleich' kurzer Zeit, inniger Bewundert, als Sie, Jacobi ber gestrige und Borgestrige! 3ch sab Sie auf einmal von so vielen Seiten, und von allen so eblermenschlich, bag ich nicht wufite, ob ich Den Denker, Den Streiter, Den Gesellschaffter, Den Wirt, Den Gaft, Den Sprecher, Den Zuhöhrer, Den Rinderfreund, ober ben sonst erscheinenden Menschen in Ihnen mehr schäzen und lieben mußte. 3ch glaube jezt an Sie, mit einem Glauben, den nichts außer Ihnen erschüttern foll, und opfere Ihnen meine unbedingte Freundschaft und Liebe.

<sup>27</sup> Jacobi, ber in Kiel war, hatte ben beabsichtigten Besuch in Borbesholm wegen Unwohlseins absagen milfien. Bgl. Jens Baggesen's Briefwechsel, Lpz. 1831. Bb. II, 98.

Ich hoffe, daß Sie nicht kränker sind, als ich es selbst bin. Sollten Sie morgen auch nicht kommen können, so werbe ich suchen, Unmögliches möglich zu machen, um zu Euch nach Kiel zu kommen.

Meine Sophie 3), die Sie und Ihre-Lene eigentlich viel genauer kennen sollten, trauert sehr über diese Trennungen: Sie grüßt Sie behde mit herzlicher Sehnsucht nach Ihrem Wiedersehen. Bielleicht wird Gott seine Sonne morgen über unsre Bünsche aufgehen lassen. Wir umarmen Sie behde mit zutraulicher Freundschaft und Liebe, sicher der jenseitigen, ewigen Umarmung. Umarmen Sie unsern Reinhold mit der nehm-lichen Herzlichkeit.

3hr Baggefen.

N. S. Bitten Sie Reinholben um Giafar und Damocles. — Lesen Sie barin in Momenten, die Sie der zufälligen Lectüre widmen. Es sollte mich wundern, wenn es Ihnen reute. Der gute Graf Holf und seine liebenswürdige Tochter und Niece, empsehlen sich Ihnen. Sie bitten herzlich, daß Sie Ihren Besuch nicht zu kurz machen. Schreiben Sie mir mit der Post, um 6 Uhr ein Zeilchen von Ihrem jezigen Bessinden, und was wir zu hoffen haben.

Wenn Sie Ihres Brubers Lieber, wovon in Eutin die Rebe war, bei sich haben, o so bringen Sie sie mit.

<sup>3)</sup> Baggefen's Frau.

57.

### Nicolovins 1) an Jacobi.

Eutin b. 20. Nov. 96.

Bier, lieber Bater, tommen bie Briefe von Goethe gurud. 3ch freue mich Deines Bersprechens über ben 4. Band von Wilh. Meifter ausführlicher zu ichreiben, und freue mich Deines Urtheils über ihn in ber Antwort an G., von ber ich - worüber Du nicht zurnen wolltest - eine Abschrift für mich zurückehalte. Du erwarteteft am Schluß bes 3. Bandes ein Bemälbe wie Raphaels Berklärung, nicht biese Arabesten seiner üppigen Meisterband. Daß G. Deine Erwartung nicht befriedigt, mag auten Grund haben. Das Ibeal, bas Deine Seele Dir aufstellt, ist ihm wohl fremte. Gottlob bag Du ber Wahrheit näher bift! Wenigstens glaubt Sofrates es, ber im Philebus ben Edleren, als Lieblingen der Gottheit, Erfüllung ihrer Ahnbungen aufagt. Wer biefe nicht kennt, geht frehlich unangefochtener, wird leicht verstanden, und ift vor ber Gefahr bewahrt, feinen Zeitgenossen burch einen "Theologischen Roman" ein Unstoß zu werben. — Ich habe ben schmutigen Auffat in Reinhards Journal mit Efel und Erbitterung gelefen. Wer fo sieht

<sup>1)</sup> Georg Heinrich Ludwig Nicolovius, geb. 1767 zu Königsberg, war 1791—93 Hauslehrer bei Fr. L. v. Stolberg, mit dem er die Reise nach Italien machte. Dann ward er als Kammer-Sekretär und Assessin in Filrstbischich Lüdeck'schen Diensten in Eutin angestellt. 1795 verheirathete er sich mit Louise, J. G. Schlosser's Tochter aus erster Ehe; trat darauf in den Preußischen Staatsdienst über und wirkte erst in Königsberg, dann in Berlin in einslußreichen Stellungen (als Staatsrath und Geb. Regierungsrath im Cultusministerium, mit Universitätsangelegenheiten beschäftigt). Er stard 1839. Bgl. Denkschrift auf G. H. Ricolovius von A. Nicolovius. 1841. Jacobi stand er ungemein nahe. J. betrachtete ihn wie seinen Sobn.

und solcher Ansichten sich freuet, dem weiß ich nichts zu sagen, als ihn jenen Geschöpfen der Eirce zuzugesellen, die die Erde durchwühlen und der Eichelkost sich freuen. Boß vermuthet der Schreiber seh Schlegel in Dresden, der Bruder seines Rezensenten.

Die Schrift von Dr. Bader hat mich durch den Namen ihres Autors überrascht. Ich vermuthete fast, Alexander Humsboldt seh es. Hellwag<sup>2</sup>) schickte mir, eine Stunde nachdem ich sie ihm gedracht hatte, einen kleinen Zettel für Dich. Er entshielt: "Borläusiges Urtheil über des Herrn D. Baders 2c. — Die Schrift gleicht einer unreisen Pomranze, wäre sie doch reif geworden!" — Weil nicht Posttag war, blieb der Zettel liegen, den Hellwag heute zurückgefordert und gegen die Einlage, die Du hier sindest, eingetauscht hat. Er klagt unter andern auch über den Styl, der so reich an unverständlichen Weil's und folglich's wäre. — Mir ist das Büchlein freylich zu kraus, lieber Bater.

Schiller hat seinen Almanach 3) an Boß geschickt, ber ihn mir mitgetheilt hat, unter dem Bersprechen der Berschwiegenheit, damit das Ding Stolbergen unbekannt bleibe, die gottlosen Mäuler! Göthen kleidet der Muthwillen besser, aber beh Schillern ist er doch immer dem Feuer eines Schwindssüchtigen gleich. Haft Du auch gehört, was Boß ersahren, daß G. u. Sch. die Xenien zusammen bei einer Flasche Champagner gemacht haben? 4) Daß so etwas entstehe, mag ganz natürlich sehn daß es aber gedruckt werde, ist schwerlich sittlich.



<sup>2)</sup> Christoph Friedrich Hellmag, 1754 zu Calm in Würtemberg geboren, war Hofrath und Leibarzt in Gutin. Er beschäftigte sich viel mit Physik. (Bippen, Eutiner Stizzen, 201.)

<sup>3)</sup> in welchem bie Xenien erschienen.

<sup>4)</sup> Wir wiffen jett bekanntlich genau, wie die Tenien entstanden find. Wie frembartig und abstoßend fie ihrer Zeit erschienen, ersieht man am

. Boß liegt seit einiger Zeit an einem Fieber krank, das jetzt zu weichen scheint. Deine treue Besorgung der engl. Rezenssionen rührte ihn — auch entlockte ihm der schmutzige Aufsat über Woldemar, sehr liebevolle Aeußerungen über Dich.

Stolbergs Plato 3. u. letzter B. ift unter ber Presse, und sührt auch den Titel: Sokrates letzte Reden 2c. Diesen Winter hofse ich, übersetzt er die Sokratischen Memorabilien. Wir sind wohl und in Ordnung. Unser Bübchen hat unverwerkt einen zwehten Zahn bekommen. Wir haben jetzt Hofsnung, eine geräumige Wohnung zu finden. Es wird uns hier sehr enge, da unser Hausrath sich vermehrt.

Grüße Mama Lene und alle Deinen. Lebe wohl, mein lieber alter Bater. Meine Seele hängt an Dir und kann nie Dich lassen. Schreibe mir wieder einmal.

Dein

S. S. L. N.

58.

#### Baggefen an Jacobi.

Juli 1796.

An Jacobi.

Ich weiß nicht ob es ein Augenblick ober ein Jahrhundert ift, seit unsere Staubhüllen sich berührten, so sehr haben allerlei Aengsten und Qualen diese Zwischenzeit ausgedehnt, und so sehr drückt die Lebhaftigkeit womit ich Sie jezt in Gedanken wieder umarme, die ganze todte Masse der Abwesenheit zusammen.

beutlichsten baraus, daß — um Nicolovius und Jacobi gar nicht in Betracht zu ziehen — selbst ein so nüchterner Mann, wie Boß, jenes alberne Mährschen offenbar geglaubt hat. Nicolovius stand mit Boß in nahem täglichem Berkehr.

Kaum noch schien sie mir länger gebauert zu haben, als meine Ehe, und in diesem Moment kommt es mir vor, als wären Sie noch bei der Geburt meines jüngsten Gedankens gegenwärtig gewesen. Ob Sie dies begreifen werden, hängt davon ab, ob Sie noch mein Freund sind, nur in diesem Falle wird die Täuschung gegenseitig, und dadurch die Täuschung aufgehoben. Wenn Sie auch nur halb so oft an mich gedacht, und jezt auch nur halb so liebevoll meiner gedenken, wie ich Ihrer — Edler, dann sind wir in der That nicht getrennt gewesen, und der ganze Unterschied ist, daß ich Ihnen um einen Augenblick näher sind (bin) als Sie mir.

Daß ich aber während bem nur Briese an Sie hingebacht und hinempfunden, nicht hingekrizelt habe, darf Ihnen nichts beweisen, als daß mein Ich wie jedes Menschen Ich auch außer der She ein Paar ausmacht, bessen weiblicher Theil dem männslichen so wenig gewachsen ist, als die Fähigkeit Darzustellen dem Bermögen des Borstellens, oder das Können dem Bollen. Ich wäre ein zu großer Schelm gewesen, wenn ich Ihnen früher gesschrieben hätte, ich din schon ein kleiner, indem ich jezt schreibe. Ich setze das nehmliche von Ihnen voraus, daß wenn ich einen Brief von Ihnen hätte, Sie mehr gethan, als Sie konnten.

Ueberhaupt gebe ich keinen Ruß, er müßte benn hohl sehn, für einen Brief, ber mir nicht mit voller Freiheit und aus irgend einem andern Drang als aus dem Drang des allmählig bis zum Plazen geladenen Herzens geschrieben wird — und Sie geben vielleicht nicht einmal einen hohlen Ruß für einen gemeinen Theaterbliz vom Schreiben, wovon man am Ende nur Rauch hat. Flüchtige Complimente der Unterredung lassen sich zur Noth ertragen, weil man sie wie andere Lust ein und ausathmen kann; aber ein solcher Complimentbrief ist gleichsam ein voller Wassertopf, der einem über den Kopf gegossen wird; und wer nicht vor Eitelkeit ganz seelenhectisch ist, braucht dergleichen

Sturzbade nicht. Wir laffen fie ben Fürstlingen, Söflingen und Bebanten.

Sollte ich Ihnen aber bennoch etwas zur Entschuldigung meines Stillschweigens anbringen, so möchte ich sagen: Es giebt eine gewisse männliche Schüchternheit, die einem feinern Kopf und einem zarteren Herzen verbietet, gar zu leicht und gar zu oft sich selbst dem entgegenkommenden höheren Busen zu entzladen, nicht so sehr aus falscher Schaam über das Dargebotene, als aus ächter Schaamhaftigkeit über die ungeschikte, vielleicht schiefe Art des Darbietens. Das Erröthen über unsern Schein kann mit einem edlem Gesühl unsers Sehns bestehen und ich kann mit Zuversicht glauben, daß ich es verdiene, Jacobi zu lieben und von Ihm geliebt zu sehn, und doch bescheiden anzstehen, es ihm zu oft und zu sau wiederhohlen.

O mein theurer unvergeßlicher Jacobi! warum fiel mir vom Himmel nicht das Loos in Ihrer Nähe zu leben! Warum trennen uns Land und Meer, Umgangsfreiß und Sprache! Denn bieß ift ein Befühl, bas ich burch feine Reflexion verjagen fann, daß wir uns in Ansehung unserer Eigenthümlichkeit benbe so gegen einander verhalten, daß unser Berhältniß entweder bas engfte, ober gar feines febn mußte. Das Resultat aller meiner Entzückungen, alles meines Trauerns über Sie, meines immerwiederkehrendens unerschütterlichen Glaubens an Sie, und vorüberfahrenden Irremerbens an Sie, bas Resultat ber Lecture Ihrer Schriften und Ihres geselligen Lebens, war nahmenloses Interesse, worterstidende Bewunderung, schüchterne, halb mißtrauische Liebe, und - lag es mich rein aus fagen! mit bem allem Furcht, vielleicht einmal durch Sie ben Glauben an Moralität, an Freiheit und Unfterblichkeit nicht zu verliehren feies ist unmöglich!) aber in einem Grade zu schwächen, daß es mir vorkommen würde, ich habe ihn nicht mehr.

Migverstehen Sie mich nicht, Mann! ben ich, troz biefer Furcht, so wohlgefinnt wie mich felber glaube! Was ich hier fage, ware die hochftbenkbare Schmeichelen von einem gemeinen für einen gemeinen Menschen — wir find bebbe bas nicht und ich mage es also mit Zuversicht bas Geftändniß: Der Zauber Ihrer Schriften, ber Zauber ihres Umgangs, Jacobis gar ju glanzende Genialität furz, flößte mir biefe Furcht ein. Ach! rief ich, bier ift mehr als Bothe, mehr als Schiller, mehr als Lavater! Rann ein Mensch mit unverlegter Menschlichkeit ein Halbgott sehn? Doch ich mußte ein Buch schreiben, um Ihnen begreiflich zu machen, wie ich zu biefer Ihnen vielleicht mahnsinnig scheinenden Geniescheu gekommen bin - ich, ber ich auch lange lange nichts als Genie anbetete, und in mir felber (vielleicht mit Unrecht) eine ungewöhnliche Stärke ber bagu gehörigen Dies Buch erspare ich vielleicht burch die Er-Unlagen finde. flärung: daß ich (vor Gottes Richterstuhl würde ich dies behaupten) wenn ich mir felber schriebe, ben nehmlichen Brief. ben ich bier schreibe, mit ber einzigen Beranberung schreiben würde, daß ich mich weniger ftark ausbrückte — und bas nicht, weil ich ein stärkeres Wollen, sondern weil ich ein viel schmächeres Ronnen mir zutraue.

Doch was will ich? träume ich nicht? lebe ich nicht, so lange wir uns genauer kennen, in einem beständigen Fiebertraum? und urtheilt man richtig, wenn man siebert? Würde ich diese Furcht in einer ruhigen Stimmung, (die ich seit Jahren nicht mehr kenne) im schönen Gleichgewicht meiner selbst haben? Dies, Jacobi, ist mir erst später eingefallen, — und ich urtheile nicht mehr, seitdem mir diese Ressezion kam, weder über mich sehr unglücklich, sehr unglücklich, soch über Reinhold, noch über Sie. Ich bin unglücklich, sehr unglücklich (ob mir gleich noch immer mancher selige Moment der höchsten Entzückung zu theil wird) — ich leide physisch und geistig — ich sehe die mir theuerste Erscheinung auf dieser

Erbe 1) täglich hinschwinden, ich bin gezwungen, im Staube zu wühlen, ftatt auf Flügel ter Begeifterung über Die Erbe ju schweben, Gelt, statt Firsterne zu zählen und Reparations-Rechnungen statt philosophische Theorien zu prüfen — ich bin ge= nöthigt (bas Drückenbste) um Gelo zu gewinnen, mich an meinem Genius zu versündigen und mit Thränen in ben Augen comische Opern zu bichten. - 3ch schlafe feine Nacht orbentlich - und fühle sowohl meine geistige als körperliche Kräfte abnehmen. D! seitbem wir Riel verlaffen, welch' ein unbeschreiblich trauriges Leben habe ich geführt! Berzeihen Sie mir alles, Jacobi, wegen ber Hölle, worinn ich oft nach Bernichtung schmachtete. Berzeihen Sie mir jeden irrigen Gebanken, jeden schiefen Ausbruck ber Stimmung wegen, worin ich am häufigsten barüber nachsinne, wie ich bie Ermordung meiner felbst, meiner Frau, meiner Kinder, vor bem Richterftuhl meines Gewiffens rechtfertigen fonne. D wie gerne sprache ich mit Ihnen! bem sprechenten nimmt man Wahnwit nicht so übel auf, wie bem schreibenben, weil man fich immer ben schreibenben falt vorstellt, und nicht die Bite sieht, die ihn fiebern macht.

Ich hoffe, Sie leben glücklicher, ruhiger als ich. Ich glaube bes so gar gewiß sein zu können, nicht weil Sie in einer so ganz andern Lage sind (obgleich die äußere Lage boch auch zu brückend sehn kann) sondern weil Sie keine Frau haben, die tägelich leidet.

<sup>1)</sup> seine Frau Sophie, bie auszehrend war und im folgenden Früh- jabr ftarb.

59.

# Baggefen an Jacobi.

Riel b. 17. May 1797.

Mein Leben ist verblüht, ebler Jacobi, und ich fürchte, kein neuer Frühling wird es mehr hienieden entwintern. Sie kannten wenig mein unbedeutendes Ich, noch weniger aber mein sehr bebeutendes Du; Sie würden sonst weinen, daß ich Ihnen sagen muß: Meine Sophie ist mir und dem Staube, worin ich jezt ein zertretener Burm liege entflohen.

Ich wußte nie recht, wodurch ich mich Ihnen empfehlen sollte; ich war daher immer schüchtern in meiner Annäherung zu Ihnen — jezt bin ich es nicht mehr. Ich bin unaussprechelich unglücklich.

Seit ich Ihnen ben hiebei folgenden (ob zweiten oder britten weiß ich nicht mehr) sennsollenden Brief schrieb, nicht zu vollenden werth fand, und nachher verlegte — nahm die Lage, die ich darin schilderte, an Unannehmlichteit, und zuletzt an Qual in dem Grade zu, daß ich für alles im Leben, außer für die entseelende Arbeit, und seelesolternden Schmerz verlohren war. Ein Schimmer der Hoffnung, der immer trüber ward, hielt mich indessen aufrecht, dis er nach allmähligem Schwinden, wobei ich das Herz meines Herzens schwinden sühlte, am 5. May hier in Kiel gänzlich erlosch.

Ich bin nicht in Berzweiflung — und ich murre nicht: benn ich habe nicht alles verlohren; ich habe noch mich, und Gott in mir, und badurch Kraft, es mit jeder Hölle aufzusnehmen; allein es sehlt mir an Stärke; meine Gesunrheit hat zu sehr barunter gelitten — und leidet, leider! wie ich spüre, unter jeder Aeußerung meiner Kraft. Dies, Jacobi! ist eigentslicher Jammer.

Ich kann nicht viel schreiben; und ich möchte Ihnen so vieles sagen. Ich muß Ihnen lange ein sehr gemeiner undankbarer Mensch geschienen haben. Auch das mußte so sehn. Der Mensch ift erst dann ganz unglücklich, wenn er durch sein Unglück schlecht scheinen muß.

Erst nach Ihrem Tode fant ich diesen einen der Briefe 1), die ich Ihnen habe schreiben wollen, und zum Theil geschrieben habe, wieder — Sie muß ihn ausbewahrt haben — und gab ihn Reinholden mit der Bitte ihn an Sie zu senden, als einen Beweiß, daß es mir zum Schreiben nicht an Wollen gemangelt habe. Er sand während den 8. Tagen keine Zeit, ihn mit einigen Zeilen zu begleiten, und ich schiede ihn jezt selber — aus dem odigen Grunt, weil ich lieber will, daß Sie sehen, wie schlecht ich schreiben kann, als daß Sie in dem Glauben fortsahren, ich möchte Ihnen nicht — lieber fast als an irgend einen anderen Menschen — schreiben.

Am Himmelsahrtstage, den 25ten denke ich in Tremsbüttel zu sehn und den Tag darauf dürste ich in Wandsbeck eintressen. Ihr Herz, Edler, und Ihre Schwester werden den armen gerne ausnehmen, der mit zweh mutterlosen Unmündigen ankommt, und da der gute Christian Schimmelmann<sup>2</sup>) mich gebeten hat, ein Baar Zimmer neben Ihnen während meines Ausenthalts in Wandsbeck, der höchstens 2. Tage wird dauern können, zu beziehen, so lade ich mich hiemit getrost bei Ihnen ein — versteht sich in der Boraussetzung, daß kein sonstiges Hinderniß vorhanden seh — Ankunst mehrerer z. B., wodurch es an Plaz sehlen könnte. Und hierüber erbitte ich mir mit umgehender Post ein paar Worte.

<sup>1)</sup> Bgl. bie vorhergebende Rummer.

<sup>2)</sup> Graf Schimmelmann, bem bas Schloß zu Banbebed, mo Jacobi bamals wohnte, gehörte.

Boppris, Aus Jacobi's Nachlaß. I.

Herzliche Grüße von den Stolberginnen in Tremsbüttel 3), von meinem Reinhold, meinem Boß, und von Schlosser, dem ich vorgestern in Eutin erzählte, daß ich Sie bald sehen würde! Möchten Sie mit Ihrer vortreslichen Schwester herzlich wohl und voll Frühlingsempfindungen sehn!

Baggefen.

Lesen Sie boch, ich bitte Sie Franz Baabers Behträge zur Elementar Physiologie, Hamburg 1797. beh Bohn, ein kleines rauhes, erzkrustirtes Büchelchen, worin Sie aber, wenn ich mich nicht sehr täusche, Golbkörner und Stelgestein sinden werden. Es durchblizte mir angenehm meine gestrige schlaflose Nacht — ich habe es eben Reinhold zum Lesen gegeben. Kant und Fichte würdigt er, meines Bedünkens, gemäß — Schelling aber — ich begreife nicht, wie man ihm was anders, als Scharswahnsinn einräumen kann.

60.

### Baggefen an Jacobi.

Riel b. 21. Man 1797.

Dein Du tönt wieder in meiner Seele, Denker der Quelle unfrer Freiheit, Empfinder der Briefe von Splli! aber stammelnd, wie das Du des Sohnes dem liebenden Bater! Dir glaube ich — schon nach dem ersten heißbungrigen Verschlingen der mir zugeschickten heiligen Briefe!) — wer war je so ganz



<sup>3)</sup> Graf Christian und seine Gemahlin Louise, eine geborene Reventlow, wohnten in Tremsbüttel.

<sup>1)</sup> Es scheint, baß Jacobi Baggesen Briefe, welche er (3.) nach bem Tobe seiner Frau geschrieben und empfangen hatte, jum Lesen gegeben

bem Wesentlichen nach, in meiner Lage? und Du lebst noch und liebst noch — wenn Du auch nicht mehr nach Hesperien magst.

Zu Euch, zu Dir und den Deinigen kommen mögen? Bon dem Augenblick an, da ich es weiß, und durch und durch fühle, daß ich willkommen bin deh Euch — nur zum Bater der Bäter lieber. Gern möchte ich den 27ten schon dei Euch sehn; es war anfangs so bestimmt, auch schried ich der vortreslichen Louise<sup>2</sup>, daß ich am Himmelsahrtstage nach Tremsbüttel kommen würde; allein ich kann jett nicht so bald. Der Ausschub wird indeß höchstens 5. Tage betragen und am 1. Junius hoffe ich gewiß in Wandsbeck zu sehn.

Du erwähnst ber köstlichen Amalia M. — Ach! wie viel weniger ist doch eine gestorbene Betty oder Sophie begraben, als Sie, die zwar nicht im hölzernen Sarge, aber daneben liegt — ich möchte weinen, wenn ich an die Holdseelige benke, und nicht so sehr darüber, daß sie ihr Unglück immer weniger fühlt. Es scheint absscheich — aber wahrlich diese Gabe ist entweder keine Gabe Gottes, oder Er giebt sie nur mittelbar durch die ansteckende Welt. —

Laut möchte ich es über die ganze Erbe ausrufen; daß alle noch so tief versteckte Mädchen es hörten: Beiber! Beiber! hört es, Euer innigster Freund ruft es Euch zu, und möchte die Befolgung seines Raths mit seiner Bernichtung erkaufen: Eure erste, Eure höchste, Eure einzige Pflicht, Ihr Heiligen! ist — Euch nicht wegzuwerfen! Ahmt der Sonne nach in allem übrigen, nur nicht im gleichen Scheinen auf Gute und

hatte, um B. in seinem ähnlichen Schmerz zu tröften. Aus bemfelben Gefühl ber Theilnahme und Liebe rebete-er ihn auch wohl mit "Du" an; wie es später in ähnlichem Falle Goethe mit Zelter that. —

<sup>2)</sup> Gräfin Stolberg.

Böse — was Ihr ben lezten gebt, nimmt Ihr Euch selber. Doch mündlich mehr von dem Engel! Gott Lob, daß sie Mutter ist. — Ja — es ist wahr! Für Dein Bild durch Sie habe ich Dir nicht gedankt! war es mir doch, als verdiente ich eher Dank, daß ich es so immer ansehe — daß ich Vater Kant in meiner Stube zu Kopenhagen habe hängen laßen, und dieß (troz seiner Größe) mitgenommen.

3ch schämte mich nachher, daß ich Dir so von Baaber geschrieben hatte, als ich es Reinholden erzählte, und er mir ben Zusammenhang bes Dinges berichtete, mir — indem ich ihm bas meine hinreichte — sein freilich noch unaufgeschnittenes Eremplar zeigend. Noch hat Er es nicht ausgelesen. greife bas nicht. Ich verschlinge so was, ober lese es gar nicht. Mit ber ersten Lecture ber Critit 3) war ich in 3. Wochen fertig. Nachher gieng es stückweise langsam. Ich fange immer mit bem Bangen an, und endige mit bem Detail, es sei ein Mensch, ein Buch. eine Natur- eine Runstmahleren, ober, wie jezt, mein Schmerz. Es freut mich übrigens febr, mehr von bem Baaber, ber tein Saalbaader ift (wie wohl mancher, felbst in München) ju hören. Es follte mich wundern, wenn er ber Sohn bes Leibmedicus Baabers bort ist; aber nicht, wenn er ein Bruter seiner Tochter, einer gewissen Amalia Schattenhofer, bie talentvollste ihres Geschlechts, die ich je gekannt. 3ch möchte ibn tennen; benn natürlicherweise interefirte mich mehr in bem Buch bas Denkvermögen, als bas gebachte.

Ich werbe länger als die angesagten zwen Tage weilen; wenn unvorhersehbare Zufälle es nicht verhindern. Ich werbe jedem Ort jenseits Wandsbeck die Bonn einige Stunden abziehen.

Gott sei Dank! habe ich zum erstenmahl eine ganze Quartseite schreiben können, ohne an Sie zu benken! — Denn

<sup>3)</sup> Rant's Rritit ber reinen Bernunft.

es ist boch nicht gut, wenn ein Mensch unaushörlich einen Gebanken hat, wäre es auch der erhabenste. Sparsam soll man Gott denken, aber so viel möglich immer göttlich handeln — und es ist besser, daß ihr reiner, heller, rubiger Geist unbewußt in mir fortwirke, als daß er mir beimeinem eigenen Wirsten immer vorschwebe.

Aufrichtig gestehe ich aber, daß ich jezt erschöpft bin — und daß ich jezt nur von Ihr und über sie schreiben könnte. Ihr habt die himmlische zu wenig gekannt, um theils Eurerseits dies zu begreifen — theils meinerseits mir zu erlauben, es Euch weitläusig in einem Briefe begreislich zu machen. Ich mußte, bevor ich Kiel verlasse, ihr Grab bestellen. Ihre hiesigen Freunde und Freundinnen, und ich selber, haben einen Stein darauf gewollt — mit einer Innschrift. Man pflanzt Pappeln um die heilige Stätte, und legt eine Rasenbank dort an, worauf man sich niedersezt und die schöne Aussicht genießt. Ich lasse sols genbes in den Stein hauen, so wie es aus dem verbluteten Herzen sloß:

#### Sophie Naller Baggesen.

geb. in Bern d. 8. Oct. 1768, gest. in Kiel d. 5. May 1797.

hier am blühenben Grab bes schönsten irrbischen Staubes, Den ber ethabenste Geist weiblicher Würde beseelt, Freunde verweilet, und blickt, und weint ber ehlichen Liebe Stillere Thränen, nur zweh; lächelt bann wieder und geht: Bonne vergende die eine für sie, die verklärte, die lebet! Behmut eine für mich, den nur getöbtet ihr Tod. Jens Baggesen.

Ja getöbtet, Jacobi und Helene! — aber zum höheren göttlichen Leben. Guer Baggefen.

Grüße von meinem Reinhold — Gruß von mir an Claudius und seine Rebekka.

61.

## Jacobi an Dohm.

(Abschriftlich.)

Bamburg 13. Dec. 1797.

Mich verlangt fehr, wie Dein junger König, überhaupt, und burch Dich ben bieser Gelegenheit sich zeigen wirb. Die Hamb: find fehr bange gewesen, er möchte fie aboptieren; nun aber bat ber hiefige Gefandte fie beruhigt. Einige wollen boch nicht trauen, und es sind gerade solche, die in näherer Berbindung mit dem frangösischen Directorio stehen. Mich verbrießt ber Aufenthalt, ber burch ben Urlaub, ben Buonaparte von Euch genommen hat, verursacht wird; benn mich verlangt unaussprechlich bas Ende zu wißen. Seit bem 18 Fructidor ift mir bie Republit vollends jum Edel und ein Gräuel geworben. Zuverläßig erleben wir balb eine neue Erise; benn ber Gegenwärtige Auftand ber Dinge ift zu gewaltfam, ba fast bie ganze Nation bie gegenwärtigen Berrscher verabscheut und sie recht bitter haßet, weil sie sie zugleich verachtet. Diese können barum niemand mehr vertrauen, ber wirkliche Achtung verdient, sie mußen sich durch lauter Mitschuldige, eben fo verhafte und besudelte Menschen, wie fie felbst find, unterftüten lagen. Nothwendig führt bies jum Schredenihftem, und fo zum unvermeidlichen Untergang ber jest herschenben Partheb : biese Gefahr seben sie selbst und möchten gerne sie abwenden; aber es liegt, glaube ich in ber Natur ber Sache, bag fie fich nicht abwenden läft. Es können noch schreckliche Dinge aus biefem müften Wefen hervor geben.

Mir fällt hier das kleine Buch von Peftalozzi ein: Meine Rachforschungen über ben Gang ber Natur in Entwicklung bes Menschengeschlechts. Haft Du es gelesen? Der Bortrag ist ermüdend; aber es lohnt ber Milhe sich burchzuarbeiten. Ich habe nun auch ein gut Theil ber Schriften von Fr: Richter, genannt Jean Paul, gelesen. Bu ber Zeit ba Du mich um mein Urtheil barüber fragtest war mir ber Mann nur noch blos bem Namen nach befannt. Diefer Jean Paul ift eine ganz feltsame wunterbare Erscheinung. Die Natur scheint alle ihre Gaben an ihn verschwendet zu haben, er aber ein schlechter Wirthschafter zu febn. Baggesen sagte von ihm: man konne nicht mehr Benie und nicht weniger Beschmad haben. Aber Diesen Contrast in einem solchen Grabe weiß ich wenigstens mir nicht zu benten. Wer bie Sprache ber bochften und innigften Gefühle in seiner Gewalt hat, wie kann ber fich einbilben, Diefelbe Sprache ein andermal zu reben, wenn er Unfinn in Bambaft hüllt, und allerhand Ungeheuerlichkeiten burcheinander, auf die abgeschmacktefte Weise vorträgt. Wenn Du ben Besperus ober ben Armenadvotaten Siebentas gelesen haft, so wirst Du mich verstehen. Den zwehten Theil bes Armenadvokaten, fast burchaus, halte ich für ein Meisterwert; ber 3te Theil ift Narrenwert, und so auch ein Theil bes ersten. Du mußt aber boch bie Bekanntschaft bes Mannes machen, so balb Du etwas mehr Muße bekommft. Kant lieset alles, was er schreibt mit ber größten Begierbe; und Gerftenberg, bem ich Luft bagu machte, verschlang in 14 Tagen bie ganze Sammlung, so viel er fich bavon verschaffen konnte: 13 Banbe. Dies geschah mabrend meiner Reise nach Holstein; ich habe ihm nun gesagt, baß er noch 4 Banbe nachzuholen bat. Schloßer, ben bem ich ebenfalls Jean Paul einführte, schätzt ihn fast über alles; boch baben ber 2te u. 3te Bant bes Besperus feinen Enthufiasmus etwas niedergeschlagen, und in den Mumien ift er, glaube ich fteden geblieben.

Ich hätte große Lust, Dir von dem Fortgange der Philosophie in unsern Tagen zu erzählen; aber Du würdest mich

nicht anhören: Etwas haft Du boch wohl schon bavon erfahren, baß wir nun alles mit bem 3ch welches, Kraft seiner Ichheit, sich fich felbst entgegensett, und nicht anders fann, weil es Objekt und Subjett zugleich ift, und fich felbst nicht feten konnte, wenn es nicht, aus eigner Rraft, zugleich ein Nicht - 3ch (ein Du) mit fich feste - bag wir bamit nun alles beftreiten, und fertig bringen, Himmel und Erbe und was barinn ift, und ben alten Herrgott, ber wir gar nicht sehn möchten, gewaltig auslachen. Und bente: bies Shitem foll ich eigentlich erfunden, und in bem Werke über Spinoza, vornehmlich aber in bem Bespräche über Ibealismus, zuerst gegründet haben. In sofern haben biefe Manner recht, bag ich gezeigt habe, bie Rantische Bbilosophie, um consequent zu werben, muße zu biesem Ziele eilen. Ich lage mich ruhig von ihnen loben und schweige; unterbegen Reinhold, ber hart gescholten wurde, öffentlich zu ihnen übergangen ift. Nächstens wird von biefem eine ausführliche Darstellung bes Spftems in ber Lit. Zeit. erscheinen, und ich vermuthe, bak er etwas wird einlenken wollen, welches unmöglich gerathen tann. - 3ch habe ein närrisches Bilb für bies Spftem gefunden : einen Strickftrumpf. Du weißt, ein folcher Strumpf entsteht burch, und besteht in einem einzigen gaben, ber sich nur bin und ber bewegt, und im Fortgange feiner Handlung feine Bewegungen burch Bewegung selbst fixirt, ohne sich bazu eines Anotens ober bergleichen zu bedienen. Diefer Faben nun ift bas reine Ich, und ftrebt ins unendliche hinaus. Da er nun als 3ch fich unmöglich felbst seten könnte, wenn er fich nicht von etwas unterschiede, b. i. sich ein Nicht - 3ch entgegenfette, so imaginiert ber selbstthätige Faben bie Strickbrate, an welchen er fich aufhält, und im Moment bes Aufhaltens ein Nicht - Ich fest; bann zurud gehend, ein Ich; und ba bepbes in bemfelben Augenblick geschieht: ein Busammengesettes Wefen. So entsteht durch Thefis, Antithesis, und Sonthesis, bie in ber

Abstraction als bren verschiedene Handlungen betrachtet werben, aber in ber That nur Gine febn können - ber Strumpf. -In bem Strumpfe find nun Streifen, Blumen, Sterne, was Du willst, zu sehen und wirklich in ihm; aber Du wirst boch gewiß nicht so albern sehn und glauben, bas alles wäre aus ben Drathen in ben Strumpf gefloßen? Offenbar find ja alle biefe Dinge — nicht einmal Modificationen — sonbern bloke Bandlungen bes Fabens; es ift nichts ba, gar nichts, als ber Faben, und er kann wieber Faten werben. Das will er auch, und wir seben, bag alte Strümpfe bie Tenbeng haben: ihre Schranken zu zerbrechen, um bie Unendlichkeit zu erfüllen, ba fie boch unmöglich alles febn können, wenn fie Eins und Etwas febn wollen u. f. w. Lache mich nicht aus, Lieber, baß ich Dir mit solchem Geschwätz komme, benn ich habe mich unter bem Schreiben ichon beständig felbst barüber ausgelacht, und im Grunde auch nur bas gewollt, daß Du über mich und ben Contrast ber zwischen uns obwaltet lachen solltest. Gieb mir für bas Bilb aus meinem, ein anbres aus Deinem Prame.

**62**.

# Jean Panl an Jacobi.1)

(Abschriftlich.)

Beimar ben 3. Dec. 98.

Geliebtester Jacobi! Ihre Antwort 2) brachte mir unter meine hiesige Himmel ben britten mit. Sie hat mein ganzes



<sup>1)</sup> Sehr unvollständig gedruckt in Jacobi's Anserles. Briefw. II, 263 und in Jean Paul's Werken. Berlin 1842, Bb. 29, S. 251. Wir geben den Brief vollständig nach einer Abschrift, welche nebst einem kleinen Billet aus dem Jahre 1818 der einzige Brief Jean Paul's ift, der sich in Jacobi's Nachlaß vorsand.

<sup>2)</sup> Auserles. Briefw. II, 258, jeboch sehr unvollständig gebruckt.

Herz erquickt und erwärmt. Ich sagte schon seit mehreren Iahren überall: ich mag Keinen Autor mehr sehen, ausgenommen Einen, Sie. Ich muß es, aber möge Ihr zwehtes Ararat ein näheres sehn als Eutin.

Ich will erst Ihren Brief nach ber Seiten-Topik beants worten.

Baggesen ist, wenn ich lesend rathen darf, eine blühende fruchttragende heisse Welt, aber mit einem moralischen Schwerpunkt außerhalb des Mittelpunkts — Der vortreffliche, humoristische, ächt witzig und freh zusammenfaßende Baggesen kann nie Ruhe finden, nie wissen was und ob er liebe und kaum Eigennutz und Opfer trennen. —

Mein Titan ift und wird gegen bie allgemeine Buchtlosigkeit bes Säkulums gewafnet, gegen biefes irrende Umberbilden ohne cui punctum saliens — gegen jede genialische Blethora, b. i. Parzialität — gegen bie ästhetische (artistische) und philosophische Trennung bes Ichs von der Beschauung, als muffe nicht diese auf jenes wirken, es voraussetzen, nur durch baffelbe gelten und barin früher und später wohnen als in ber Abstrakzion.3) Bennahe jete Superfötazion und jedes hors d'oeuvre ber menschlichen Natur foll in Titan Spielraum für bie eignen Fehler finden; obwohl biefe Moral nur in jener Freybeit barin lenkt und predigt, womit bie poetische Gerechtigkeit ber Moral fich in ber Wirklichkeit hinter bas taufenbfache Räberwert ber Belt-Maschine verbirgt. Der gewöhnliche Lefer muß im äfthetischen Werke wie im Kosmischen um uns, überall nur Physit und nirgends Endabsichten antreffen. - Eigentlich . ist boch im Weltall jede Physik Metaphysik und Teleologie, und



<sup>3)</sup> Diefer missungene Ansbruck will sagen, baß sowohl ber Genuß als bas Brincip ber bargestellten (ästhet. ober philosoph.) Gestalt ja nicht wieber in ber Darstellung liegen könne. Anmerkung Jean Pauls.

jebes Gesez ber Natur wird nicht von Endabsichten begleitet, sondern sogar gemacht, und diese thun entweder nichts, oder alles, wie ja der vollendet-moralische Mensch schon keine Adiasphora und in der elendsten Handlung einen moralischen Willen haben müßte.

Verehrtester Freund! Ich sage alles dieses nur mir und laßen Sie mir bieses epistolarische Soliloquium zu!

Ihre vortreffliche Antizipazion aus Ihrer Schrift ratifiziert zu meiner größten Freude bas was ich Göthen auf seine Frage über Fichte antwortete : "er ist ber größte Scholaftiter; aber bie ganze Sette halt bas Licht (ober bas Auge) für bas Objett. "Ich sezte noch bazu: zum blogen scharffinnigen Philosophen Rann man fich mach en burch Rleiß, indeg bem tiefern auffer bem Auge auch bie Gegenstände mitgegeben find. 3ch finde in Fichte's Spftem eine morbenbe Luftleerheit (Kenn' es aber nur aus bem Niethammerschen Journal und aus seiner hinten treflichen Moral) und halte bas Prinzip, bas bas Bewußtsehn erklären soll, nämlich bas Zurückwirken auf sich, aus einem bäßlichen Anthromorphism bergeholt, da Wirkung auf sich nichts heißet, als bie Berwechslung ber Wirkung auf bas Berier-Ich (ben Leib) mit ber auf's authentische. - Seine Erklärung ift eine viel kühnere und bunklere Boraussetzung als bas zu erflärenbe.

O guter Jacobi! wie leicht rettete ich mich durch alle kritische und sichtische Strubel blos mit Ihrem Ruber. Schon die einzige VII. Behlage in Ihrem ewigen Spinoza ist die Rechtfertigung, der Inbegrif, die Auslösung und das Gegengist der ganzen Kantischen Bernunstkritik.

D. 5. Dec.

Es that mir weh, guter Jacobi, daß der Dolch der Krantheit immer an einem Haare über Ihnen hängt. Man fagte mir einmal von Ihrer Migraine. Ich war früher durch Wasserrinken in demselben Fall; behandelte mich aber als asthenisch, odwohl ohne 13 rown (?) und half mir durch Bier und Bitterklee. Mein Selbste-Emanzipieren von allen Doktorbüten hat meinen Kopf und die Sussixa konserviret; und ich verstrage 12 Stunden Arbeiten und 12 Stunden Marschieren. — Schreiben Sie mir etwas Bestimmtes über Ihr Kranksehn und über das Gegentheil, d. h. alles. Adam Smith sagte, as wär' ihm lieb zu wissen, das Wilton Riemen statt der Schnallen in den Schuhen getragen: wahrhaftig ich weiß über Ihre chaussure noch wenig, und es soll mir lieb sehn, hinter die Sache zu kommen.

Weimar kann so wenig als eine Ponaeropolis auf mich wirken, wie meine vorige Städte als moropoles. Erstlich find bie Städte mehr zu loben.4) Zweitens schrieb ich in einem Marktflecken unter bem Krummschließen ber Verhältniße und entgegengesetzter Gesellschaft bie mumien und ben Hesperus, und in Sof und Leipzig ben Rest ohne andere Aenberung als bie des - Ropfes. Die Wirkung des Kontraft's laff' ich weg. Und bann, mas find alle meine vorigen Stunden gegen eine beb Berber, biefe klingenbe Saule in ber bumpfen feuchten Baumannshöhle ber Welt, biesen nicht blos mit ber Feber, sondern mit dem Herzen, mit bem Leben, mit dem Denken bichtenben Beift, beffen forperliche Stimme ichon, in mein innerstes Herz wie ein Harmonien-Scho geht. Und wir lieben uns recht; o guter ebler Jacobi, wie glücklich und wie heiß und wie liebend würd' ich an Ihrem so lange geliebten Herzen liegen und wohnen! -



<sup>4)</sup> Für eine Seele wie die Ihrige ift es begreiflich und nicht Keinlich, baß ich ein Stück häusl. Glückseligkeit durch meine Miethsherrschaft antiziere, deren kindl. Wohl- und Recht-Wollen in ein früheres Jahrhundert zu gehören scheint. Anmerkung von Jean Paul.

Hamann wäre ber andere Mensch, ben ich sehen möchte, wenn nicht der Tod zum Präsentiren nöthig wäre, eine von der Studierstube durch's Emphräum reichende Gestalt, für welche nichts klein und nichts groß war, sondern alles verknüpft wie Orthographie mit Heterodoxie. Sie sind diesem Geiste eine Kollegial-Unsterdlichkeit schuldig durch Aufnahme seiner Juwelen-Kolidis-Werkgen in Ihre, mit 10,000 Roten ad usum Delphinorum.

Was die behden lieben Novem - und Dezembrisierer und äfthetischen enfans perdus, bie Schlegel, anlangt; so ift nichts baben zu machen als ein Spaß; - und biefer taum. 3ch batte längst einen fleinen mit biefem Zwillingsgeftirn, woburch niemals Phöbus gieng, exemplarisch getrieben - war' ich von bessen unmoralischen Absicht überzeugt gewesen. Da ich aber bas nicht bin - vielmehr bas Gegentheil erfahre, so tief fie mir auch ihre Saugestacheln in bie poetische Aber seten - so kann ich nie sie betriegen, sondern nur ihre Prinzipien; und hier find, wie im Leben, widersprechende Benfviele beffer als widerfprechende Annotazionen. 3ch Rann meiner toleranten Bernunft und meinem weichen Herzen keine Personalsathre mehr abgewinnen, so viel leichter und reizender sie auch ware als die perennierenbe. Wer Sie verstand, haffet Schlegels bulla in coena Domini und ihn selber - ob er sie gleich, wie mir ein Freund von ihm fagte, ohne andere Teleologie als angeborne geschrieben haben soll —; zumal ba Ihr Wert gerade gegen jenen genialischen Sonnenflecken bie Selfentugel bringt, ben er zugleich vorwirft und selber trägt. — Beb mir war, wie beb ben Deutschen, Philosophie früher als Dichtkunft; Planeten fieht man Abends früher als Sonnen, wiewohl bier wie überall im Universum (Gott ausgenommen) nur bie Stufe unterscheibet, und nicht die Art. Seit 10 Jahren aber geh'

ich in allen konzentrischen Ringen bes Pindus leichter herum, als im untersten kritischen.

Ach ars (et artes) longa (et longae) et vita brevis und bie Kantischen Perioden sind so lang und wie jede Weitschweifigfeit so bunkel? Rurg, ich habe, meine Jugend ausgenommen, in allen Wiffenschaften leichter herumgelesen als in ber Bhilosophie, - wenige Kantische und Ihre Werke ausgenommen. Und eben barum, unendlich theurer Beift! - fale Sie in biefem Winter nichts öffentl. geben — eben barum versagen Sie Ihrem treueften und innigften Schüler nicht alles! Roch feine Philosophie — ausser ber Alten — hat mich so tief angefasset und bas Licht in den büstersten Schacht so reinigend gesenkt, als Ihre, und keine studiert' ich wiederhohlter, ba barin bie breitesten Kenfter blos burch bie um fie aufgehäuften Schäbe zuweilen zugebedt und verfinstert werben. Jeder Mensch wird zu irgend einer Dichtungeart geboren. Und barum follen Sie, wenn Sie gu Oftern nichts geben, mir zuweilen einige Bogen über mas es fen vorstrecten. N. B. sub conditione disciplinae arcani.

b. 6. Dec.

Ich besuche sie hier auf dem Papierschnee jeden Abend, wenn ich aus meinem Dämmerungs-Hesperion zurücksomme. Dieses besteht darin blos, daß ich im Finstern auf und ablause und singe und träume und denke und sast zu glücklich werde. Behm Himmel! ich war's und bin's überhaupt zu sehr, (auch in meinem Siebenkäsischen Streite mit Armuth, Berhältnissen und Publikum) und es sehlet meinem Paradies nichts als eine — Eva, die ich noch dazu wie Miltons Adam schon oft genug vor dem — Auswachen gesehen.

b. 8. Dec.

Ich will heute nicht eher in die Oper gehen als bis ich meine briefliche geschlossen. — Bor allen Dingen und Bitten



thu' ich die fünfte an Sie, mir - und meiner Zeit-Armuth. - nicht nur ben Brief und so viele Gebanken barin zu vergeben, fonbern auch die unhöfliche Rato-graphie. Zwehtens bas Gegentheil ber 5 ten, mir über meine Bücher nicht zu vergeben, sondern daran (bas Lob will ich errathen) zu tabeln, wenn bas in einem Briefe thunlich ift. Drittens die 4te, einen eben balb zu geben. Behm himmel, Ihre grüne Brieftasche 5) ift mir eine andere als die grune bes hrn. v. Sartines, es ift ber grune Rafe, bas Wintergrun, bas ber Lerchen im Bauer bie Auen erfett. Biertens bie vierte — aber biefe, einzelne Bogen betreffenb, that ich schon oben. Und nun segnendes Schicksal, bas mir bie jo lange gepflegte Sehnsucht nach biesem geliebten Bergen erhörte, mach' bieses immer froher und mich seiner werther, und wenn ich Ihm einmal ins Antlit schaue, mög' ich barauf keine Spuren von ben talten Schatten biefer Wolfen-Erbe finden -Und gieb ihm überall Liebe! — Welche hohe Stunde, geliebtes Wesen, steht noch in meiner Zukunft!

Richter.

N. S. Die Sarbonische Thersites Rezension in der A. D. L. über unsern Schlosser ist von Schelling. — Zu Ostern edier' ich: "J. P. Briefe nebst bessen künftigem Leben." — Lebe heiter, schone Seele!

<sup>5)</sup> Jacobi fdrieb meiftens feiner Angen wegen auf grunes Papier.

63.

### Jacobi an Jean Paul.

Eutin ben 19. Februar 1799.

Ich ertrag es nicht länger, lieber Jean Paul, die Antwort an Dich zu verschieben, weil ich nicht ausführlich an Dich schreiben kann, wie ich es wünschte und durchaus wollte. Brief und bie Behlage an Baggesen haben mir unaussprechlich wohl gethan; alle Zweifel die ich noch an Dir hatte find verschwunden, und ich brude Dich nun an mein Berg mit voller Liebe und unbedingtem Bertrauen. 3ch unterfage mir, Deinen Brief heute wiederzulesen, ihn nur in die Hand zu nehmen, weil ich's dann nicht über das Herz brächte, nur wenige flüchtige Zeilen an Dich abzuschicken, und wieder verschöbe. ich bin seit bem starken Frost im December immer sehr leibend gewesen, habe bas garftige Herzspannen wieder bekommen, bas Du kennst, wie in ben Mumien zu lesen ift, und wovon ich fast gehn Jahre lang befreht blieb; hatte einen trüben und schmerzhaften Ropf, Suften, Halsweh, boje Augen, und war unaussprechlich traurig in allen meinen Eingeweiben, geiftigen und Dazu habe ich nun seit behnah 3 Wochen bas Haus leiblichen. voll Bafte, und andre beb meinem Nachbar Stolberg, fo baf kein Friede ift, weber in meinen Mauern noch außer ihnen und keine Alucht, weil Himmel und Erbe fich vermischt baben in Schnee. Und über ben Schnee ift bennoch ju mir gekommen Fichtens Apologie, mit bem gebruckten Briefe, ben Du gelefen haben wirst, und einem eigenhändigen Anhange an mich. ift überall unmöglich, daß ich nicht antworte; und unmöglich baß ich antworte wenn mein Unterleib nicht andre Saiten aufzieht, und mir wieder zu freber Bernünftigkeit und vernünftiger Frenheit bes Denkens und Wollens verhilft.

Nicht die Balfte meiner Noth ist Dir mit allem diesem noch geklagt. Du mußt wifen — barum fag' ichs Dir, wenn Du es noch nicht weißt — baß ich überall ein sehr unkluger Mensch bin, und für meine eigne Rechnung lauter bumme Streiche mache — gewöhnlich, mit Fleiß: Je fais les sottises pour être force de les boire. So babe ich mich jüngst, turg nachdem ich Dir und herbern geschrieben hatte, aus freben Studen angeboten, ein auf ben Sand gerathenes Taschenbuch wieder flott zu machen burch eine Vorrebe und Bepträge. geschah jum Beften meines guten Brubers in Freyburg, und feines neuen Berlegers, Friedrich Berthes in Hamburg, ben ich liebe und für ben ich forge, als wenn er mein Sohn mare. Der neue Berleger wünschte einen neuen Titel, und ber Brofeffor mußte keinen auszusinnen. Beibe wendeten sich an mich. Da mußte ich lachen, und es entstand mir ein witiger Ginfall, der brachte mich in das Unglück, wovon ich Dir schreibe. "Wenn Ihr verlegen send, antwortete ich, so ift Euch in Eurer Verlegenheit ber Titel ja gegeben: Ihr wollt für bas Publikum etwas übriges thun, und fent nur zu bescheiben Guch beffen vor ihm zu rühmen; berzhaft beraus mit ber Sprache; schreibt: Ueberflüßiges Taschenbuch für bas Jahr 1800!" — Verstunden fie fich bazu, so wollte ich, in ber Form eines Briefes an ben Berausgeber ober ben Verleger, eine Vorrebe bazu schreiben, und auch noch einen Behtrag, unter bem Titel, überflüßige Bebanten, bazu liefern. Der vollständige Titel murbe bann fenn: Ueberflüßiges Taschenbuch für bas Jahr  $\frac{18}{C}$ , herausgegeben v. J. G. J., mit einer Vorrebe von F. H. J. u. einem besondern Behtrage v. überflüßigen Gedanken ebendesselben. In dem vorredenden Briefe wollte ich von dem unläugbaren Sate ausgeben, bak bas Benug nur im Ueberflufe bestimmt werden könne; und alsdann beweisen, daß der Ueberfluß das

Digitization (2.0001).

erste Bedürfniß seb; bag er keineswegs erzeugt werbe, sondern im Gegentheil alles erzeuge, schlechterbings die Materia prima, ber Grund und Anfang aller Dinge feb. Wie wollte ber Mathematiker eine Linie ziehen ober einen Zirkel beschreiben, wenn nicht überflüßiger Raum bazu vorhanden wäre? Wie geschähe irgend eine bestimmte Wirkung, wenn nicht jedesmal die Kraft, die sie hervorbringt über ihr Ziel hinausreichte. Philosophie, was ift fie anders, als das Ueberflüßige im Berftante? Der größte Tief benter unfrer Zeit, Fichte (tieffinnig find nur die Gemüthstranken, fagt Rant) - hat es bewiesen, daß man baburch allein Philosoph werbe, daß man vom Rothwendigen abstrahiren und reflektiren, sich zum überflüßigen, gang freben, erhebe. Man tann es mit Banden greifen in ben Schriften ber Dekonomisten, bag ber Ueberfluß die alleinige Materie des Tausches und Handels ist, und der Reichthum nothwendig allem Erwerbe vorhergeben muß - Alle Tugenden Weisheit, Tapferkeit, Wohlwollen, find Brodufte bes Ueberfluges - Er ift Anfang und Ende, Grenze und nicht Grenze - Er ift es Gar! u. f. w. u. f. w.

Was ich nicht erwartete ist geschehen, die Leute haben mich behm Wort genommen, und nun hänge ich mich auf vor Angst, daß mir die Laune, die ich zum Schreiben des vorredenden Briefes brauche, nicht kommen möge, wenn ich daran muß. — Ich hatte die Arbeit, wovon ich Dir jüngst geschrieben habe, wieder vorgenommen, und sörberte daran ein leidlich Stück — nur den Abschnitt woran ich war, wollte ich sertig haben, ehe ich an das Taschenbuch gieng. Da kommt mir der Brief von Fichte dazwischen und stört mich — Und Dir hatte ich noch nicht geantwortet, und Herdern nicht — Und welche andre Briefe noch lagen mir auf dem Herzen und Gewißen, die Antwort sorderten! Das alles sollte abgethan werden zwischen jenem Abschnitt und dem Taschenbuch. In dieser Angst habe ich heute die Feber



ergriffen um zu allererst an Dich zu schreiben, weil ich biesen Gebanken am wenigsten los werben konnte beh Tag und Nacht.

Lieber Jean Paul, auch Du mußt mir etwas schicken für das überflüßige Taschenbuch, und Dir Herbern auch etwas bafür geben laßen. 3ch hatte auf Euch gerechnet, aber nun zwinge ich Euch in ber Angst, Ihr mögt wollen ober nicht. benn auch meine Borrebe schlecht gerath, wie ich im Ernst fürchte, so wird es überseben und wegen des, was dahinter fommt, verziehen. Ihr send ja bende so fruchtbar, und ich verspreche Euch, daß Ihr an Perthes einen so guten Verleger finden follt, als Euch je einer begegnet ift. — Schreibe mir auch über Die Borrede und begeiftre mich bazu; ober fage mir, ber Ginfall tauge nichts, und liefre einen anbern Titel. — Mein Bruber wird sich unsäglich freuen, wenn er bort bag Du etwas zum Taschenbuch einsendest, benn er ist einer Deiner wärmsten Liebhaber. — Von Rlopftod erhielt ich geftern für biese Sammlung eine fehr schöne Obe; so schön wie er feit Jahren keine gebichtet bat.

Bon meinem Briefe an Fichte schiede ich Dir und Herbern eine Abschrift, so balb er geschrieben ist; aber, wie es sich von selbst versteht, unter dem Gelübbe der Verschwiegenheit. — Grüße Herdern von mir mit dem Kuß Deiner Liebe. Sein Brieslein hat mir unsägliche Freude gemacht. Die 2. Ausgabe meiner Briese über Spinoza habe ich gleich von Hamburg aus an ihn senden laßen; mit Ueberwindung doch, wegen der Stelle wider ihn in dem Buche. Ich hätte mir das nicht erlaubt wider den Freund; aber ich glaubte, er wäre es nicht mehr; nicht sowohl der Gespräche wegen über Gott, als wegen des was vorhergegangen war 1) — wie er sich von mir geschieden, in Gegenwart dieses und jenes von mir gesprochen hatte seit der Erschei-

<sup>1)</sup> Bgl. Nr. 31, S. 106.

nung ber ersten Ausgabe ber Briefe, und meiner Rechtsertigung wider Mendelssohn. Dies ist längst vergeben und vergeßen, wieder gut gemacht; es ist keine Spur mehr davon vorhanden, außer durch mich in meinem Buche; das peinigt mich. Ich weiß aber wie ich ihn immer geliebt habe; ich kann von ihm fordern, daß er es auch wiße.

Baggesen hat auf meinen Brief, worin ich ihm den Deinen schickte, nicht geantwortet. Du hast ihn vortrefflich beurtheilt und sehr gut ermahnt. Auch kam Deine Ermahnung gerade zur rechten Stunde.

Ich bitte Dich nicht um Verzeihung wegen bieses schrecklich hingesubelten Briefes. Antworte balb, so kommen wir einmal in Zug. — Ich halte Dich in meinen Armen und brücke Dich sest und immer fester an mein Herz.

F. H. Jacobi.

Noch einmahl grüße Herbern. Ich schreibe ihm gewiß, so bald ich nur wieder athmen kann.

64.

### Sichte an Jacobi.1)

Jena, ben 22. April 1799.

Meinen wärmsten Dank, verehrungswürdiger, innigft geliebter Freund, für bas trefliche Schreiben, bas Sie bie

<sup>1)</sup> Im Auserles. Briefw. II, 276 unwollständig gebruckt, weßhalb wir ben Brief nach dem Hichte'schen Original genau und vollständig noch einmal geben. Als Beilage befindet sich dabei eine Abschrift von Fichte's Brief an Reinhold, gedruckt in Fichte's Leben von J. H. Hichte. II. Aust. 1862. II, 247.

Güte hatten, für mich zu schreiben.2) Meine Zeit, die burch die Wendung, welche mein Schiksal genommen, für ganz andre Dinge in Anspruch kommt hat mir noch nicht erlaubt, dasselbe so sorgfältig zu studieren, um zu finden, wie jenes Schreiben gegen mich sehn könne. Der ersten natürlichen Ansicht nach unterschreibe ich dasselbe fast durchgängig unbedingt.

Jedoch Sie erlauben mir ohne Zweisel bei meiner gegenwärtigen Zerstreuung die Bequemlichkeit, die hieher gehörigen Stellen aus meiner soeben an Reinhold abgehenden Antwort, der sich auf Ihr Schreiben bezog, underändert abzuschreiben.

"Noch ehe ich Jacobi's Schreiben erhielt, hatte ich für eine "kleine Schrift, die ich vielleicht noch erscheinen laße, vielleicht "nicht, das beiliegende entworfen (Ich sage entworsen; "die Beilage") ist flüchtiges Concept, und ich habe gegenwärztig weder die Zeit, noch die Fassung, ihr eine bessere Form "zu geben) —

"Ich unterschreibe Jacobi's Aeußerungen in ihrer ganzen "Ausbehnung. Er kennt das Wesen der Spekulation so "innigst, und eben so das Wesen des Lebens. Wie kommt "es nun, daß er nicht kalt sich über beide erheben, und "sie an einander halten kann? Warum muß er entweder "in dem Standpunkte der Speculation gesangen sehn, so daß "er sich schämt, seine Einwürfe gegen mein Shstem vor sich "selbst auszusprechen, oder in einer andern Stimmung aus "dem Standpunkte des Lebens, der Speculation, deren Werth "und Bedeutung er kennt, wie keiner, spotten, sie verwünschen,

<sup>2)</sup> Jacobi's Brief an Fichte 1799 (Berte III, 3 ff.). Jacobi hatte biefen Brief Kichten erst zugeschickt und bann im Berbst 1799 bruden laffen.

<sup>3) &</sup>quot;welche ich vor dem Briefe zu lefen bitte, indem der letzte durch fie erst vollständig wird". Anmerkung Fichte's. — Dieselbe ift abgedruckt in Fichte's Leben von seinem Sohne 1862. Bb. II, 171 ff.

"und verabscheuen? Da er selbst in gedruckten Schriften, "und in jenem Schreiben auf seine Individualität fich bezieht, List es vielleicht sin einem Schreiben an seinen Freund, das "Ihm felbst auf ber Stelle mitgetheilt wird erlaubt, biefen aufferdem unbegreiflichen Widerstreit aus dieser Individua-"lität zu erklären. Er lehnt ben logischen Enthusias-"mus von sich ab; mit Recht, wie ich ihn ebenfals von mir "ablehnen murte. Aber es scheint ein entgegengesetter En-"thufiasmus, ben ich ben Enthufiasmus bes Lebens "nennen möchte, in ihm zu wohnen, ber es ihm unheimlich "macht, auch nur zum Versuche vom wirklichen Leben zu ab-Diefer Enthusiasmus hängt vielleicht mit bem "psphologischen Phänomen zusammen, beffen Beilage III "zu ben Briefen ü. b. L. b. Sp. 2. Ausg. 4) gebacht wird. Er "bat fich in früher Jugend auf bem Bebiete ber Speculation "so übel befunden, daß sehr leicht von daher ein Affekt wider "basselbe bei ihm übrig geblieben sebn tann." —

Es muß Ihnen, — baß ich hier ein Wort hinzusetze, — mehr gekoftet haben, als es irgend einem Sterblichen je wieder koften wird, Ihre tiese Einsicht in die Geheimnisse der Spekuslation zu erwerben; an welcher ich abermals, aus inniger Ueberzeugung, und nicht etwa blos vor Ihnen, sondern vor jederman, mit welchem ich von Ihnen spreche, keinen Sterblichen Ihnen an die Seite setze. Und zu diesem Studio konnte Sie, meiner Meinung nach, auch nur Ihr herrschender Affekt begeistern, und stärken, die Liebe des reellen, der Haß der Spekulation. Sie drangen in unser Land ein, um unsre Schwächen auszukundsschaften; und dieses ist Ihnen denn gelungen — außer, daß die Berständigen unter uns nie haben sehn wollen, was wir nicht sehn können.

<sup>4)</sup> Briefe über bie Lehre bes Spinoza, 2. Ausgabe.

"Es bedarf, sahre ich fort an R. — ber absolutesten "Apathie, um durch den transscendentalen Idealismus eben "so wenig heillos zu werden, als sich an ihm zu ärgern." Das erstere könnte der bloß logische Enthusiasmus verursachen, wenn es einen solchen geben könnte. Auf keinen Fall fürchte ich über diesen Punkt etwas vom Idealismus, ich bin des sesten Glaubens, daß dieser (der tr. Ideal.) nie in eine heillose Seele kommt. Das letztere verursacht der Enthusiasmus des Lebens, bessen ich Sie in Verdacht habe.

Ich bin zu Ihnen in bem Verhältnisse bes Alters, daß Sie ohne Zweifel Söhne haben, die älter sind als ich; Sie haben gearbeitet wie ich es nie habe; Sie besitzen eine Erkenntniß und ein Talent, die ich aus meiner Ferne ehrerbietig anstaume: es kommt mir um bessen willen vielleicht nicht zu, von Ihnen und uIhnen zu reben, wie ich es soeben gethan habe. Aber, daß eben dieser Mann, dieser Jacobi, mich so hoch ehrt mir unter den spekulativen Köpfen diesen hohen Rang anweist, muß mir zu Gute kommen. Und wenn ich mich an Ihnen irre, so will ich meinen Irrthum gern zurüke nehmen.

Es find noch einige Punkte, die wirklich ftreitig zwisichen uns zu sehn scheinen. Diese will ich nach erlangter Ruhe, studiren und ich behalte mir vor, Ihnen darüber ausführlich zu schreiben.

Nach erlangter Rube sage ich; benn gegenwärtig habe ich eine Haushaltung aufzuheben, und mir ein Aspl zu suchen, wo ich sicher vor litterarischen Tracasserien, und politischen Versolzungen, gebekt vor den Bannflüchen der Priester, und den

Steinigungen ber Gläubigen, ausruhen und zu einer neuen Wirksamkeit in ber Stille mich stärken könne. 3ch habe meine Lehrstelle nicht mehr; biejenigen welche mein Schickal entschieben, fagen, daß ich fie selbst aufgegeben : ich aber fage, daß man sie mir burch eine unwürdige List genommen. Mich von biesem einflugreichen Plate wegzubringen, baran hatten die Freunde ber Finsterniß und ber Willführ schon längst alle ihre Kräfte gesett; sie hatten, was ich freilich vorher nicht wußte, unsrem Berzoge schon längst ben Entschluß beigebracht, bei ber ersten auten Gelegenheit sich meiner zu entledigen. 5) Meine Lehre zum Vorwande zu nehmen, schämte man fich; und man proteftirt auch noch jezt feierlich bagegen, baß biese einen Einfluß auf die genommene Entschließung gehabt. Dagegen misbrauchte man lieber mein Vertrauen, machte einen Privatbrief zu einem Actenstäck, und ließ biesen Brief sagen, was man muniche, baß er gesagt hätte.

Daß verdrießlichste bei der ganzen Sache, lieber Jacobi, ist dies, daß nicht einmal ich selbst mit mir zu frieden sehn kann. Segen jenes Seschlecht zwar habe ich ohne Zweissel Recht; aber nicht gegen mich. Ich hatte die ganz zulett jeder Versuchung, von dem Wege der strengen Förmlichkeit auf das Gebiet der geheimen Unterhandlung und Verabredung mich verleiten zu lassen, widerstanden; nur noch 8 Tage Ruhe, und sie konnten nur zu ihrer eignen Gesahr, und zu ihrer eignen offenbaren Schande etwas gegen mich unternehmen. Der einzige Mensch allhiers), der einige Autorität über mich gewonnen hatte, weil ich ihn für einen streng ehrlichen Mann hielt, welches er denn wohl auch großentheils ist und bleibt,

<sup>5)</sup> Es ift bekannt, wie sehr das Gegentheil der Fall war, wie ungern ber Herzog und die Regierung die Sache durch Fichte's Heftigkeit und Unbotmäßigkeit dis zu diesem Punkte gebracht sahen.

<sup>6)</sup> Es war Paulus.

verleitete mich noch ganz zuletzt mich mit jenem Geschlechte auf ihrem eignen Felde, auf bem sie mir freilich überlegen sind, einzulassen; dies schlug gegen mich aus, wie ich hätte erwarten sollen?): und nun ärgerte mich nicht der Ausgang, sondern mein Schritt.

Uebrigens ersuche ich Sie, und alle, die mir nicht Unrecht thun wollen, keiner Nachricht zu glauben, bis ich selbst reden werbe. Theils ist ein entscheidender Umstand, den nur ich, und noch einige wissen, die ihn aber sicher nicht angeben werden; theils hat die Hofparthet in dieser Gegend aller Urtheile nach ihrem Sinne gestimmt. Diese Umstände mögen mich über die Beschaffenheit dieses meines Briefs entschuldigen.

Leben Sie wohl, lieber, edler, theurer Mann, und erhalten Sie mir, jetzt, ba ber gröfte Theil berer, die sich bisher meine Freunde nannten, abfällt, Ihr Wohlwollen.

Fichte.

Es folgt ber mir von Reinhold überschifte Discours des Gen. Tourreau zurück.

<sup>7)</sup> Gemeint ist bas Schreiben an Boigt vom 22. März 1792 (abgebruckt in Fichte's Leben 1862, II, 89 ff.). D. Jahn (Goethe's Briefe an Boigt ed. Jahn 1868, S. 57 ff.) hat nachgewiesen, daß Boigt durch eine Stelle jenes Briefes sich veranlaßt sühlte, von bessen, bahalt Gebrauch zu machen, und daß er dieß gethan in der Hoffnung Fichte's Sache damit bessern zu können. Fichte's augenblickliche leidenschaftliche Berblendung ist zwar erklärlich. Allein er selbst konnte sich späterhin dem Geständniß nicht entziehen, daß die Weimarsche Regierung nicht anders handeln konnte. Den tragischen Ausgang seiner Angelegenheit hat Fichte ganz allein selbst verschuldet.

65.

# Jacobi an Reinhold.

Eutin, ben 25. Juni 1799.

Meinem Versprechen gemäß senbe ich Dir, mein Liebster, bie höchst ohnmächtige Vertheibigung bes unglückseligen Richte 1) Mir hat das lette noch schlechter als das erste gefallen und ich begreife nicht, wie Du Dich baburch auf irgend eine Weise hast können einnehmen laßen. Ich sehe auch nicht, daß Boigt schlecht gehandelt hat: er konnte den von Fichte erhaltenen Brief, nachdem er ihn eröffnet und gelesen hatte, weber zurudsenden, noch dem Herzoge verbergen.2) Mir zu Gefallen, bester Reinhold, lies den Kichtischen Brief noch einmahl, und erwäge bie von mir angestrichenen und unterstrichenen Stellen. was ich weiter bis zu Ende bes Manuscripts angestrichen und am Rante betgeschrieben habe. Daß er mit bergleichen Rabbulistereben sich vor sich selbst entschuldigen kann, ift mir unbegreifflich; und die Wahrheit zu sagen, ich glaube nicht, daß er es kann. Sein ganzer erster Brief an B. ift ja aus lauter Drohungen zusammengesetzt und die Form und der Ton zeigen von Anfang bis zu Ende, bag er mit bem Minister und nicht mit bem Freunde zu thun haben will. Boigt und er mögen vormals Freunde gewesen sebn, aber jest waren fie es gewiß nicht mehr. Dies scheinen auch die Worte selbst an den Tag legen zu wollen "ber eine lange Zeit bie Bute gehabt, meine Angelegenheiten für einen Theil der seinigen zu halten" - wie hatte er auch bem Freunde mit ber öffentlichen Bekannt-

<sup>1)</sup> Die "Gerichtliche Berantwortung", Fichte's Werke, Bb. V. Die Schrift war begleitet von Fichte's Senbschreiben an Prosessor Reinhold v. 22. Mai 1799. (Fichte's Leben II, 84 ff.)

<sup>2)</sup> Bgl. Anmert. 7 bes vorhergehenden Briefes.

machung bes Briefes broben mögen? — Was sollte Boigt, nachdem er biesen Jehdebrief empfangen und gelesen hatte, thun? Gleich nach ber erften Drohung, wegen Berber, beißt es, daß fie ausgeführt werben folle, Jobalb man noch einen Schritt pormarts gegen ibn thun werbe." Diefer Schritt pormarts werbe gethan, wenn man ihm einen gerichtlichen Berweis, bas ift, burch ben Afabemischen Senat geben, eine Beifung auf biefem öffentlichen Wege an ihn gelangen lage; benn sein Benehmen in ber ganzen Sache von Anfang bis zu Ende feb nicht blos tabellos, sondern preiswürdig und das preiswürdige burfe man nicht ich elten lagen; wenn man ibn also nicht unbescholten, nehmlich, ohne Weisung und Berweis burch ben Akabemischen Senat lage, so werbe er abbanken; mit ihm mehrere aleichgefinnte Freunde, bie ibm ihr Wort barauf gegeben, und ba bies ber Afabemie jum Berberben gereichen werbe, fo halte er es für feine Schuldigfeit, biefe Kriegserflärung vorauszuschicken. Er werbe alsbann auch biese Kriegserklärung brucken lagen, bamit die ganze Welt erfahre, bag er ber Universität lieber gutes als boses erwiesen hätte. Ihm und seinen Freunden liege übrigens wenig baran, ihr Blan feb fertig u. s. w.

Nun frage ich Dich, lieber redlicher Freund, wenn Du Dich unbefangen an Boigts Stelle setzeft, wie wolltest Du Dir rathen? — Berweis und Weisung sollten gegeben werden und zwar durch den Atademischen Senat, und Fichte hatte erklärt, erklärte in seinem Briefe, er verlöre dadurch seine Unbescholstenheit, es werde nicht innerhalb der Regierung und des Senats bleiben, man würde den Berweis in allen Zeitungen abdrucken, seine Feinde wlirden sich freuen und das duldete er nicht. Die Regierung konnte keinen milden Berweis mehr geben, ohne Gesahr zu laufen, wenn Fichte Wort hielt und abdankte und seine Drohungen drucken ließ, daß man gesagt hätte,

fie hätte die Erfüllung der Drohung abwenden wollen und fich zugleich ungeschickt und schwach bewiesen. Bielt Fichte nicht Wort, so mußte sie erwarten, bag ber Brief bennoch burch einen ber Verschworenen bekannt würde und sie erschien alsbann in bem erbärmlichsten Lichte. Dieser Alternative burfte Boigt ben Bergog nicht aussetzen, wenn er auch an feine eigne Berfon daben nicht dachte. Er that also, was er nicht lagen konnte, und bie Sache wurde geendigt auf die einem weisen und guten Fürsten allein anständige Weise. - Fichte bereute nun seine Thorheit — Ich verweise Dich auf meine Randgloßen zu seinem zwehten Briefe und vorher. — Unmöglich konnte bie Regierung durch die sophistischen Erläuterungen ihr Wort zurücknehmen - s. abermals meine Randgloßen — ber Mann, ber so gepocht, getrozt und gedroht hatte, durfte so nicht abkommen, ober es hätte wieder geschienen, als fände sich die Regierung nur zu gern mit ihm und seinen Berbundeten ab; er mußte sich wirklich bemüthigen, seine Uebereilung bekennen, Berzeihung Es ift gar zu lächerlich, wenn er überreben will, er batte, ba er seinen ersten Brief schrieb, nur gefürchtet, mas er in feinem zwehten angiebt. Wie hatte bie Regierung bie Beschuldigung bes Atheismus bestätigen und ihm zugleich seine Stelle lagen können? So etwas als möglich zu benken ift ja Unfinn.

Sieh, Lieber, so kehrt sich alles in mir um, wenn ich diese Geschichte in Betrachtung ziehe. Darum ist es unmöglich, daß ich über die mitgetheilte Handschrift etwas aufsetze. Ziehe Du aus meinem Briefe und meinen Randgloßen etwas erträgliches zusammen, oder bitte Jensen, daß er es thue. Dann erzähle Fichten, daß ich in Kiel gewesen und mich so erklärt hätte wie da geschrieben stünde. Sage ihm alles so gerade und rein als es geschehen kann, ohne ihm gar zu wehe zu thun. Er muß schweigen oder er ist ein verlohrner Mensch. Er hat gehandelt und

geschrieben wie ein Unsinniger; bie Zeit allein und mit biesem unseligen Handel nichts gemein habende Geistes-Werke können es in Vergeßenheit bringen.

Es ist spät und ich muß schließen. Ich habe mich biesen ganzen Tag mit ber Fichtischen Schrift beschäftigt. Sie noch einmahl ganz und Stückweise 2, 3 Mahl wieder gelesen. Wenn Du von meinen Stricken und Randgloßen Gebrauch gemacht haft, vertilge sie mit Federharz. — — — — —

Dein eigenster Jacobi.

66.

## Jacobi an Reinhold.

Eutin ben 15. Oct. 1799.

Mit vielem Dank, mein Theuerster, sende ich Dir den Brief unseres wunderlichen Fichte 1) zurück. Es ist mir lieb, daß er doch einigermaßen mit der Weimar. Regierung jetzt sympathisiren kann. Mißverstanden hat er mich nicht darin, daß ich ihm schlechterdings alle Rechtsertigung abgerathen habe, weil er an keiner Seite sich decken kann, ohne an der andern sich Blößen zu geden: er müße nur suchen, sagte ich, durch tadellose Aufführung und tressliche Schristen das Geschehene in Bergeßenheit zu bringen. Behm Borwurf, den er mir macht, vergist er, daß er, indem er eröffnete, zum Untergang der Universität Jena ein Complott fertig zu haben, zugleich versprach, wenn Er ungekränkt bliebe, alle seine Kräfte von neuem anzustrengen, um den größten Vor dieser Universität zu befördern. Ich wünsche,



<sup>1)</sup> Ohne Zweifel Fichte's Brief vom 28. Sept. 1799 an Reinhold (Fichte's Leben II, 272 ff.).

baß Dn ihn hierauf in meinem Nahmen ausmerklam machest. Was er an jener Stelle zu seiner Entschuldigung ansührt, ist baare Sophistereh. Ich hätte noch manches andere über seinen Brief zu erinnern; aber wozu? — Wegen seiner Absichten auf Heibelberg muß ich erst reissich bei mir selbst überlegen. Wenn ich ihm mit gutem Gewißen ein gutes Schicksal machen kann, thue ich's gewiß.

Mit Vergnügen habe ich gelesen, was Du mir von Deinem Auffenthalt in Lübeck schreibst. Nach meiner Zurücktunst von Emkendorf will ich Villers einladen, einige Zeit in meinem Hause zuzubringen. Ich bin sehr begierig, ihn kennen zu lernen. Von dem jungen Köpke<sup>2</sup>) ersahre ich durch Dich das erste Wort.

Seit ich Dir schrieb, bin ich in Neeb's Buch nicht weiter, als S. 180 gekommen. Es gefällt mir aber je länger je beßer, und ich kann es nicht erwarten, daß Du es auch gelesen habest. Ich wollte schon am Frentag Perthes auftragen, Dir es zu schicken; gestern habe ich es wirklich gethan. Daß Herr Bouterwet dieses Buch gelesen und nur mit Hülfe beßelben sich selbst übertroffen hat, davon bin ich überzeugt. Dies, mein Lieber! müßen wir ungesäumt an den Tag bringen, denn es ist unver-

<sup>2)</sup> Roeppen?

<sup>3)</sup> Joh. Neeb, geb. 1767 zu Steinheim, Professor der Philosophie in Aschaffenburg, 1792 in Bonn, 1798 an der Centralschule in Mainz. In Folge klerikaler Umtriebe gab er seine Stelle auf und kaufte sich in Niedersausheim, 3 Stunden von Mainz an und lebte dort als Landwirth. Er starb 1843. Seine bedeutenderen Schriften sind: Ueber Kant's Berdienste um das Interesse der philosophirenden Bernunst, 1793. Spstem der kritischen Philosophie, 1795. Bernunst gegen Bernunst oder Rechtsertigung des Glaubens, 1797. Die letztere Schrift ist dier gemeint. Neeb war ein Mann von freiem Sinn und klarem Kopse. Jacobi stand von 1812 bis zu seinem Tode mit N. in eifrigem Brieswechsel.

<sup>4)</sup> Es war nicht ber Fall.

antwortlich von diesem Göttinger, daß er Neeb so arg bestahl und ihn nicht einmal nannte. Man könnte zwar denken, wenn man meinen Brief an Fichte liest, auch ich hätte ihn bestohlen, und sogar einige Einfälle und Gleichniße von ihm geborgt: aber Du wirst schon sehen, wenn Du das Buch liesest, warum dies nicht wahrscheinlich wäre. Dennoch verdrießt mich der Umstand, und ich muß es durchaus öffentlich bekannt machen, daß mir dies Buch erst jest zu Gesicht gekommen und ich seiner sonst geswiß gedacht hätte. . . . . . . .

Behnah hätte ich vergeßen, Dich wegen einer Stelle in Fichtes Brief zu fragen. Ich lese bort: "daß der letztere (Kant) "denn doch nur ein Drepviertels Ropf ist, und daß es mit seiner "Philosophie in der That die Bewandniß hat, die Sie wider "mich behauptet und die ich einst sehr auseinandergesett, "indem ich sie von Kant läugnete, geht aus seiner neuesten "Erklärung sonnenklar hervor." Wahrscheinlich ist hier von öffentlichen Verhandlungen die Rede. Sage mir, wo ich nachschlagen soll.

Ich umarme Dich von Herzen

**F.** 3.

#### 67.

### Jacobi an Jean Paul.

Eutin d. 21. Oct. 1799.

— — Ich habe weber Zeit noch Besinnung Dir zu erzählen, was ich Dir zu erzählen in meinem vorigen Briese verssprochen habe; aber einen Fund, den ich auf meiner Hamburger Reise machte, muß ich Dir berichten. Ich besuchte meinem Freund Gerstenberg in Altona, und er gab mir Rechenschaft von seiner Zeitverwendung in dem Jahre, das wir uns nicht ges

sprochen hatten. Er hatte viel gelesen und nannte mir zuerst und mit bem größten Intereffe Neebs 1) Bernunft gegen Bernunft, ober Rechtfertigung bes Glaubens. 3ch kannte weber ben Mann noch bas Buch. Kaum wollte Gerftenbera mir es glauben. — Es stünde ja schon eine Abhandlung von ihm im Nichtischen Journal und zwar eine höchst merkwürdige — Das läugnete ich, und es fand fich auch, daß fie in bem früheren von Niethammer stand. — Genug ich wurde sehr begierig bas Buch zu seben, und kaum bin ich in meinem Leben angenehmer überrascht worben, als behm Durchlesen besselben. Daf ich einen solchen Jünger in Deutschland hätte, einen Jünger, von bem ich selbst schon wieder lernen könnte, ware mir nicht eingefallen. Sonderbar, daß es mir Jahre lang verborgen blieb; benn bieses Buch ist im Jahre 97. schon erschienen; und die Vorrede b. 1. May 96. zu Ernstfirchen bei Aschaffenburg geschrieben. Dahin muß Neeb vor ben Franzosen gefloben sebn, benn auf bem Titel bes Buchs ift er als Brof. b. Phil. ju Bonn angegeben. Er lebte also mahrscheinlich gang nahe bei Dugelborf, und ich erfuhr nichts von ihm. Du mußt burchaus bas Buch lesen — Du wirst erstaunen, wie ich erstaunt bin, — und mir gern helfen, es bekannter zu machen.

Ich selbst werde von Emkendorf aus gleich an ihn schreiben, unter Couvert seines Berlegers, der doch wahrscheinlich weiß, wo sich der treffliche Mann jetzt aushält. Wigenmann, und mehr als Wigenmann scheint mir in ihm wieder auferstanden zu sehn.

F. I.

<sup>1)</sup> Bgl. Anmert. 3 gum vorhergebenben Brief.

68.

### Poel an Jacobi.1)

Hier, mein lieber Jacobi, sind die 2287 MR. 8 S. für Herrn Martens; Sie werden die Güte haben 1500 MR zuzuslegen und mir meinen Wechsel zurückzuschicken, womit denn die Sache abgemacht wäre. Den Contrakt werde ich ehestens nachsenden. Madame Sieveking ist mit dem Entwurfe vollkommen zufrieden, und es wird also nichts darin geändert werden! Wir wünschen behde, daß die Absicht in der dieser Handel? gesichlossen worden, ganz erreicht werde, und Sie in Ihrem bequemen wohl eingerichteten Hause, die heitere Ruhe genießen mögen, der Sie zu Ihren ächtphilosophischen Arbeiten bedürfen, und der wir hoffentlich noch manchen Genuß verdanken werden, wie den welchen Ihr Brief an Fichte uns gewährt hat.

Ich habe ihn gelesen und wiedergelesen diesen herrlichen Brief und darin den philosophischen Tausendkünstler wiederserkannt, der sich auf allen Höhen der Speculation mit immer gleicher Leichtigkeit und Behendigkeit bewegt, und allen Shstemen gerecht zu werden weiß, weil er von dem höhern Standpunkte auß, der ber Seinige ist, sie alle überschaut. Er der Spinozas Shstem wie keiner vor ihm beleuchtet hatte, leistet hier dem Fichteschen den nemlichen Dienst, den aber der Urheber desselben schwerlich dafür erkennen wird.

Mit dem reinen Wissen ist also jetzt alles aufs Klare gebracht. Wir wissen nun genau, was wir rein wissen können, und bieses reine Wissen läuft auf Nichts hinaus.

<sup>1)</sup> Poel lebte als Kanfmann in Altona und war mit Jacobi befreundet. Daß er auch der Speinlation auf philosophischem Gebiete nicht fremd war, beweiß sein Brief, der den Kansmann nicht verräth.

<sup>2)</sup> Jacobi taufte bas Saus, in welchem er wohnte.

Boppris, Aus Jacobi's Rachlag. 1.

Das Etwas von dem wir nichts wissen, das wir aber annehmen müßen, ist eine Glaubenssache. Ihre Unphilosophie, wie Sie sie nennen, wäre also die Lehre vom Etwas, die bescheiden vom Glauben ausgeht; Fichtens Philosophie die Lehre vom Nichts, die stolz mit Wissen anhebt.

Der gesunde Menschenverstand ber zwischen bebben wählen soll wird keinen Augenblick anstehn, und lieber seine Existenz auf Kosten seines Stolzes, als das Interesse seines Stolzes auf Kosten seiner Existenz retten wollen.

Auch ich bekenne mich zur bescheibneren Philosophie bes Etwas und nehme glaubend an, was ich nicht verwerfen könnte ohne mein Innerstes zu zerrütten und meinem bessern Dasehn zu entsagen.

Die Philosophie aus Einem Stücke schafft sich die ganze begreifliche Welt; aber die bloß begreifliche Welt ist nicht die jenige, die ich im Busen trage, in der ich lieben, hoffen, ahnden kann, die für mich eine Quelle unnennbarer Seligkeit und ach! zu oft unnennbarer Leiden gewesen ist.

In manchen Augenblicken möchte ich ben Philosophen, ber in seiner bloß begreislichen Welt einheimisch geworden ist, um seinen logischen Enthusiasmus, dieses Feuer ohne Wärme, beneiden. Aber wenn ich dann meinen Blick wieder auf Frau und Kinder werse, oder wie jetzt an Sie und über Sie schreibe, freue ich mich meiner wirklichen Welt und der Wärme womit ich noch das Gute, Liebenswürdige, Schöne zu umfassen fähig bin.

Fichtens begreifliche Welt ift leer und ift bie Leere selbst. Wenn ich mich hineinversetze so wird mir ängstlich zu Muthe wie einem Träumenden, unter bessen Füßen ber Boben verschwindet, und ber unaufhaltsam fortfällt in einen unbegränzten Abgrund.

Was Gott zusammengefügt hat, soll ber Mensch nicht scheiden. Ein Philosoph aus Einem Stücke, dem seine Philosophie alles in allem ist, hat seiner Menscheit zur Hälfte ent-

sagt; er ist kein Mensch mehr. Der Mensch soll benken und sühlen; er hat Verstand und Herz. Die Verunnft ist ihm gegeben damit er behder Aussprüche vernehme, sie mit einander in Uebereinstimmung bringe. Wer dieses thut ist der wahre Philosophischer Künstler. Der philosophische Künstler gehört in den Hörsaal; er lehrt strenge Ordnung ohne sich darum zu bekümmern, ob das zu Ordnende auch alles in diese strenge Ordnung paßt. Der Philosoph zieht die Beschaffenheit der zu ordnenden Dinge mit zu Rathe und ordnet sie, so viel er kann nach jenes strenger Vorschrift. Der große Hause muß sie geordnet aus den Händen dieses legtern annehmen.

Der philosophische Künstler im gemeinen Leben, ist mir wie ein Mann der eine Bibliothek durchaus nach einer genau bestimmten Eintheilung ordnen, und alle Bücher vermischten Inhalts die mit keiner seiner Abtheilungen vollkommen übereinstimmen, als ganz undrauchdar verwersen wollte. Der unphilossophische Empiriker will sie nach bloß zufälligen Bestimmungen, nach der Bortähnlichkeit der Titel etwa, nach dem Formate, nach der Beschaffenheit des Bandes ordnen. Der wahre Philossoph achtet auch auf Nebenbestimmungen, zufällige Beschaffenheiten, verliert aber dabeh die wesentliche Eintheilung nicht aus den Augen und stellt sie in eine gemischte Ordnung, die alle beabssichtete Zwecke so viel möglich vereinigt.

Der gegenwärtige Streit in ber politischen Welt ist gewissermaßen und in seinem Ursprunge auch ein Streit zwischen crassen Ivealisten und Empirikern. Die Mitglieder der constituirenden Versammlung waren politisch philosophische Künstler die mit ihren Theorien die sie aus Büchern und Hörsälen geschöpft hatten, auch als Gesetzgeber eines wirklich vorhandenen Bolks auszureichen mehnten, und hartnäckig daran arbeiteten, ein bloßes Ideal zu realisiren. Die eingesleischten Aristo craten

demousy Groogle

und ihre auswärtigen Beschützer, wollten durchaus nichts von irgend einer Theorie wissen, und ben noch so veränderten Umsständen alles behm Alten lassen. Die Gemäßigten wurden überschrien und von behden Partheien gemißhandelt. Zeit und Noth werden ihnen endlich Gehör verschaffen. Inzwischen wird der Streit leider! noch immer mit Kanonen geführt.

Es ift die Schuld der Theologen nicht, wenn man gegen Fichte und seine Jünger nicht auch mit Feuer und Schwerd withet. Sie tadeln den übermäßigen Eifer dieser Theologen, aber wenn mich mein Gedächtniß nicht trügt, so tadelten sie auch Fichte in dem handschriftlichen Briefe, wegen des Aufsates der ihm so viele Verfolgungen zugezogen hat, und die Art wie Sie seine Vertheidigung in der Vorrede zu dem gedruckten Vriefe sühren, beweist mir daß Sie jene Stelle worauf ich ziele, nur aus Schonung, nicht aus Ueberzeugung zurückgenommen haben. Ich wage es in diesem Stücke nicht Ihrer Mehnung zu sehn.

Fichtens Shstem ist einmal da; eine Menge guter, mittelmäßiger, schlechter Köpfe beschäftigen sich damit. Wenige sahen vorher, worauf es hinaussührte; selbst Reinhold scheint nicht geahndet zu haben, daß der Philosoph der allen Dingen ihre Wesenheit nahm, kein höchstes Wesen anerkennen konnte. Es war richtig, daß dieses Shstem in seiner vollständigen Entwicklung, mit crasser Consequenz ausgeführt werde. Man mußte es ganz kennen, um es gehörig würdigen zu können.

Was die Wissenschaftslehre anziehend macht, ist der innere feste Zusammenhang ihrer Sätze. Was am meisten zurückstößt, ist ihr Resultat; je schärser dieses mit den Aussprüchen des gesunden Wenschenverstandes contrastirt, je mehr muß sich die Zahl ihrer Anhänger vermindern.

Mancher, ber begierig auf die neue Philosophie war, wird fie mit Abscheu von sich stoßen, wenn er sieht daß sie zur Gottesläugnung führt: berjenige, beh dem ihr dieses zur Empfehlung gereichen könnte, bebarf keines philosophischen Systems um ein Gotteslängner zu werben.

Der Ort wo Fichte biese anstößige Mehnung vortrug war unstreitig ber schicklichste bazu, nemlich ein philosophisches Journal, und zwar ein solches bas keine andre Leser hat als diejenigen die sich mit der neuen Philosophie als ihre Bersechter oder Gegner beschäftigen.

Das Schlimmste ist nicht ber Aufsatz, sonbern ber Lärm, ber darüber gemacht worden ist, und die dadurch veranlaßte in einem weit populaireren Sthle geschriebene Appellation an das Publicum. Hier spricht der Berfasser mit gemischten Lesern und stellt ihnen die Begriffe, die sie sich bisher von der Gottheit gemacht hatten, als äußerst widersinnig vor, ohne ihnen etwas für sie begreissicheres an die Stelle zu geben. Doch schabet auch dieses wenig. Derzenige, der die Gottheit wirklich im Herzen hat, wird sich durch kein philosophisches Geschwätz irre machen lassen.

Das Wort Geschwätz erinnert mich baran, daß ich bem meinigen ein Ende machen muß. Doch kann ich nicht umbin, Ihnen noch meine Freude barüber zu bezeugen, daß Sie den Categorischen Imperativ so derbe abgesertigt haben. Dieser strenge Herr ist auch mir in der Seele zuwider. Er mag die öffentliche Polizeh handhaben, aber im Innern meiner Wohnung soll er sich ins Regiment nicht mischen, Gitter gehören vor Gesängnisse. Ich, der ich meine Freiheit nicht verwirkt habe, will die Fenster meines Zimmers nach Gutdünken öffnen, und sogar hinausspringen können, wenn ich es für nöthig halte, um einer größeren Gesahr auszuweichen.

Wenn Bonaparte den categorischen Imperativ zu Rathe gezogen hätte, würde er, der beschworenen Constitution zum Trope den Streich nicht ausgeführt haben, dem doch ganz Europa seinen Benfall gegeben hat; und wenn er wirklich der

Retter Frankreichs, ber Stifter bes allgemeinen Friedens und ber Wiederhersteller der öffentlichen Ruhe würde, so sollte ich boch mehnen, daß selbst der Vater des ebengedachten Imperativs ihm die grobe Verletzung besselben, im Grunde seines Herzens verzeihen müßte.3)

Wir haben einige Tage viel gehofft; aber leiber! scheinen bie gegenwärtigen Machthaber bie Umstände nicht so zu benuten, wie man es nach ihren ersten Aeußerungen zu erwarten berechtigt war. Rleinliche Rücksichten halten fie ab, die großen Maaßregeln zu nehmen, die sowol die öffentliche Mehnung als die Gerechtigkeit von ihnen forberten. Doch vielleicht ift es ber neuen Regierung vorbehalten ihren Antritt badurch zu verherrlichen; wenn ihr die Conftitution felbst nur nicht wieder Hinderniffe in ben Weg legt. Diefe Constitution, so weit ich fie kenne, scheint mir vorzüglich barauf berechnet, die Masse des Volks von allem politischen Einflusse auszuschließen, und bie Bewalt in ben Banben berer fortzupflanzen, die fie burch allerlen Runftgriffe seither behalten, und zum Theil so schändlich gemißbraucht haben. Nur ber eine Conful und seine Unverletlichkeit und bie bedeutenden Rechte, Die ihm auf 10 Jahre ertheilt werben, geben mir noch einige Hoffnung. Bon Constitutionen erwarte ich nichts mehr. Ich bin überzeugt, daß Frankreich burch keine Regel in ber Welt, sonbern einzig burch bie Willführ eines großen Mannes gerettet werben fann.

Noch wenige Tage, und wir werben im Stanbe sehn zu beurtheilen, ob die Begebenheit vom 18. Brumaire eine entsscheidende Erisse, oder nur eine neue Episode in dem großen Trauerspiele gewesen ist. Umgiebt sich die neue Regierung nicht

<sup>3)</sup> Der "firenge herr", ber kategorische Imperativ, hat bekanntlich schließlich boch Recht behalten, und es wäre wohl besser gewesen, Bonaparte hätte sich nicht an ihm versündigt.

mit rechtlichen Leuten, ruft sie die gesetzwidrig Geächteten nicht aus der Berbannung zurück, zeigt sie nicht den festen Willen, die revolutionairen Gesetze die auf die letzte Spur auszurotten, so verspreche ich ihr, weder eine lange Dauer noch ein rühmsliches Ende.

Sie können benken mit welcher Ungedult Funk4) ben Ausgang erwartet. Er ist seit vorgestern nach Tremsbüttel gereist; am Sonntage kommt er zurück. Wir freuen uns dazu als wäre er ein Mitglied unsere Famille. Er lebt fast täglich in unserm . Hause und muß sich glücklich darin sühlen, weil er uns so glücklich macht. — Er ist der einzige, der uns seither Nachricht von Ihnen gegeben hat. Sie werden auch von ihm ersahren haben, wie oft und gerne wir uns von Ihnen unterhalten, und wie sehr wir darauf rechnen sie im nächsten Januar beh uns zu sehn. Benn Sie nur halb die Sehnsucht zu uns sühlen, die wir zu Ihnen, so werden Sie Ihr Bersprechen erfüllen. — Herzliche Grüße von Allen an Sie und Lene.

Poel.

Altona b. 23ten Dez. 1799.

<sup>4)</sup> Der französische General Dumas lebte unter biesem Namen als Emigrant in Altona und Hamburg. Er kehrte balb barauf nach Frankreich zuruck und trat wieber in die Armee. Mit Jacobi war er befreundet.

69.

### Jacobi an Jean Panl.

. Eutin b. 9ten Januar 1800.

3ch habe nun angefangen Barbili's Grundriß ber Ersten Logit 1) zu lesen. Reinhold schrieb mir am 10. November um mich zu beschwören : "Ja keinen philosophischen Gebanken weiter "zu benten, und feine Zeile zu lesen, bevor ich mich mit diesem "Buche bekannt gemacht hatte." — Noch zwen andere Briefe barüber, die er mir nachher schrieb, machten mich sehr neugierig die allein echte medicina mentis zu kosten. Endlich habe ich nun barnach greifen tonnen. Bisher gefällt mir biese Arbeit fehr, und ich erwarte gute Wirkungen bavon für bie Ratheber. So ein feiner Logiter und Grobian zugleich mußte auffteben, wenn jenen geholfen werden sollte. Der gute Reinhold braucht nun auch nicht mehr über bem seinen ungemächlich und ängstlich ju fcmeben, er tann fich wieder herzhaft und breiter als zupor barauf feten - baber, glaube ich, sein Jubel, sein Entzuden. Gine Freundinn von mir2), gegen die er seinen Jubel und sein Entzücken ausließ, bat es ihm fehr übel genommen und schreibt barüber folgenbes an meine Schwester : "Reinholds "neue Berwandlung ist mir ärgerlich. Er schwantt nicht wie bie "Erbe aus irgend einer Bahn um einen Mittelpunkt, sondern "nur wie ein Berpenbikel bin und ber, um mit seinem Zeiger

<sup>1)</sup> Das Buch ift jetzt kaum bem Namen nach mehr bekannt. Reinhold sah in bemselben eine ber größten philosophischen Leistungen aller Zeiten. Er las das Buch 12mal hintereinander. Bekanntlich betete er späterhin trothem wieder andre Götter an, als ben, ber dieß Evangelium gepredigt hatte. Bgl. unten Br. 81, Anm. 2.

<sup>2)</sup> Gräfin Louise Stolberg zu Tremsbilttel, eine Frau von fast mannlichem Geifte.

"nichts als Zahlen, immer wiederkehrende Zahlen anzudeuten. "Ob diese nun römische oder arabische sind, gerade oder schief "stehen: was frommt es? — Mir erregt das wahren Eckel — "denn was ist Wahrheits Liebe ohne Wahrheits Sinn? Der "logische Enthusiasmus ist mir ein sonderbares Ding. Pig- "malion konnte sich wohl in eine Statue verlieden und ihr Leben "erstehen, aber wo ist der Anatomiker, der sich je in eine Ana- "tomie auch der schönsten Frau verliedte? Und das thun ja "diese gute Menschen. Ehrlich ist Reinhold gewiß, aber ich "fürchte, daß so wie Scho zur Stimme ward, ist er zum Begriff "geworden."3) — Ich kann nicht sagen, wie sehr mich der arme Reinhold mit seiner Offenherzigkeit dauert. Er selbst weiß, daß er sich lächerlich macht, und kann das Ansrusen doch nicht lassen.

Deine Bersicherung, daß mein Brief an Fichte ben fraftigen Köpfen in behden feindlichen Lagern gefallen, war mir um so erfreulicher, da mir bisher noch so viel als nichts über diese Schrift zu Ohren gekommen ift, und ich daraus schließen zu müßen glaubte, sie habe überall keinen Eindruck gemacht. —

Für heute, Gute Nacht, Du Berglieber!

F. J.

<sup>3)</sup> Anmerkung von Jean Kaul an den Rand geschrieben: "Simmel! was gibts für Weiber jezt! Wie viel sehlt, so schreiben sie zuletzt eben so gut, wie ein Helfrecht, Müller, Bogel, Clöter!" —

70.

## Jacobi an Jean Paul.

Eutin b. 13. Febr. 1800.

Ich habe Dir ben 9ten und 12ten1) Januar geschrieben, und Dich febr um einige Zeilen Antwort gebeten. Geftern rechnete ich fest barauf, biese zu erhalten, aber ich gieng leer aus. Einen britten Brief, ben ich Dir versprach, habe ich nicht schreiben können: in ben ersten 14 Tagen nicht, wegen einer Menge Hindernife von Augen; und hernach nicht wegen Krankheit. 3ch bin mit einem heftigen Ratharrfieber beimgesucht worben, bas mich arg mitgenommen hat. Da ich eben beger zu werben anfieng, fiel ich wieder ein burch eine Unvorsichtigkeit, und kann mich nun gar nicht erholen! Ich schreibe Dir auch heute nur, um Dir die einliegende Abschrift zu senden. Die Urtunde felbft empfieng ich Montag vor 8 Tagen von Reinhold: und ben Sonnabend barauf, burch Perthes, bas neue Buch, bie Beftimmung bes Menfchen.2) Diefes habe ich in einigen erträglichen Stunden, die mir meine Rrantheit ließ, mit Begierbe burchgelesen, und mich nicht genug über ben Berfaßer wundern konnen, ber biese Schreiberen für popular halt, und sich einbildet, badurch die Frucht meines Briefes an ihn bem Bublico rein abzutreiben. Die zweh ersten Bücher zu lefen, ift mir sehr leicht geworden, und sogar hat das zwehte, gegen das Ende, mich wahrhaft ergött, und mich fast gesund gemacht burch herzliches Lachen mit Lene, ber ich eine Stelle nach ber andern mitzutheilen mich nicht entbrechen konnte. innerung in ber Vorrebe wegen bes Ich, bas ber große, er-

<sup>1)</sup> Auserlef. Briefw. II, 290.

<sup>2)</sup> von Fichte.

babene Beift unterrichtet: bag nur wir Leser bamit gemehnt sind, wird aar zu comisch, wenn man nun in bas Gespräch selbst hinein kommt. 3ch möchte wißen ob Jemand set, bem nicht baben ber talte Beift im Fauft ber Morgenlander einfiele. Diese sehr gelungene Nachahmung ist luftig genug. Aber nun im 3 ten Buche, wo fich biefer talte Geift warm macht, glübt, prebigt, fingt und betet, und sogar bas Evangelium lehrt - ba war es aus bei mir mit bem Lachen; mir wurde übel und weh, und taum erhielt ich es von mir, bas Buch zu Ende zu lefen. 3ch war vorher, in ber ersten Sälfte ber Glaubenslehre schon so mube geworben über bem unfäglichen Gewäsche, über bem ewigen Biederholen, bem unaufhörlichen überseten wollen aus bem ibealistischen Rothwälsch in ehrliche Menschensprache, und bann wieder aus ehrlicher Menschensprache in idealistisches Rothwälsch, daß ich es kaum mehr aushielt. — Allein nun erft, da es losgieng mit ben ichonen Stellen, und philosophiert murbe mit Baufen und Trompeten, und geläutet wurde bazu mit allen Glocken, und bie Orgel gieng mit allen ausgezogenen Registern, Ranonendonner bazwischen und Psalmen und Humnen, und Bosaunen, Zinken und Sarfen, Tromeln und Bfeifen - mabrlich, ich glaubte, ich wurde toll, mir vergieng hören und feben, und ba bas Buch aus war, fand ich mich halb ohnmächtig. -Sage mir, ich bitte, wie es Dir bamit ergangen ift, und was Du von Anderen darüber hörst. Ich bin unaussprechlich neugierig. - Reinhold, ber bibere, schrieb mir, ehe er mein Urtheil wußte folgendes:

"Fichte 'befindet sich nie ausschließender auf dem Stand"punkte der Speculation, als wenn er sich über denselben empor"geschwungen zu haben glaubt — weil er auch diese Operation
"nur durch Speculation vornimmt, und diese denn natürlicher
"Weise nicht über sich selbst hinaus kam. — Ich kann nicht glau"ben daß dieses für die nicht Philosophen von Prosession ge-

"schriebene Buch, auch nur für Einen in der Hauptsache ver"ständlich und überzeugend sehn konnte, der nicht transsc. Ibealist
"von Prosession ist; und ich meines Orts sinde mehrere Stellen
"der zwehten und der ersten Hälfte des 3 ten Buchs speculativer
"gedacht und trockener dargestellt, als irgend etwas, was ein
"speculativer Philosoph in unseren Zeiten für speculative Philo"sophen geschrieben hat. So wenig versteht sich dieser übrigens
"so beredte Mensch auf die Denkart und den Ausbruck des natür"lichen Berstandes, und so wenig kann er von seinen künstlichen
"Abstractionen mehr abstrahiren! Ich will mir das zum war"nenden Benspiel sehn lassen."

Alles dies, mein Lieber! nur für Dich; daß ja nichts von allem was ich Dir geschrieben, unter die Leute und auf irgend eine Weise ins Gerücht komme. Roch habe ich bas Exempl. ber Best. b. Menschen, bas Fichte selbst mir schicken wollte, nicht erhalten. Wie mir graut vor dem Gedanken, daß ich vielleicht bieses Buch noch einmal werbe lesen müßen, kann ich Dir nicht fagen. 3ch tann es mir als möglich benten, bag biefes Buch Dir weniger als mir widerstehe, ob es gleich scheint, als mußte fich bas Gegentheil ergeben. Gewiß haft Du auch schon ein Eremplar bes lateinischen Buchs, Maximum seu Archimetria 3) mit einer beutschen Beblage, ba Du selbst in bieser am Schluße angerebet wirft. Mir ift es mit einer Zuschrift eingelaufen, die ich, so kurz sie ift, beute abzuschreiben nicht Zeit habe. Den beutschen Mond habe ich betrachtet, und gute Lichtlöcher barin gefunden. Bon bem lateinischen habe ich erft wenige Blätter lefen können; es gefällt mir beger. 3ch muß feben wo es binaus will. Aus blogen Ermegen als foldem, kann ewig nichts folgen, als Fichtische Philosophie und bes gleichen. Vederemo!

<sup>3</sup> von Thorild.

Ich habe Fichten auf seine 4 Punkte nur antworten laßen, daß ich gewiß kein Lavaterianer wäre, und nichts im Hinterhalte hätte. Hiemit Gott befohlen! Wenn ich nicht mit nächster Post einen Brief von Dir erhalte, so werde ich böse.

Dein Friedrich Beinrich.

#### 71.

# Jacobi an Jean Panl.

Eutin, b. 16. März 1800.

Lieber innigstgeliebter! Wie soll ich es anfangen, Dir bie Freude einigermaßen zu beschreiben, die mir Dein Brief 1),

Weimar ben 7. Merz 1800.

J. P. F. Richter.



<sup>1)</sup> Bgl. Jean Paul's Werke 1842 Bb. 29, S. 280. — Die Vorrebe und Debication find die des "Clavis Fichtiana seu Leidgerberiana". Die Vorrebe, die Fichte'sche Philosophie besprechend, läuft aus in solgende Widmung an Jacobi: "Aber den sünsten Lorbeerkranz, den ich für meinen guten Nestling und Dauphin gepstädt und gewunden — die fünste und schönste Krone, so wie sonst der König von Polen 5 Kronen hatte, wovon die fünste die der Königin war — Diesen will ich ihm vor der Welt wirklich auf den Scheitel legen und über die Schläse hereinziehen; ich will den Reugekrönten Dir widmen und bediziren, geliebter Friedrich Heinrich Jacobi!

Er sei Dir zugeeignet, wie mein Inneres schon so lange bem Deinigen. Unsere geschriebenen Briese, weißt Du, sind nur die Nachsahrer unserer gebrucken; ja ich habe Dich früher und länger geliebt, heinrich, und weit gründlicher. Denn aus Deiner hand empfing ich die von der Schönheit damaszirte Basse, an der die gegen das Leben gezucken Zerglieberungs. messer der Zeit zerspringen. Wenn der Dichter Ein Auge, wie Polyphem, mitten auf der Brust, und der Philosoph Eins, wie die Seligen in Muhameds Paradiese, oben auf dem Wirbel hat und in's Blaue sieht wie jener in's Tiese: so hat der rechte Mensch zwei Augen zwischen der Stirn und der Brust und sieht überall hin. — Und darum lieb' ich Dich, immer so fort; aber warum hab' ich Dich denn doch noch nicht gesehen, mein heinrich?" —

Deine Borrebe, Deine Debication gemacht haben. Dein Paket wurde mir gestern morgen zugleich mit dem Frühstück gebracht. Ich hatte Kopsschmerzen, sie vergiengen nicht von dem Lesen, aber ich achtete sie nicht. Nur war es mir unmöglich, gleich nach dem Lesen die Feder zu ergreisen, und Dir zu antworten wie ich es gewünsicht hätte. Die Kopsschmerzen legten sich am Abend, und ich las nun alles wieder mit unaussprechlicher Wonne. Ich liebe Dich in einem Grade, daß ich Dich darum nicht loben kann! O daß ich Dich einmal in meinen Armen hielte!

In das innerfte meines Geiftes bift Du an ber Stelle eingedrungen, wo Du von Fichte fagft: "Hier wird er un heilig." Individualität ift ein Fundamentalgefühl; Indivibualität ift die Wurzel der Intelligenz und aller Erkenntniß; ohne Individualität keine Substanzialität, ohne Substanzialität überall nichts. Ichheit als eine bloße Handlung bes Gleichsekens von - Nichts, als Nichts, in Nichts, burch Nichts, ist ein baarer Un-Gebanke; und bas Entgegenseten, als Bedingung biefes Gleichsebens, eine mahre Tollheit, ba ich zum Entgegenfeten nur ein Nichts' plus Richts, eine unenbliche Größe von plus Nichts vorfinde. Reine Selbstheit ift reine Derselbigkeit ohne Der. - Der ober bas ift nothwendig immer ein Individuum. Also liegt ber Ibentität Substanzialität, ber Substanzialität Individualität schlechterdings zum Grunde. Bewußt ift ein Abjectiv; es fann ohne Substantiv nicht gebacht werben, und dieser Substantivus ist bas, was sich im Gefühl ber Ibentität unanschaubar barftelt. Die Persönlichkeit. bes Menschen ift als ein blofes Schweben burch Spnthefis ganz unbenkbar; als ein Erzeugniß in ber Zeit, als etwas, bas burch Befinnung erst entstünde, ift sie erweislich unmöglich. Ich, Fr. Beinr. Jacobi ertenne mich als folden ohne alles Mertmal, unmittelbar, Rraft meiner Substang; ich brauche mich

nicht erst zusammen zu setzen — — Ich mache einen großen Sprung und sage: wie Fichten alles Subjectivität, so ist mir alles Objectivität. S. Allwills Briefsammlung S. 164—165. Der Trieb des Menschen ist, durchzudringen zum Wahren. Ich din Realist, wie es vor mir noch kein Mensch gewesen ist, und behaupte, es giebt kein vernünftiges Mittelsustem, zwischen totalem Idealism oder totalem Realism. — Du bist der erste, dem ich mich auf diese Art entdecke, weil Du der erste bist, dem ich es zutraue, daß er mir auf halbem Wege schon entgegen gekommen sei. Laß es auch Dir nur gesagt sehn.

Mir fiel eben eine Stelle aus Hamans Beilage zu ben Denkwürdigkeiten ein; bier ift fie: - "Bierher gehören vielleicht jene ersten Grundsäte, wornach ber Mensch glaubt, burch ben guten Gebrauch seiner Fuge bis in ben himmel springen ju können; bag bie bloge Entfernung ber Schranken aller Realität Raum mache, und die gange Geligfeit einer menschlichen Seele auf einer ungehinderten Aeußerung ihrer Birffamteit beruhe!" - Go lehrten bie Wolfianer, und wir erfahren also von Fichte in tiefer Absicht nichts neues. Dieses aber gehört ihm allein, bag bie Philosophie nur ba ift um einen natürlichen Bahnfinn zu rechtfertigen, und a priori ju begründen. Außer biefer Rechtfertigung bat fie keinen Zwed. Sie erklärt ben Traum ber Erfahrung als Traum; an eine Deutung ift nicht zu benten. Sie weckt mich, um mich felbst und alles was außer mir ist, vor meinen Augen zu vernichten. Ein anderes Erwachen, als in biefer Theorie bes Traumens, lehrt fie, giebt es nicht: um zu fenn, muß ich traumen, und es giebt gar fein Sebn, außer einem traumenben.

Und nun mein Wille, ber aus lauter Wiberwillen bestehen soll — Meine Frenheit, die keinen anderen Gegenstand, keine andere Absicht hat, als Natur, Individualität und Personalität zu vernichten, benn ihr materieller Trieb

ift Unabhängigfeit, Gelbständigfeit, Selbstgenügfamteit burch Bertilgung alles Dasebns. Sie strebt nicht bie Ratur zu unterbrücken um sie zu ordnen, weil geordnete Ratur nur einen gewißen Buftand ber Dinge giebt, und gar kein Zustand Dbiect ber Intelligenz febn fann. Die Intelligenz mußte benn etwas außer sich hervorbringen wollen und sie brauchte ihre Frenheit auf eine interefierte Beise, die Frenheit wäre der Freiheit nur Mittel. Diesem nach, was kann sein Ordo ordinans, ber allein Gott ift, febn? — Intelligenz unmöglich? - Mir verschwinden alle Gedanken; ich finde weder Frage noch Antwort. So sehe ich auch nicht, woher er ben Grund ju seinem Chiliasmus nehmen tann. Nach seiner Frepheitslehre ift ber Teufel Gott gleich. - Doch er fagt ja, bas Bose vertilge bas Bose. Hier also ware ber Ordo ordinans zu suchen : bie Borfebung fage in ber Solle und wir burften auf bas Gute nur burch bie Rraft bes Bofen hoffen. 3ch schreibe ins Zeug hinein, Dir zu gefallen, Lieber, wahrlich halb im Traume, benn mein Ropf ist heute unglaublich schwach. - Du wolltest über mehrere Bunkte Ja ober Nein von mir boren; und meine Mennung war überall 3 a.

Dein Thiriot hat ganz recht mit pag. 307, und 177. ber Bestimmung des Menschen. Was der erhabene Geist S. 177 sagt, ist saste aus meinem Briefe S. 26. u. 27. — und ich muß bekennen, es hat mich verdroßen, weil er vorher das Ich auch beständig meine Worte und Redensarten brauchen läßt. Um mich zurecht zu weisen, hätte er mich nicht bestehlen sollen und das sehr undankbar, denn ich hatte ihm geholsen; geholsen gerade mit dieser Ausslucht. — Ich stimme Deinem Ausspruch über die Bestimmung des Menschen vollkommen beb; daß in derselben für den A-Kichtisten alles entweder unverständslich, oder betrügend seh. Reinhold glaubt, er betröge sogar

sich selbst, und bachte wirklich seinem Ibealismus schulbig zu sehn, mas ihm bieser nur nicht genommen hatte. — —

Haft Du wohl im 12. Beft bes Fichteschen Journals 1797. ben Bersuch einer Deduction ber Kategorien von Forberg gelesen? Fichte sagte von biesem Auffat in bemselben 12. Beft vorerinnernd: er ftelle ben innerften Beift feines Gbftems getreulich bar. 3ch glaubte bamals, Forberg mare ein Schalt, und wollte Fichten aufs Eis führen, um fich an ihm, wegen ber argen Mighandlungen, die er von ihm erfahren, zu rächen; eine solche Entwicklung erwartete ich in ber versprochenen Fortsetzung, die aber ausgeblieben ift. Lies boch gleich biesen Auffat, wenn Du ihn noch nicht kennft, ober Dich seiner nicht mehr beutlich erinnerft. — Deine Bemerkung, bag man tein Shift em nur balb verfteben tann, bat ihre ausgemachte Richtigfeit, und Kichte hat sich burch biefen Borwurf selbst ben Stab gebrochen. 3ch habe Dich schon einmal an bas aut aut in meinem Briefe an ihn S. 21. verwiesen, und verweise Dich' nochmals barauf. Ihm selbst ift von bieser Erinnerung gar nicht wohl geworben, wie eine Menge Stellen in seiner Bestimmung bes Menschen beweisen. Durch Berbekerung wird aber bas Hokuspokus ber Kritik seiner theoretischen Bernunft burch die practische, nur immer mehr als ein leeres Hokuspokus sichtbar. Um sich zu belfen, Kantisiert und Jacobiniert er, und macht baburch sein Uebel nur ärger ben bem, ber bie Sache ein wenig beim Licht besehen tann. 3ch banke Dir für die Erneuerung Deines Bersprechens, bas Taschenbuch mit einem Beptrag zu unterftüten. Bor ber Leichenrebe fürchte ich mich icon beswegen, weil fie ber Berliner Cenfur anftößig gewesen. Die Stücke zum Taschenbuch bürfen sogar auch ber Wiener Cenfur nicht anftößig febn. Du weift, mein Bruber fteht unter Deftreichischer Botmäßigkeit. — Will herber nichts barreichen?

Böppris, Aus Jacobi's Nachlag. I.

Nun lebe wohl, Lieber! Ich habe Dir lange nicht alles geschrieben, was ich Dir zu schreiben hoffte — was ich wünschte, wäre überall unmöglich. Wie ich Dich liebe, mußt Du ahnden. Ich brücke Dich an mein Herz mit unaussprechlicher Wonne.

Dein

Fr. Beinrich.

**72**.

## Brindmann 1) an Jacobi.

Hamburg ben 1. April 1800.

Schon vor 8 Tagen würde ich wahrscheinlich das Glück gehabt haben, Sie in Entin zu umarmen, wenn ein boses Schickfal mich nicht statt dessen auf ein Krankenlager niedergeworsen hätte, von welchem ich so langsam erstehe, daß die Idee

<sup>1)</sup> Carl Gustav v. Brindmann, geb. 24. Febr. 1764 zu Branofirka bei Stockholm, auf beutschen Universitäten gebilbet, trat 1790 in ben schwebischen Staatsbienst ein. Aus Neigung widmete er sich der diplomatischen Laufbahn, ward 1792 Sekretär, 1794 Geschäftsträger bei der schwebischen Gesandtschaft in Dresden. 1798 in gleicher Eigenschaft nach Paris versetz, mußte er diese Stadt in Folge der Revolutionskriege bald wieder verlassen. 1801—7 fungirte er als Geschäftsträger in Berlin, 1808—10 als bevollmächtigter Minister in London. Bon da an lebte er in Stockholm als Kammerherr des Königs, der ihm sehr wohl wollte, und als Mitglied des Collegiums zur Berathung der allgemeinen Reichsangelegenheiten. Er starb am 10. Januar 1848.

Brindmann war ein Mann von mehr als gewöhnlicher Begabung und einem ernsten wissenschaftlichen und künstlerischen Streben, das dennoch niemals über das Dilettantische hinauskam. Seine Briese gehören nach mehr als einer Beziehung zu den schönsten, die wir kennen. Die Bereinigung von Seist und warmem Gemüth und eine natürliche Freiheit und Offenheit des ganzen Menschen rusen die Theilnahme des Lesers auf und lassen sied dann nicht ganz schwinden, wenn er manchmal etwas gar zu redselig

noch einmal weiter gen Norben reisen zu mussen, mir schauerlich und entsetzlich vorkommt. Ich bin nie so krank gewesen und 12 Tage lang, während welcher ich weber essen, sprechen, schlasen noch mich auf bem Bett ohne heftige Schmerzen rühren konnte,

wirb. Denn platt wirb er kaum je. Staatsrath von Staegemann, ein nüchterner Kopf, schreibt von ihm an Scheffner 1807: "Brindmann spricht viel aber gut; er ist ein sehr guter und seiner Kopf." Mehr als diese Aeußerung spricht für ihn die nahe Freundschaft, deren ihn Schleiermacher und Jacobi würdigten. Ersterer hat ihm bekanntlich seine "Reben über Religion" zugeeignet. Auch hat Schl. ohne Zweisel den ersten und bedentendsten Einstuß auf Br. ausgesibt, dessen philosophische Weltanschauung damals im Wesentlichen die Schleiermachersche war. Späterhin, als er durch Elise Reimarns erst schriftlich, dann bei einem Besuch in Entin (vom 12. Juni die 5. Juli 1800) persönlich mit Jacobi bekannt geworden, siberwog dessen Einstuß auf den im Grunde philosophisch nicht eigenständigen Mann, und man darf wohl sagen, daß er von da an im Wesentlichen Anhänger Jacobi's blieb.

218 Schriftfteller ift Br. mehrmals aufgetreten. Buerft mit ben "Gebichten von Selmar" (fein pfeubonymer Rame) Lpgg. 1789, 2 Bbe. Gie find ohne tieferen poetischen Berth, meift philosophisch betrachtenben In-Rlopftod und Goding, aber auch Schiller und Wieland find bie balts. Borbilber, Die er verehrt. Ginzelnes flingt an Schillers Gebichte aus ben früheren Berioben an. Gip ebler und reiner Sinn fpricht aus allen feinen Bebichten. 1804 gab Br. unter eigenem Ramen nochmals "Gebichte" (Berlin 1804) beraus, 3 Blicher Elegien, 3 Blicher Arabesten. Gie finb Goethe augeeignet. In ber Borrebe bemertt er fo beideiben als mabr : "Die bloke Fertigfeit, filosofifche Ibeen ober inbivibuelle Stimmungen bes Gefühls poetisch zu versinnlichen, beweift an fich selten etwas mehr, als ein untergeordnetes Dichtertalent, und boch burfte bieg vielleicht bas einzige icheinen, mas bem Berf, in feinen beffern Stüden nicht gang miklungen ift. Er hofft nicht, bag man in feinen Bebichten poetifches Benie, vielleicht aber Spuren eines poetischen Bemüthes finden werbe."

Den Sinfing Jacobi's auf seine Geistesentwicklung hat Br. nicht nur in ben vorliegenden Briefen, sondern auch öffentlich ausgesprochen. (Gebichte 1804, S. 331). In den Gebichten 1804, S. 96 befindet sich solgendes Gebicht an Jacobi, "gedichtet in Eutin, wo der Versasser das Glück ge-

sind mir ordentlich als eine vermehrte Ersahrung interessant geworden; benn ich glaubte nicht, daß man bei solcher gänzlichen Erschöpfung aller Kräfte noch so viel leiden könnte. Sie aber werden den Werth dieses Zustandes gehörig würdigen, wenn ich

noß, in bem Saufe jenes fokratischen Weisen einige ber schönften und unvergeflichften Tage seines Lebens ju verbringen". Es lautet:

"Bornehm war sie geworben ber Beisheit jüngere Tochter, Daß sie ben heimischen Heerd, eignen zu bauen, verließ; Daß sie mit dürftigem Stolz ber Begeisterung reiche Geschenke, Daß sie werschmähte ben Kranz, ben ihr die Grazie bot. Herrscherin wollte sie sein, nicht Priesterinn frommer Gesühle, Ach! von des schönsten Altars Trümmern erhob sich ihr Thron, Hernhin tämpst' ihr Eroberungswahn in einsame Büsten, Aber ein leerer Triums trönte den täuschenden Sieg. Freundlicher kehrt sie zurück, die ermübete, trössend empfängt sie Jene der Musen, die einst Platon, den Schwärmer entzückt; Spät, in dem Lorbeerhain, an Jacobi's heiliger Büste, Schwören sie wieder versöhnt einen unsterblichen Bund."—

Auch bie Zueignung bes 3. Buchs ber Arabesten (a. a. D. S. 269) offenbart seine Berehrung für Jacobi:

"Hätt' ich bes Nachruhms werth nur wenige Töne gesungen, Dankbar würd' ich mein Spiel jenem Unsterblichen weihn, Dessen Brosetenbegeistrung den kühn ausschwärmenden Jüngling Früh zu des inneren Hains schönen Geheimnissen lud; Der mir als Schutzeist winkt, den liebesbebürftige Schusuch — Denkt Du, Jacobi! des Tags? — wählte zum Bater und Freund."

Die "Philosophischen Ansichten", welche Br. 1806 heransgegeben hat, sind aphoristische Gebanken ohne selbständigen Werth, an Schleiermacher und Jacobi sich anlehnend. — 1821 überreichte er dann noch der Stockholmer Alabemie ein schwedisch geschriebenes Gedickt: "Die Welt des Genins", welches mit dem Preis gekrönt wurde. Ueberhaupt dichtete er schwedisch, französisch, deutsch und selbst lateinisch. — Seine Schriften sind ungemein selten geworden. — Sind Br. 's Gedichte immerhin noch werthvoller, als manche, die heutzutage sich Geltung zu verschaften wissen, so kann man das Urtheil der Zeit, die sie in Bergessenheit gerathen ließ, doch nur

Ihnen erzehle, daß ich Eine ununterbrochene Migrane im höchsten Styl von 96 Stunden erduldete, und die übrige Zeit nur'bisweilen frei war!

Nun aber kann ich mir bie Freude unmöglich länger verfagen, ben Mann wenigstens schriftlich zu begrüffen, beffen balbige Bekanntschaft ich recht eigentlich zu bem Glück meines Lebens rechne. Es ift nicht ber berühmte Mann, ber große Schriftsteller, bem ich gerne meine Hulbigung bringen möchte. Es giebt ja wol auf ber Welt nichts abgeschmafteres, als bie Rubringlichkeit ber meiften Reisenden, Die bas Recht zu haben glauben, jedem mertwürdigen Belehrten zu erzehlen, baß fie ihn auch bafür balten. Meine Sehnsucht Sie kennen zu lernen schreibt sich von meinen frühen Anabenjahren ber, wo ich noch wenig verstand von bem filosofischen Sinn Ihrer Schriften, aber wo mich ichon ber reine, menichliche Beift, ber fie alle befeelt, so mächtig ergrif, daß mein damals schmachtenber und geprefter Bufen aus seiner Bufte aufrief: "D möchte biefer Mann Gottes mich boren; begreifen, und verfteben murbe ber mich gewiß!" - Ich war unglücklich zu biefer Zeit, und zwar bis auf einen Grab, wie wahrscheinlich in jedem Jahrhundert nur wenig Individuen es find, und meine Erhaltung scheint mir in jeder Rücksicht ein psychologisches Wunder. Eingekerkert in die strengste und schonungsloseste Closterverfassung eines

gerecht finden. An Werken barf nur das Beste der Nachwelt erhalten bleiben. Das Andenken eines edeln, geist- und gemüthvollen Mannes dagegen, der von den Besten seiner Zeit geachtet und geliebt war, und der über praktischer Thätigkeit im Staatsdienst die idealen Gitter des Lebens zu psiegen und zu schätigkeit im Staatsdienst die idealen Gitter des Lebens zu psiegen und zu schätigken niemals versäumte — das Andenken eines solchen Mannes wieder aufzusrischen, schien uns ein Alt der Gerechtigkeit, dem wir uns an dieser Stelle um so weniger entziehen zu sollen glaubten, als gerade durch seine Briese an Jacobi diese Seite seines Wesens auf Schönste bezeugt wird. —

Herrnhutischen Erziehungsinstituts, abgewandt von jeder Art der Zerstreuung, dabei gründlich angeleitet zu jeder Art der Kentniß und Wissenschaft — was sollte ein lebendiger, aufstrebender Geist thun, als alle Kraft, alle Selbstthätigkeit nach Innen zu richten. Ich that es auf Unkosten meines Glücks und meiner Ruhe, und ich sage nicht zu viel, wenn ich behaupte, daß ich 6 Jahre meines Jünglingsalters in der Angst eines Versdammten zugebracht habe. — Alles, was mich umgab, ahndete nichts von reinem Menschensinn und höhren Bedürsnissen des Herzens. Leichtsinn und Dumpsheit des Gefühls, Rohheit und Verbildung stieß meine leisesten Wünsche zurück, und ich mußte ausschließend in der Spekulazion leben, um der ewigen Disharsmonie mit der wirklichen Umgebung auszuweichen.

Bon bieser Zeit hab' ich Sie mit einer Innbrunst geliebt, wie man sie nur einem Wohlthäter und Freund zu wirmen pslegt. Ihre Schriften waren mir keine Bücher, es war mir die irdische Hülle, die jenen schönen menschlichen Geist verbarg, der so oft im Verborgenen dem meinigen Trost und Offensbarungen zulispelte. Seit dieser Zeit gehörten Sie zu den Benaten meines Herzens und Geistes, und ich werde zu Ihnen kommen, nicht als ein neugieriger Reisender, sondern als ein bankbarer Pilger, der sich an dem freundlichen Heerd Ihrer geselligen Heimath noch Einmal zu erwärmen und zu stärsten hoft.

Mit dem eigentlichen Bekantwerden, hoffe ich keine Zeit zu verschwenden. Es giebt eine Art von Bescheidenheit, die einer studirten Sitelkeit so ähnlich sieht, daß sie mir über alle Begriffe verhaßt ist. Wer sich selbst nicht bewußt ist, irgend einen gewissen Werth zu besizen, thut freilich besser keine Verdindung mit Männern von entschiedenen Verdiensten zu suchen. Allein die rein men schlichen Seelen werden nach und nach so rar, daß sie eine wahre Freimaurergeselschaft schliessen solten, um

sich überall schnell zu finden und zu verstehen. — Mir ift bieser leise Genius ber Menschheit so heilig geblieben, bag mein Rämpfen und Streben, mein Unglauben und mein Mpftigismus mich noch nie mit einem eblen Individuum aus irgend einer Sette entzweit bat. Allerdings bab' ich felbft Bahrheit gesucht, mit so viel Redlichkeit, freimutigem Ernst und Standhaftigkeit, wie ich es einem Sterblichen nur möglich glaube. Diesem Forschen murben meine Junglingsjahre, nicht gewid. met sondern bingeopfert. All mein Studiren, all bie unruhige Thätigkeit meiner Empfindungen, meine Freundschaften, wie manche eigensinnige Absonderung, - hatten keinen andern 3wed, als bie inneren Wibersprüche meines Beiftes und Bergens zu lösen; als meine individuelle Stimmung in Harmonie ju bringen mit ber äußeren Umgebung. Wenn bies Runftftud nicht eigentlich gelang, so ist wenigstens meine beffere Eigenthumlichkeit in biesem langwierigen Kampf nicht zu Grunde gegangen. Manche Bande find freundlich gelöft; nicht Eins marb ohne Schonung zerrissen. Rein Sturm hat mich plözlich von jenem mütterlichen Ufer ber Einfalt und Rube verschleubert. Allmählig nur haben fanfte Winde mein Schifden in Die offene See geförbert, und mit ichonen wehmuthigen Erinnerungen blickte ich der Heimath nach, bis ihr blühendes Gestade immer tiefer und bammernber am Horizont hinabsank. In jedem unruhigen Getummel, wohin mich seitbem mein Schickfal verschleubert hat, weckte jeder Laut von dorther einen schlummernben Wieberhall in ben Tiefen meiner Seele. Bang und wohlthätig! wie ein Alpengesang plozlich ben entfrembeten Sohn ber Freiheit zurud zaubert in die verlaffenen Hütten ber Unschuld!

Ich bereue meine Jugend nicht, ob ich gleich bie schönsten Jahre berselben für ben Genuß verloren habe. Denn meine Kraft ist nicht gelähmt, sondern geübt und gestählt worden, als ich alles daran wagte, um mich aus Zweifeln und Vorurtheilen

emporzuwinden. Wenige mögen so hartnäckig wie Ihr verlaffener Freund, mit diesen surchtbaren Fantomen gerungen haben. Der Sieg wurde um so schwieriger, weil die schauberhaften Erscheinungen weniger den kühnen Berstand, als das jugendlich-schüchterne Gefühl mit geheiligten Waffen bekämpften.

Aber es giebt Etwas in bem Menschen, bas ihn emporhält, wenn auch alle feindliche Mächte bes Schickals ihn nieder zu stürmen brohn, und dies Etwas ist Einfalt des Herzens und Lauterkeit des Sinnes. Jener seste Bille, nicht das nächste, sondern das schönste Ziel zu erstreben, wenn auch die ersschöpfte Natur unterliegen sollte, dem übermächtigen Vershängniß.

Und diese mutige Einfalt — ift sie nicht eben so wol die Seele der freiesten Filosofie, wie des ungeheuchelten Mystizismus? Besizen nicht beide, so bald man sich über die bilbliche Sprache versteht, gemeinschaftliche Prinzipien sür die sittliche Bildung des Menschen! Ich weiß wol, daß die Filosofen im allgemeinen so wenig, wie die Frommen, den tieseren Geist ihrer Systeme fassen oder erahnden. Aber die Besseren unter beiden Parteien werden sich dei aller Berschiedenheit metasyssicher oder theologischer Dialette, den Empfindungen nach immer verstehen.

Es ist indeh eine eben so filosophische, wie religiöse Wahrbeit, daß jedes Anschliessen an eine bestimmte Form der Frömmigkeit, einen inneren Beruf erheische. Die Neigung des Herzens sich das Unendliche auf eine eigenthümliche Weise zu versinnlichen, muß mit der spekulativen Denkweise wenigstens so genau zusammentreffen, daß aus ihrem Zwiespalt keine Berbältniswidrigkeit des Charakters entsteht. Ist dieses Gleichzewicht Einmal gestört; so kann auch der andachtsbedürftigste Selbstdenker sich nur in einer völligen Unabhängigkeit des Geistes harmonisch ausbilden; und nur frei und losgesprochen von

allen Banben einer positiven Religiosität, kann er alsbann jene Einfalt bes Sinnes und jene Uebereinstimmung bes sittlichen Menschen wiebererlangen, welche so manche liebenswürdige Schwärmer oft sicherer und glücklicher im Schoose berselben bewahren.

Nie aber wird ber zum Weisen geläuterte Enthusiast ben frühern Genuß jener heiligen Poesie des Lebens durch kalten und verachtenden Spott entwürdigen. Wohl aber wird auch den geprüftesten, aber gefühlvollen, Denker bisweilen eine unwilkuliche Sehnsucht ergreisen, wenn er von der Höhe mancher trostlosen Ersahrung hinabschaut in die Jahre, die nicht mehr sind — wo er sich oft so selig wähnte, blos weil seine Ahndungen noch emporschwärmten gegen unbestimmte Grenzen.

Für ein zartes und bedürfnisreiches Herz, bessen Wünsche noch nicht mit der Wirklickeit ausgeglichen worden, ist das Glück überhaupt eine flüchtige, unstäte Gottheit, deren Tempel und Hain die Fantasie bald hierhin, bald dorthin verlegt. Wenn die Gegenwart unsere Hoffnungen teuscht, suchen wir die Zustriedenheit in jeder wilkürlichen Ferne; und wenn wir lange in der Zukunft vergebens nach ihr gehascht, wenden wir uns mit gerührtem Auge gegen die Vergangenheit und wünschen wie der müdegewanderte Obhssens nur noch Einmal den steigenden Rauch zu erblicken von Ithakas selssigen Hügeln!

Dieses ächtmenschliche Heimweh eines nie welkenden Herzens erstickt nimmer auch der größte und weitgreisendste Wirkungskreis. Wer sich einmal in seinem Busen eine Heimat gebildet, für den bleibt die Aussenwelt ewig die Fremde. Für die so genannten höhere Weltgeschäfte hab' ich überhaupt keine Achtung, und meine disherigen Ersahrungen haben jeden politischen Ehrgeiz in mir so gänzlich getöbtet, daß auch meine bessere Freunde meine Erklärungen hierüber nicht eigentlich für ehrlich halten.

Ich biene, weil ich nicht unabhängig bin von Seiten bes Bermögens; aber ich bin unabhängig genug von Seiten bes Geistes um eben so gern "Linsen zu zählen wie Erbsen" und barauf läuft am Ende nach Werthers schöner Bemerkung, der ganze Unterschied hinaus, zwischen höhern und niedrigern Weltgeschäften. Nicht der Gegenstand überhaupt, sondern der innere Sehalt jeder Thätigkeit giebt dem Charakter Würde; den besseren Empfindungen veredlende Regsamkeit und heilige Ruhe.

Nie hat mich die Wahrheit dieser Bemerkung sebhafter getroffen als in Paris, wo all die Riesenbegebenheiten, die Europa volkanisit haben, von jeher in keinem Verhältniß standen mit den erbärmlichen, charakterlosen Menschen, durch welche zufällig das Rad eines ganzen Weltenschicklaß so unbesonnen in Umschwung gebracht wurde. Dort, mehr wie irgendwo, hab' ich mich überzeugt, daß nicht der gröffere Wirkungskreiß, nur der höhere Standpunkt, die freiere Ansicht der Dinge, den eblern Menschen, wie den gemeinnüzigern Weltbürger vollende. Der beschränkte Kopf allein glaubt überall nicht Stoff genug zu finden; der sorschende Weise trägt in sich selbst eine Welt zu deren wohlthätiger Ausbildung oft ein Menschenalter kaum hinreicht.

Aber um Gottes Willen? was werden Sie wohl zu meiner langen Krankenrhapsodie sagen? Sie werden ihr anmerken, wie schwach meine Ideen noch aneinander hangen. Sie haben mich aber in einem Brief an unsre gemeinschaftliche Freundin?) so edel und gutmiltig eingeladen, daß ich voll unruhiger Sehnsucht meine völlige Genesung nicht abwarten kan, um Ihnen auf das herzlichste dafür zu danken. Denn Leider! bin ich noch so elend, daß ich es beinah als eine Auserstehungsgeschichte ansehn muß, daß ich das Bett mit dem Canapee vertauschen kan. Wie viel



<sup>2)</sup> Elife Reimarus.

lieber möchte ich diese schönen Tage benuzen, um mit Ihnen in bem herrlichen Schlößgarten ober am lieblichen See zu spazieren — lauter Pläze, die ich aus Beschreibungen unserer treffl. Freundin der Frau v. Berg, und ihrer geistreichen Tochter kenne. Bon beiden habe ich Ihnen noch recht viel zu sagen, wenn es erst mündlich geschehen kan. — Vossen empsehlen Sie mich im Boraus auf das allerfreundlichste; verzeihen Sie mir meine lange Epistel, und behalten Sie für ihren Berfasser ein bischen von dem günstigen Vorurtheil, das ich so gerne der gütigen Beurtheilung unser gemeinschaftlichen Freunde verdanke.

von Brindmann.

### 73.

### Brindmann an Jacobi.

Reum ühlen! (geschrieben etwa am 15. Mai 1800.)

Die Ueberschrift meines Briefs enthält zugleich meine Entschuldigung, daß ich weder Monat noch Tag angeben kann, wenn er geschrieben worden, denn wer möchte in Elhsium noch an den irdischen Kalender denken? und wahrlich dieser bezaubernde Landsitz!) ist für mich noch etwas mehr, als der Götterhain der lieblichen Dichtung. Seit länger als 14 Tagen leb' ich hier so still, so glücklich und so abgeschieden von der Welt, daß ich blos vor dem Gedanken zurückschaudre, je wieder aus diesem reizenden Traum aufgeweckt zu werden; und ich glaube, daß ich mich eigentlich nicht teusche, wenn ich eine unersklärliche Sehnsucht empfinde, ihn lieder blos mit dem ewigen



<sup>1)</sup> Zu Nenmühlen bei hamburg hatte bie Familie Sieveking ihren Lanbsity, ber bamals eine gewisse Berühmtheit hatte. Dort war Brindmann als Saft zu seiner Erholung von bem Nervensieber, bas er gehabt hatte.

Schlummer zu vertauschen. Berumgeschleubert in ben vielfachsten Berhältnissen, bat mein Berg bisber überall nur nach ungeftörtem Benuß freunbichaftlicher Befelligkeit geschmachtet, aber das Ideal, das noch immer unerreicht meinem Geist vorschwebte, hab' ich verwirklicht erst in bem Hause ber Sieveking angetroffen und in ben ausgewählten Kreisen ihrer Kamilie und ibrer nächsten Freunde. Ich kann Ihnen nicht beschreiben, wie ich bies Weib verehre, liebe und vergöttre. Ich habe wol Frauen von glänzendern Talenten, von tiefbringenderem Scharffinn gekannt, aber noch bei teiner Freundin biese schöne, stille Beiligkeit bes Charakters fo rein und unvermischt angetroffen, bie, wie der Friede Gottes, höher ift als alle Vernunft. ift während meiner Krankheit in jedem Sinne meine Boblthäterin geworden; aber ich würde sie wahrlich nicht anders beurtheilen, wenn meine innigste Dankbarteit meine Bewunderung auch nicht im minbeften verbächtig machte.

Urtheilen Sie also, ebler, vortreflicher Mann! wie gludlich ich hier sein wurde, wenn ich nicht zugleich recht sehr krank und leibend ware; gewiß viel franter, als meine Freunde fich ober mich überreben möchten; benn ich zittre - nicht vor bem Tob, aber recht aufrichtig vor einer unbeilbaren Schwinbsucht, einem unnugen, binweltenben Leben. Sie miffen wie gern man Dulbende zu tröften und zu teuschen sucht; baran läßt man es benn auch bei mir nicht fehlen; aber ein inneres Gefühl läßt mich nichts gutes ahnden, und ich hasse so berglich jene unmännliche Feigheit, die geflissentlich vor jedem Absturz die Augen verschließt, daß ich lieber mit Entschlossenheit hinabblicke; und so bin ich freilich in mancher einsamen Stunde, nicht eben weniger resignirt, wol aber weniger heiter, als ich noch immer Mut genug babe, in Gesellschaft zu scheinen. Den Tot bab' ich überhaupt schon lange mehr wie einen unbekannten Freun b betrachtet, als wie einen verkapten Reind, aber mit ber Ibee von einem kraftlosen, unthätigen und schmerzlichen Leben hab' ich mich nie vertraut machen können. Ich hange nicht leivenschaftlich an dem Dasein — wie so viele Glückliche mit Recht thun — weil das meine eigentlich keinen interessanten Plaz aussfüllt, mein hinscheiden keine fühlbare Lücke läßt; und dies allein giebt der Seele unstreitig mehr Freiheit. Dennoch bin ich gewiß nichts weniger als unempfindlich gegen manche schöne hofnungen, gegen den Genuß der Freundschaft und der geistigen Thätigkeit — nur bei einer entschieden verlösschenden Lebenskraft läßt sich das alles nicht denken. Ich entwarf neulich mein Glaubensbesentnis hierüber in solgenden Zeilen:

## Das Schrectlichere.

Längst schon schreden Gespenster mich nicht; wohl Räuber und Mörber; Krankheit sürcht' ich und Schmerz, ruhig erwart' ich ben Tob; Ihn, ber bas künstliche Räthsel mir löst bes geistigen Lebens: Ob es ein ernster Gebant', ob es ein spielenber war?

Elise behauptete halb im Scherz, ich hätte blos aus filosossischer Neugierbe eine Borliebe für den Tod, und dies Gespräch gab zu der kleinen Elegie Gelegenheit, die ich Ihnen beilege, und die Ihnen beweisen wird, daß ich wenigstens keine entschiedene Borneigung für den ewigen Schlummer hege, dessen ich oben erwähnte. Ich glaube Ihren großmütigen und freundschaftlichen Brief<sup>2</sup>) durch dieses offenmütige Bertrauen, das ich nicht leicht verschwende, am würdigsten zu beantworten. Längst, längst hätte ich dieses thun sollen, und ich verschob es nur, weil ich es besser thun wollte. Seitdem din ich immer so matt gewesen, und hab' ein so gänzlich unthätiges Leben geführt, daß ich nur äusserst selten eine Feder angerührt habe. — Auch hofte



<sup>2)</sup> Bon ben Briefen Jacobi's an Brindmann finden fich leiber in seinem Rachlasse weber Originale noch Abschriften ober Concepte.

ich viel eher Sie zu umarmen; ich wolte nur erst gesund werden, aber da es mit der Erfüllung dieser Hofnung noch weitläuftig ansstieht, denke ich wieder ernsthaft an meine Reise, ohne jedoch Tag oder Woche bestimmen zu können. Elise, die entschlossen war, mich zu begleiten, hat mir vorgestern gesagt, sie sei es weniger, seit unsre Abreise so lange verschoben worden; weil Ihr Haus zu voll; Sie zu beschäftigt wäre u. s. w. Mein Wunsch ist, zu Ende des Mai in Eutin einzutressen, wenn ich nur dis dahin ein wenig freier athme, und mich nicht wie disher, nach einem Spaziergang von 200 Schritt, so jämmerlich abgespannt und erschöpft sühle. Bis dahin haben Sie wol die Güte mir oder Elisen ein Wort zu sagen: "ob in meines Vaters Hause noch viel Wohnungen sind?"

Denn alsbann, liebster Jakobi! werbe ich gewiß Ihr gütiges Anerbieten benuzen und bei niemand einkehren als bei Ihnen, den mein Geist gewiß nicht weniger liebt und verehrt als den himmlischen Bater. Ich werde sehnsuchtsvoll in Ihre Arme stürzen, innig überzeugt, daß wir uns verstehen. Ueber tausend und aber tausend Gegenstände habe ich mit Ihnen zu sprechen und wenn ich zurückenke wie oft, und in welch schönen Augenblicken des Lebens, ich mich nach Ihnen gesehnt habe, so traue ich dem Schickal noch immer nicht recht, daß mir diese herzliche Sehnsucht erfüllt werden soll.

Ich habe Stolberg so gut, milbe und liebenswürdig wieder gefunden, daß die wenigen Stunden unseres Beisammenseins hinreichten, um meinen ganzen frühren Enthusiasmus für den edlen Mann wieder zu wecken. Mögen wir doch in 100 Dingen noch so verschieden den ken; ich glaube nicht, daß wir in wichtigen Angelegenheiten der Menschheit sehr verschieden fühlen.

Von ber kleinen, schönen, liebenswürdigen Cecile soll ich Sie recht ausbrücklich und herzlich grüffen.

Leben Sie glücklich und wohl und schonen Sie Ihre Augen, so viel Ihre Grosmut gegen ben literarischen Theil Ihrer Freunde und Bewunderer solches zuläßt.

Br.

#### 74.

### Brindmann an Jacobi.

Reumühlen. (gefdrieben Enbe Dai 1800.)

Ich weiß nicht, liebster Jakobi: ob Sie mich nach meinem lezten Brief für verstimmt, ober blos für schwermütig gehalten haben. Ich mag wol beides gewesen sein, und ich eile heute Ihnen, ohne weitere Erwähnung meines gar nicht verbesserten Zustandes, für ein par bennoch recht vergnügte Tage zu banken, die Sie mir vorzüglich verschafft haben.

Bei einem zufälligen Gespräch über Ihre ehemalige Spinozistische Fehbe mit Mendelson, hatte ich mich gegen ben letteren mit einiger Barte erklart, bie allerbings nicht zu entschulbigen gewesen ware, wenn nicht alle meine Behauptungen fich auf unleugbare Fatta gegründet hatten. Sie wiffen aber, bag ben meiften Menschen von jeder etwas verwickelten Beschichtserzehlung nur ein gewisser Totaleinbruck zurückbleibt, ber sich weit öfter auf irgend ein Privatvorurtheil gründet, als auf biplomatische Genauigkeit bei Prüfung ber Attenftuce. muß vorzüglich ber Fall sein, wo ber Gesichtspunkt gleich anfangs so absichtlich verrückt wird, wie damals: und es ist nicht das erftemal, daß ich mich über die Bleichgültigkeit geärgert babe. womit gemiffe Bücher, wie gar nicht geschrieben angesehen werben. 3ch verließ mich zwar hinlänglich auf mein Gedächtnis, und auf die Ueberzeugung die mehrmalige Lektüre Ihrer gewechselten Streitschriften bei mir bewirft hatte; indeß glaubte ich nun einen gewissen Beruf zu fühlen, eine neue Prüfung vorzunehmen, um bem Ifraelitischen Weisen mit meinem Wissen und Wollen auch in keinem Bunkte zu nabe zu treten.

Wie soll ich Ihnen aber die sonderbare Empfindung beschreiben, mit welcher ich dies alles von neuem durchlas! Ich würde, wie die Meisten glauben, daß wir jezt nur um so viel weiter sind, und uns kaum mehr in die beschränkte Denkungsart jenes Jahrzehends zurückversezen könnten — wenn ich mich nicht lebhaft besänne, daß ich schon damals, noch sehr jung und sehr unersahren, mich nicht viel weniger als jetzt über das Zetergeschrei verwundert hätte, das gegen Sie losbrach. Um aller Götter Willen! wie konnte oder wollte man Sie so schülermäßig mißverstehen, so engherzig verkezern! Mendelson hatte unstreitig einen gutmütigen, liebenswürdigen Privatcharakter, aber ohne die mindeste Kraft, und selbst seine filososische Kedlichkeit ist schwerlich zu retten, wenn man seine silososischen Ansichten nicht für jämmerlich beschränkt gelten läßt. 1)

Mit welchem Achselzucken würde Lessing auf seinen Freund herabgeblickt haben, wenn er noch bei seinen Lebzeiten solche Blössen gegeben hätte; und wie verächtlich würde ih m die Selbstgenügsamkeit jener Schule vorgekommen sein, die sich bei dieser Gelegenheit so maussig machte! — Doch ich will mich wahrlich bei diesen Armseligkeiten nicht aufhalten; nur erlauben



<sup>1)</sup> Dieß Urtheil, bas vielleicht hart erscheinen mag, bürfte eher zu wenig als zu viel sagen. Es würde für Mendelssohns Ruhm besser gewesen sein, wenn er diesen Streit nicht mehr erlebt hätte. Nicht nur Lessung, die ganze Zeit war philosophisch siber ihn hinausgeschritten, und er sühlte sich, wie er selbst zugesteht (vgl. Brief an Jacobi, 4. Oct. 1785, Mendelssohns Schriften B. V, S. 722), außer Stande seine veralteten Begriffe aus der Wolfschen Schule mit richtigeren zu vertauschen. Daß er außerdem äußerst mangelhaste Begriffe von Spinoza's und selbst Leibniz Philosophie hatte, ist den Kundigen längst außer Zweisel.

Sie mir nochmals Sie mit der wärmsten Liebe und Ehrsucht für Ihre Antwort auf M. Beschuldigungen zu umarmen. Ich begreife nicht wie irgend ein Unparteiischer diese Empfindungen dem Mann versagen konnte, der so gereizt, und von dem ganzen Pöbel der orthodoxen Filososie so unwürdig gehezt, dennoch Ruhe genug behielt, um nur mit edlem Stolz, ohne alle Eitelzkeit, nur mit Wärme nicht mit Hize zu antworten; und der auch bei dem persönlichsten Streit, der unmündigen Eitelkeit seiner Antagonisten nichts entgegensezte, als das Selbstbewußtsein einer gerechten Sache und die entschiedene Ueberlegenheit seiner Talente.

Aber warum versteht Sie, ebler, vortreflicher Mann! eine neuere Schule beinah eben so wenig? Sie merken wol. baß ich von F.2) Brief an R.3) spreche, ben mir Elisa mitgetheilt hat, und welches ich bei Ihnen verantworten zu können Unsere Freundin war so vorsichtig, daß sie mir selbst zu entscheiben überließ, ob ich mir getraute, mich nach ben Ginschränfungen Ihres bamaligen Briefs zu ben Gingeweihten zu gablen, benen jenes Dokument, natürlich einzig anvertraut werben mußte und wirklich nicht Parteilichkeit sonbern reine Ueberzeugung, nicht gegen Ihren Sinn zu handeln, entschied biebei zu meinem Vortheil. - Ich laffe mich hiebei auf ben rein spekulativen Theil ber Streitfrage nicht ein, benn ich bin burchaus noch nicht tief genug in bas neueste Spftem eingebrungen. um eine Stimme zu haben, was ich &. aber auf feine Beise verzeihen tan, ift, daß er in Ihnen ben Menfchen fo wenig begreift. — Daß er Sie nicht perfonlich kennt? — "Haben Sie nicht Mosen und die Profeten — ben Allwill und ben Wolbemar?" und wen in biesen Schriften bie Eigenthumlichkeit Ihres

<sup>2)</sup> Fichte. 3) Reinhold.

Böppris, Mus Jacobi's Rachlag. I.

reinmenschlichen Charakters nicht klar und vernehmsich anspricht, ber mag immer ber tiefste Denker bes Jahrhunderts sein, aber für basjenige im Menschen und was höher ist als alle Bernunft" hat er entschieden keinen geläuterten Sinn.

Und gerade biefe Bemerkung bringt mich auf basjenige zurud, wofür ich Ihnen am Anfang biefes Briefs fo herzlich banken wollte - ich meine bie fostlichen Grundlinien zu einer Rritit ber Religion, Die ich in Ihren Briefen über ben Spinoza angetroffen zu haben glaube. Als Ihre Schrift erschien, batte ich mich eben aus bem Irrgarten ber bunkelften Schwärmerei so mübselig losgewunden, und schmachtete so febr nach Licht, daß ich auch vor ber freundlichsten Dammerung zurückschauberte, und zwar um besto ängstlicher, je unwiderstehlicher mich eine beilige Ahnbung zu Ihren Ibeen hinriß. 3ch tämpfte also bie table Höhe jener alleserklärenben Filosofie binan, und erreichte mube und unbefriedigt ben kalten Gipfel, ber eine so weite, leere und gegenstandlose Aussicht gewährt. Bon meinem Bergen hatte ich mich nicht los machen können und um so engbruftiger bangte ich nach Luft in biefer überirbischen Langfamer, als ich hinaufgebrungen, schlich mein Beift wieder von biefen Soben hinab; ich bedurfte wieder eines erquidenben Schattens, einer malerischen Beleuchtung Aufficht - und Sie. Berrlicher! wurden mein Rübrer.

Das Resultat meines späteren Nachbenkens, das früher in meinem Busen, als in meinem Kopf zur Reise gedieh, ist die unerschütterliche Ueberzeugung, daß der Mensch bei der tiefsten Visossie und der reinsten Moral, nur sehr wenig ist, ohne — Religion; aber mein Begrif von ihr, wird mich wenigstens in Ihren Augen, hinlänglich von jedem Verdacht einer Schwärmerei, im gewöhnlichen Sinn, freisprechen. — Ich werde mich nemlich nie wieder davon überzeugen können, daß irgend ein Innbegrif von Wahrheiten das Wesen der Religion aus-

mache, und wenn Mendelson sich bieselbe obne Gott und Un. fterblichkeit burchaus nicht benten tan, fo fceint er mir völlig ein eben so beschränkter Theolog wie der intoleranteste Boge, ber von bem vielschichtigen Spftem feiner Dogmen auch fein Jota Preis geben möchte. Nicht ber Innhalt meiner Ueberzeugungen, sonbern bie Stimmung meines Gemuts, bas Berbältniß meiner Bernunft und meiner Empfindungen zu dem Ueberfinnlichen, ist mir das Eigenthümliche der Religion. Durch jebe andre Borstellung wird sie, wie mich bünkt, berabgewürdigt ju einem burftigen Bruchftud ber Metafpfit, ober ju einem ber Moral willfürlich angehängten Suplement. scheint mir baber auch sehr begreiflich, baß gerabe biejenigen Kilosofen, die ohne acht religiösen Sinn zu besizen, ben so genanten geläuterten Deismus als einen alleinfeligmachenben Glauben ergriffen, benselben auch gegen ben bescheibensten Zweifel oft am illiberalften vertheibigen. Gie burfen nichts aufgeben, ohne alles zu verlieren. Ihre Intoleranz ift völlig konsequent; benn bie Ueberzeugung von gewiffen Bernunftwahrbeiten ift ihnen Religion, und biese foll, wie fie wähnen, beffere Menschen machen, statt daß umgekehrt, nur die besseren Menschen Religion befigen. Moralisch freilich tann man werben; religiös hingegen muß man fein; und webe bem beburfniflosen Herzen, bas überall auslangen möchte auch mit ber reinsten und ebelften Moral! Liegen nicht aufferhalb ihrer Grenzen bie heiligsten Bunsche und bie zartesten Gigenthumlichkeiten bes innern Menschen — Liebe, Dankbarkeit, Aufopferung und so manche freiere Tugend, die keine Ansprüche macht auf Gefesmässigfeit ber handlung im ftrengeren und beschränkteren Sinn. Religion ift bie bobere Boefie bes Geiftes und bes Bergens; beiliger und wohlthätiger, als jene ber Fantasie, aber eben so zwanglos und selbstständig wie biefe, und eben so verträglich mit jeber freieren Anficht, mit jeber eigenthumlichen Behandlung

bes frembartigsten Stofs. Sie verhält sich zu dem sittlichen Gefühl wie Genie zu Talent; zur Rechtlichkeit des Charakters, wie blühende Energie zur Korrektheit des Sthls. Weil sie alle Seelenkräfte harmonisch in Bewegung setzt, gibt sie dem Leben mehr Feuer und Wärme, als jede blos intellektuelle Gesezgebung der Bernunft, aber sie wird um so seltener in gehaltlose Schwärmerei ausarten, weil nicht die objektive Wirklichkeit ihres jedesmaligen Gegenstandes, sondern die Wahrheit der indivibuellen Empfindung ihren Werth und ihre Natur bestimmt.

Ich müßte Sie gewaltig misverstanden haben, wenn nicht auch Sie biefe Ansicht ber Religion, wenigstens im Allgemeinen, in mehreren Ihrer Schriften angebeutet hätten, und ich brenne vor Begierbe, meine Begriffe burch Sie völlig zu berichtigen und auf's Klare zu bringen. Ich habe hier nur diese Ideen flüchtig hingeworfen, weil sie durch die Zugabe zu Ihren Briefen über Spinoza von neuem in mir geweckt wurden, und weil einer meiner vertrautesten Freunde 4) viele berselben in einem Buch entwickelt, manchmal auch etwas verwickelt, das mir in mancher Rücksicht vortreflich scheint, und auf bas ich Sie gern ein wenig aufmerksam machen möchte. Es find bie "Reben über bie Religion an bie Gebildeten unter ihren Berächtern." Berfasser ist einer ber hellsten Röpfe und ber ebelften bescheibensten Charaktere, bie ich jemals gekannt. Da sein Buch mich in Paris verfehlte, habe ich es hier erft gelesen, und als ich ihm neulich darüber schrieb, und er erfuhr, daß ich zu Ihnen reisen würde, antwortete er mir unter anderm: "Dag mein Buch auch vorzüglich für Dich, ober richtiger mit Dir geschrieben worben ift, wirst Du leicht begreifen, wenn Du Dich unserer vielfachen Gespräche und unseres gemeinschaftlichen Durchdenkens



<sup>4)</sup> Schleiermacher. Man wird wohl annehmen bürfen, bag Brinckmann in seinen Ibeen wesentlich von Schleiermacher beeinfluft war.

vieser Gegenstände erinnerst. Verstanden zu werden, darf ich nur von den Wenigsten hoffen, gesezt ich würde auch gelesen; auf Beisall rechne ich noch weniger, aber über alles wichtig und heilig würde mir ein Urtheil von Jakobi sein. Du kennst meine Verehrung gegen diesen humanen Selbstdenker, und ich leugne Dir nicht, daß ich mir ihn immer als Richter dachte, wenn mir irgend etwas besser gelungen schien. Nichts darsst Du mir von seinen Aussprüchen verheelen. Auch sein bedingtestes Lob würde mich stolz machen, aber sein Tadel doch auch nicht mutlos. Es ist mein erster literarischer Versuch; er kann nicht vortresslich sein; aber ich würde doch die Hofnung nicht aufgeben, einst etwas Gutes hervorzubringen. —"

Ich bringe Ihnen das Buch auf alle Fälle mit; es möchte Ihnen vielleicht noch nicht zu Gesichte gekommen sein.

## Fortfezung am 2. Juni 1800.

Diese ganze Rhapsobie hatte ich schon vollendet, als ich Ihren freundlichen Brief vom 25. Mai erhielt, und diesen hatte ich mit umgehender Bost beantwortet, wenn Elise und ich nicht erft bie Ankunft Ihrer Schwester hatten abwarten wollen, bie Leiber! noch nicht angekommen ift. Unsere Freundin trägt mir indeß auf Ihnen heute zu melben, "baß fie Ihre und Lenen's Büte nur gar zu gern benuzen möchte, und nichts weniger, als mit filosofischer Gelassenheit auf die Freude Sie wiederzuseben. Bergicht gethan batte. Nur mochte Sie beftimmt erfahren, nicht blos was möglich sei, sondern was Ihnen bei veränderter Lage ber Sachen auch ohne Unbequemlichkeit thunlich sei. Hiernach würde sie sich vollkommen richten." - Wir beschwören Sie also beibe uns mit umgebenber Boft nur burch 2 Worte wissen ju laffen, wie es mit bem Plag in Ihrem Saufe fteht! Meine Reise wird burch biesen Brief bestimmt werden. 3ch bin seit länger als 8 Tagen entschieben besser, und reife mich mit webmütigen Empfindungen von diesem Orte det Seligen los; aber ich muß fort. Ich würde wahrscheinlich, wenn Ihre Schwester vorigen Freitag angekommen wäre, zu Ende dieser Woche aufgebrochen sein. Nun aber wollen wir noch zum Abschied den Hochzeittag ber Doktorin seiern, der auf den Sonntag fällt. Ihr Brief kan uns noch früher zu Händen kommen, und auf den 11. oder 12 ten dieses gedenk ich bei Ihnen einzutreffen.

Beschreiben kan ich nicht, wie enthusiaftisch ich mich auf Sie freue. Ich will aber doch fromm und bescheiben sein und Ihnen nicht zu viel Zeit rauben. Aber bedenken Sie doch auch großmütig, daß einer der schönsten Bünsche meines Lebens ersfüllt wird! Berzeihen Sie mir auch vorläufig meinen weitschweifigen Brief von heute; Sie brauchen eigentlich nur den lezten Theil zu lesen, um Elisen so schnell wie möglich zu berruhigen.

Ich schreibe hier bei dem herrlichsten Wetter am offenen Fenster eilig und zerstreut, weil alle unsere Freundinnen neben mir frühstücken und plaudern, und alle Ihnen bestens empsohlen sein wollen. Die Köstliche<sup>5</sup>) auf's allerherzlichste. Ihr kleiner Friz ist ein ganz göttlich hübsches Kind.

Ich umarme Sie mit ber tiefsten Hochachtung und ber innigsten Freundschaft.

Bon ber lieblichen Cäcile noch einen ausbrücklich — herzlichen Gruß.

Ihr Br.

<sup>5)</sup> Frau Sievefing.

**75**.

## Brindmann an Jacobi.

Samburg, ben 10 ten Juni 1800.

Es ift mir ganz eigen babei zu Mut, liebster Jacobi! baß ich bie Bofnung babe, Sie übermorgen um biese Zeit schon zu umarmen! Alles was Berspätung ober Berwickelung in meiner Reisegeschichte betrift, soll und muß Elise über sich nehmen; ich bin seit einiger Zeit in jebem Sinne bes Wortes leibenb unb Schwarz auf Grun tann ich ohnehin beweisen, bag wir nicht so früh abreisen burften, wie ich erft wollte. mußte ja erst eintreffen, und warum tam die nicht eber? -Dies nur, weil die Tante mich ein bischen in Furcht vor Lenen gejagt batte; baf wir ein par mal faliche Tage zu unfrer Abreife angesezt und gemelbet batten. Ift aber Ihre Eutiner Schwefter eben fo liebenswürdig, menfchlich und gut - bas bochste Lob, was ich einem Weibe zu geben weiß! — wie Lotte, so bent' ich schon im Boraus : "Furcht ift nicht in ber Liebe!" Die Ueberbringerin biefer Zeilen ist nun aber ganz prächtig, so wenig ich fie zu erforschen auch noch Zeit gehabt habe. wurde auf alle Falle eine Jakobitin fein, wenn Sie auch nicht Ihre Schwester ware; und nur biese heilige Seelenharmonie abelt die Blutsfreundschaft. 3ch habe mich berglich über biefe vorläufige Bekanntschaft gefreut. 3ch war so glücklich bei Tisch neben ihr zu sigen, und wenn bei einem ernsthaften Gefprach gewisse Saiten gleich anklingen, so erkennt man im Augenblick die Ratur bes Instruments, auch ohne seine ganze Wirkung in einem förmlichen Konzert erfahren zu haben. 3ch sehne mich jest nach Eutin, wie ein gläubiger Bilger nach Meda. Ich will

<sup>1)</sup> Jacobi's altere Stiefichwefter.

nicht das Grab eines Profeten besuchen, sondern der lebensdigste Lehrer soll mir so manches schöne Räthsel des innern Menschen mit Beruhigendem Troste lösen. In so manchen Dingen soll mich Ihr höherer Genius erleuchten, und bei eben so vielen, wo ich kein Licht begehre, soll er nur noch wohlthätiger meine Schatten heiligen und weihen. Ich sage nicht, wie jener Pilger: "Es ist nur Ein Gott und Mahomet ist sein Profet!" — sondern: "Es giebt nur Ein Göttsliches in allen Religionen; ich kenne auch nicht Einen Gott, aber ich werde Einen Profeten des Göttlichen kennen, und so bin ich seliger als die da glauben und nicht sehen!" —

Aber, wenn ich mich nach Eutin febne, glauben Sie nur nicht, daß ich das Elhsium meiner köstlichen Sieveking ohne ein zerriffenes Herz verlassen habe. Die Wochen, die ich dort verlebte, gehörten eigentlich schon jenseits ber Urne, und ich werbe mich nicht über Unbilligkeit beklagen, wenn sie mir bort einst wieder abgezogen werben. Der garte Ginn, ber ben Bolbemar und Alwill schuf weiß schon durch höhere Eingebung, was ich empfinden mußte, als ich vorgestern Abend diesem Thal ber Seligen entriffen wurde. Als ich jenen Zauberhügel langsam hinauffuhr, und den Mond zum lezten, vielleicht allerlezten mal! meinen freundlichen Gartenfee, und die Fenfter meiner glücklichen Einsiedelei beleuchten fah! Abndung und Erinnerung zerschmelzten mein Berg in Wemut und Liebe, bag ich träumend und weinend in meinen Wagen jurudfant, bis ber Sonntags. larm ber hamburgischen Strafen mich so bisharmonisch auffturmte, und ich mich plozlich wieber in meinem veröbeten Wirthshause einsam und isolirt fand — isolirt von einer so einzigen Freundin! O warum mußte ein so häußliches Herz, wie bas Meinige, ber Fluch Rains treffen: Unstät und flüchtig zu sein auf Erben! - Denn was ich bier fühle - biefen germalmenden Abschied empfinde ich nun auch bald in Eutin, und bann — in die Wüste ber Welt! — Leben Sie herzl. wohl, und lassen Sie sich von Ihrer freundlichen Schwester ein gutes Borurtheil für mich beibringen. Ich soll ohnehin glücklicher Beise einem Ihrer Freunde gleichen.

B.

#### 76.

#### Brinckmann an Iacobi.

Riel ben 5. Juli 1800.

3ch eile Ihnen ein par Worte über meine glückliche Herkunft zu melben und über bie frohe Aussicht nicht lange bier zu Das Wetter blieb so schön warm und windstill, baß ich ben ganzen Tag bie Fenster meines Bagens offen laffen konnte, um bie berrlichen, oft wirklich bezaubernben Gegenben zu betrachten, die den ganzen Weg bin so reich und so lieblich abwechselten. Leiber! war ich zu biesem Genug nicht frei genug geftimmt. Bergangenheit und Butunft beschäftigten mich mehr, wie die Gegenwart, und ich fühlte mich nach langer Zeit wieder zum erstenmal ganz einsam und verlassen. Ich habe stillschweigend von Ihnen Abschied genommen, mein ebler und großmütiger Freund! Mein Berg war zu gepreßt, als bag ich meine Empfindungen batte in Worte auflösen können; aber ich hoffe, bak Sie und die Ihrigen auch mein Berftummen nicht misberstanden. Aber hier, wo ich mich auch von ganz Neumühlen erst völlig getrennt fühle, von allen ben schönen Berhältnissen, in benen ich seit Monaten lebte - Hier wird es mir zum Bedürfnis mich noch Einmal über biefen öben Strom ber Trennung zurudzutauschen, und im Geist wenigstens noch einige Augenblide bei ben Eblen zu verweilen, wo ich meinen Bunschen gemäß so gern auf immer beimisch geworben mare.

Für meinen Beift hat diefer herrliche Aufenthalt Epoche gemacht, und was an mir, bem Menschen gut sein mochte, ift beffer geworben. Dies fei ber Dant, ben ich Ihnen, und allen ben heiligen Seelen, unter benen ich seit meiner Rücktunft nach Deutschland lebte, noch aus ber Entfernung weihe. — O ich war so reich, und bin plözlich wieder so arm geworben! Jene golbene Zeit bämmert allmählig wieber vor meinem trüben Blid in die Bergangenheit jurud. Ich febe nur, wie die hoben Wogen bes weiten und gegenstandlosen Geschäftslebens sich emporthürmen und ich betraure die Tage, die ich am verlassenen Ufer hinspielte, wie eine verlorene Jugend, wie einen verblühten Frühling bes Herzens! - Aber ich will trauren, ohne zu klagen: benn wie unendlich wohlthätig ift mir biefer unerwartete Genuß geworben! Mein inneres Leben war wol in bem Welsenboben. wohin es feit Jahren bas Schickfal verpflanzte, nicht verborrt; aber bem hinwelten boch naber. Gin milbes Klima und beimische Bflege haben seine garten Wurzeln wieber mit frischen Säften bereichert, und eine jugenbliche Regsamkeit bringt, fo beucht es mich igt, burch alle Röhren bes Stamms bis jum Blütenwipfel empor. Und ich solte mich nicht innig freuen, mich folden Menschen burch Geift und Berg verwandt gu fühlen! Das Bewuftsein zu befigen, ihnen nicht gleichgültig, ihnen lieb und nabe zu fein! - Dies Gefühl ift fein Stola: "Man ift nicht ftolz mit Thränen in ben Augen" fcbrieb mir neulich eine Freundin; und ich habe nie so lebhaft, wie jest bie Babrbeit biefes Ausspruches empfunden. Rein ich bin nur bantbar, liebster Jatobi! und bas mehr, wie ich es Ihnen zu schilbern vermag; und mehr vielleicht als Ihre bescheibene Grosmut es Sie nur mag ahnben laffen. -

Aber so wenig Fakta bürfte ich Humboldten nicht schreiben. Freilich gibt es Charaftere bei benen die Empfindungen beinah unwilkürlich die Rolle der Begebenheiten spielen, und so ist es

bei mir nur zu oft. Auch war meine Reise hierher ein ganz reines und inhaltloses Reisen. Ich kam gegen 9 U. an, und da ich den vornehmern Wirth, den Sie mir nannten vergessen hatte, mußte ich mich der Direktion meines Bedienten überlassen, den Ihr Kammerdiener nach der Stadt Copenhagen orientirt hatte, wo Sie auch Einmal logirt haben. Ich benuzte dies gleich, um den Wirth von Ihnen zu grüssen, und wurde freundlich als ein Jakobite angenommen. Mein Zimmer ist der Größe nach eine wahre Reitbahn, und so prächtig, daß es nicht wohlseil sein darf, wenn nicht ein Misverhältnis zwischen Genuß und Ausopferung entstehen soll. — Ich ersuhr sogleich daß die Postzagd in Sonabend gehen würde, und da ich keine Zeit also zu verlieren hatte eilte ich zu Reinhold, wo ich Thee trank und plauderte die nach 11 Uhr. —

So weit war ich biesen Morgen um 9 U. als mich Reinhold zu einem Spaziergang abholte. Wir filosofirten zusammen recht anhaltend bis gegen 1/21. Bieles war mir fehr interessant. R. ber Filosof und ber Mensch, gefält mir weit beffer, wie vor 10 Jahren. Ich werbe Ihnen mahrscheinlich ein andermal mehr über ihn schreiben. Den Bardili wird man boch lesen muffen; freilich ift Reinholds 12maliges Lesen biefes Buchs nicht anlodent, aber er wolte ibn auch regensiren, und ich bochftens nur tapiren, allenfals auch nur feinen Ginn erschnappen. Wie R. mir biesen entwickelt bat, begreife ich wol. baß er Sie mit ihm verbrübern zu können hoft, mochte es nur nicht blos in bem Berstand sein, wie ber Kilosof Nicolai behauptet, "bag am Ende boch alle Bernünftige Leute auf Einerlei Resultate tamen." - Diesen Mittag babe ich bei R. gespeist; und geplautert bis um 5. Sie feben baraus wie gut meine Bruft aushält. Die R.2) fan ihren Formen nach von

<sup>1)</sup> Das Posischiff nach Ropenhagen.

<sup>2)</sup> Reinhold's Frau war befanntlich Wieland's Tochter.

ihrem Bater ebenso wenig verleugnet, als von seiner Muse anerkannt werden. Mich behandeln sie beide mit ausgezeichneter Freundschaft, und dies verdank ich so gern Ihrer freundlichen Empfehlung.

Ich umarme Sie mit kindlicher Zärtlichkeit und bitte alle mir unvergeßl. Personen Ihres Hauses mich ein wenig in ihrem Anbenken leben zu lassen.

Ihr Br.

### Beilage vom 5. Juli 1800. 11 Uhr Ab.

Ich size hier und warte auf — Wind, benn es ist kein Lüftchen zu spüren. So balb eins ausweht sollen wir absegeln.

Ich habe hier einen recht freundlichen Brief von Elisa bekommen, worin sie mir melbet, daß sie diese Gegend nicht verlassen würde, ohne unsre Freunde in Eutin noch Einmal zu sehen.

Diesen Abend habe ich noch ein par Stunden bei Reinhold verplaudert. Hr. v. Bonstetten war eben aus Copenhagen angekommen.

Gestehen Sie daß ich heute nicht habe faul sein dürfen, um bei all meinem Filosofiren, und Wagentransportiren, noch aussührliche Briefe, an Sie — die Sieveking — Louise Berg meinen Kanzler — die Pauli, und Elisa — zu schreiben.

Sie dürfen mich nicht auslachen, wenn ich Ihnen versichere, daß mein kleiner Hund mir in meiner jezigen Einsamkeit beinahe eine menschliche Gesellschaft geworden ist.

Wenn Sie nur sähen wie freundlich er hier neben mir auf dem Sofa liegt; meine Wemut über unfre Trennung von Eutin zu theilen scheint, und dann mir von Zeit zu Zeit näher rück, und mir die Pfote reicht, als wolt' er sagen: "Wir beide bleiben doch beisammen." Dann leih' ich ihm noch alle Empfindungen,

die ich mehr habe wie er, nur damit wir sie wohlthätiger austauschen können.

Eben läßt mir ber Schiffer sagen, ich könne ruhig bis 5 U. schlafen. Ich will sehen, ob er von ungefehr Recht hat, benn a priori kan er von meiner Anhe ober Unruhe nichts wissen.

Meine Abresse ist fünftig a Mr. de Br. Secretaire des Comandemens du Roi, Stockh. Ich muß Sie aber bitten, barum noch ein Couvert zu machen. A Mr. le Baron de Rosenhane Conseilier de Chancelerie et Chevalier de l'Etoile Polaire. Stockh. Der Sicherheit wegen, weil Ihre Briese sonst leicht sich verirren könnten.

Ihr Br.

### 77.

# Brindmann an Jacobi.

Copenhagen ben 7. Juli 1800.

"Ich bitte unterthänig um Verzeihung, Herr Geheimerath! Sie werden es gütigst erlauben, das heißt, es wird Ihnen nicht unangenehm sein" — daß meine Seereise äusserst glücklich zurück gelegt worden ist. Gestern früh um 6 U. ging ich in Kiel an Bord der Postjacht, und heute um die nämliche Stunde entbeckten wir schon die Thürme von Copenhagen. Gleich nach 10 Uhr saß ich vor meinem wohlgeordneten Schreibtisch, hier im Wirtshaus, und so hatten wir ungefähr 40 Meilen in weniger als 28 Stunden gemacht. — Aber nicht blos glücklich, sondern über alles Erwarten angenehm wurde diese kleine Reise vollbracht. Der Wind war vom ersten Augenblick an vollkommen günstig, und blied so bis zum lezten. Wir segelten also zwar so schnell, aber so ruhig, daß wir auf dem Verdeck hätten

Schach spielen, und Splbenquantitäten meffen können, wenn wir bie bazu gehörigen Rünftler und Wertzeuge mit gehabt bätten. — herrlicher warmer Sonnenschein ben ganzen Tag über, und kaum bammerte bie Nacht heran, als ber Bollmond aufglangte, und mit feiner gangen Sternenbegleitung fich auf bas lieblichste im Dzean spiegelte, ber burch seine vielfältig gebrochenen Wogen ein bewegliches Zaubergemählbe gurud spielte. 3ch blieb völlig gefund, eine einzige Biertelftunde abgerechnet, wo bie etwas heftiger bewegte See, mich und einige Andre ein wenig erschütterte, als wir eben im Begrif waren, eine tächtige Mittagsmahlzeit einzunehmen. 3ch sezte mich aber alsbann rubig in meinen Wagen, ben ich glücklicher weise oben auf bem Berbede batte behalten konnen, schlief ein par Stunden, und befand mich seitbem auf bem Waffer so wohl, daß ich selbst mit ben Fischen in bemfelben nicht hätte tauschen mögen. So konnte ich auch in der Nacht beinah eben so bequem ruben, wie in bem ausführlichen Bette bes Stolbergischen Sauses 1), ohne von ber engen Luft einer vollgepfropften Kajute erstickt zu merben.

Aber alse diese äussern Bortheile der Reise wurden noch durch die gute und wirklich ausgesuchte Geselschaft nicht wenig erhöht. Eben als ich in Kiel mein Wirtshaus verließ — wo ich, beiläusig angemerkt, auf Ihre Rekomendazion sehr artig und billig behandelt worden din — begegnete ich auf der Treppe einem jungen Schweden, der mich sogleich als Landsman anredete, wie er mich mit meinem Bedienten unser gemeinschaftliches Idiom sprechen hörte. Ich erkannte ihn nicht sogleich wegen seiner ungeheuren Grösse, es sand sich aber, daß er der Sohn einer sehr geistreichen und liebenswürdigen Gräsin sei, in



<sup>1)</sup> Brindmann hatte in Cutin im Stolbergifden haufe gewohnt, weil Jacobi's haus burch anbere Gafte befetzt war.

beren Hause ich viel Freundschaft genossen, und wo ich vor 8 Jahren meinen jezigen Reisegefährten, noch als einen 12 jah. rigen Knaben gekannt batte. Da ich feitbem - natürlich! mit seiner Mutter viel in Briefwechsel gestanden, und ihr Wieberseben ein sehr lichter Buntt meiner hofnungen bei biefer Norbischen Wanberschaft war, so können Sie sich leicht vorftellen, wie ich mich freute, mit einem Sobn, ben fie fehr liebt, fo vielerlei burchplaubern zu können. — Auf bem Schif traf ich noch ein par artige Landsleute, und zwei angenehme Deutsche Frauenzimmer, und als ich ben Rapitan nach einer Beile fragte; Worauf wir noch warteten? und zur Antwort erhielt: Blok auf Graf Bernstorff, wurde mein Geift völlig elettrifirt, benn es mochte sein, welcher es wolle, so interessirte er mich unfehlbar. Es war ber jüngste Bruber bes Staatssekretars, ber einzige, ben weber Sie noch ich perfonlich fannten, aber wir murben bennoch in ber erften Stunde beinah Freunde. Es ift ein junger Mann von 19 Jahren von ber feinsten Bilbung, ben herrlichsten Anlagen, und er trägt auf seinem ofnen Gesicht ganz bas Geprage ber eblen und schönen Seele meines vorzüglichen Lieblings, über ben wir noch neulich sprachen bei Gelegenheit ber Elegie an ihn in meiner gebruckten Samlung. jungere Bruber ift gewiß auch ein ausgezeichneter Mensch, und wir beibe fprachen Stundenlang zusammen. Sein Gespräch enthüllte sein Inneres immer mehr und gewährte mir einen unerwartet schönen Genuß, um so mehr, ba er babei sehr reiche Rentnisse verrieth, wodurch unser vertraulicher Ibeentausch noch inhaltsvoller wurde.

Das herrliche Wetter und die Aussicht auf eine glückliche Fahrt stimmte von Anfang an die ganze Gesellschaft höchst gut-launig und munter. Das Schif war so voll Menschen, wie Neumühlen am Sonntag, und unter diesen befanden sich denn auch viel Dürftige; aber da wir übrigen uns alle beinah auf

3 Bochen reichlich verproviantirt hatten, wurde alles mit der gutmütigsten Berschwendung gemeinschaftlich verzehrt. Frühstücke 2 bis 3, Mittags und Abendessen, Kaffe, Thee und Limonade wechselten wie im Sievekingschen Hause, und die Stunden slogen wie auf einer Lustpartie vorbei. — Ein seltnes Original erinnerte mich ganz komisch an Eutin. Er ging mit unendlichen Komplimenten umher, ergrif, wo er konnte, eine Hand, um sie zu küssen; und bat immer, "man möchte doch nicht böse auf ihn sein."

Anfangs hielt ich ihn für einen nach Deutschland verpflanzeten Schwedischen Rammerdiener, erfuhr aber hernach, daß er ein ehrlicher Holsteiner sei, der aber schon ein Batent der Tollheit erhalten hätte, welches er durch diese Seereise wahrsscheinlich unleserlich zu machen hofte.

Als wir uns biesen Morgen bem Hafen von Copenhagen näherten, wurde eine Bunschbohle gebraut, an der sich Miltons Artillerieteufel batten berauschen mögen. 3ch fage mit Bleiß Miltons, benn die Klopstockschen sind viel zahmer und schieffen wenigstens nicht mit Kartetschen unter bie Engel. Bas fagen Sie aber, Tante Lene! zu einem Zaubergetrant wozu 18 Zitronen, ein Duzend Gier, Gine Bouteille Mallaga, 2 Klaschen Rumm, Ein halber Hut Zucker und Ein halb Pfund Thee verbraucht wurde!! - Bernstorff brachte die erste Gefundheit aus: "Allen braven Schweben und Danen!" ich bie zweite: "Auf die unauflösliche Bereinigung zwischen Danemark und Schweben, und die ewige Neutralität bes Norden." - Die zweite Bernstorffiche interessirte mich noch lebhafter: unsern Freunden, die wir am jenseitigen Ufer verlassen haben!" - und bies war bas einzige Glas bas'ich leerte; Richt ohne Thränen ber Rührung, und Sie wissen welchen Theil von Deutschland ich babei am innigften fegnete.

Die Bifitazion hier am Ufer ift febr scharf, und einer meiner Landsleute, ber ben Damen ju Befallen ein Stud Seibenzeng unter seiner Weste verborgen, und baburch eine etwas unförmliche Korpulenz erhalten hatte, wurde freundlich ersucht eine mediginische Besichtigung mit fich vornehmen zu laffen, wozu bas Aufknöpfen ber Weste nothwendig sei. Man befreite ihn nun zwar wohlthätig von biefer unnatürlichen Bafferfucht, ließ ihm aber boch hernach bas Abgezapfte gegen Erlegung von ein par Speziesthalern für bie Operazionskoften, heimlich verabfolgen. - Db ich nun gleich biesem Kranken am nächsten ftand, wurde boch auf meine Beeringstaille mit einer fo mitleibigen Berachtung hingeblickt, bag man mir nichts auf-Inopfte, als meinen Bebienten, ber mit febr murrifcher Laune zu beweisen anfing, baß alles, was er unter ber Weste verberge, ihm unveräusserlich angehöre, und ihm gewissermaffen angeboren sei. Weniger Zutrauen, wie zu mir felbst, bewieß man zu meinem Kuffert, und als man auf eine kleine Schreibschatulle stieß, die mir die Sieveking geschenkt, wurde man äusserst aufmerksam, und ruhte nicht bis ich biefelbe, zu meinem großen Berbruß, vor fo profanen Augen eröfnete. Sie ist mir viel zu beilig, um etwas anders barin aufzubewahren, als bie Briefe ber Röftlichen felbft, meine Bebichte an Sie, Ihr Bild, und ein par Probehandschuhe von der Sieveking Die Eröfnung befriedigte also bie Sabsucht ber und Cecile. Atzise sehr wenig; fie beschnüffelten indeg die Bilber einer Muse, und eines schlafenden Amors sehr neugierig, und gutten sich gegenseitig an, als stede ba noch ein besonderer Zauber bahinter, und barin bin ich mit ihnen ganz einerlei Meinung.

Hier im Wirthhans wohn' ich sehr angenehm; habe 2 schöne grosse Zimmer, und eine kleine allerliehste Auswärterin, bie obendrein eine Schwedin ist! — Hiebei bitte ich die Tante doch ihre Dorthe von mir zu grüffen. — Ich sand hier noch ein par

Böppris, Aus Jacobi's Rachlag. I.

artige Schweben, mit benen ich in Paris gelebt habe und bie biesen Mittag alle bei mir speisten.

Leib thut es mir, daß ich nur um ein par Tage meinen König hier verfehlt habe, der in strengsten Inkognito 2 mal 24 Stunden in diesem nämlichen Wirtshause logirte. Ich hätte ihn gern hier gesprochen, um in mancher Rücksicht meine Reise mit leichterem Gerzen fortzusezen.

Eben so leid thut es mir, daß ich nicht "von unsern Wachslichtern" mitgenommen, denn diesen Abend brachte man mir wirkliche Talglichter. "Ich suchte die Demoiselles, wie jener, überall" um ihnen meine Noth zu klagen, und endlich bekam ich zwar andere von Nicht-Talg, die aber doch eigentlich weder Wachs enthielten, noch Licht gaben.

Abends schrieb ich Baggesen ein Billet, um nachzufragen: ob er zu Hause sei! Er tam gleich selbst bergesprungen und trank Thee bei mir. Seine erste Frage: "Aber, B. was wollen Sie hier im Norben?" - machte meine Antwort fehr leicht: "Das weiß — ber König! aber mas wollen Sie in Paris?" Nun wurde bie ganze Fantasie bes Mannes zu Bernunft metamorfosirt, und ich hörte noch Einmal alles, was ich schon in bem Brief an Sie2) gelesen hatte. "Bon allen Banben hat er sich nun auf einmal losgemacht" — und ich vermute, baß bie bes ruhigen Rachbentens mit barunter begriffen find, benn es ift unglaublich, wie seine Ginbilbungetraft in bie Bukunft hineinschwärmt. — "Aber was sagen Sie, fuhr er fort, zu meinem Bonaparte?" - Dag er viel Glück hat, und gewiß mehr als Sie haben bürften, wenn Sie ber feinige werben. "Glück blos? und diese ungeheuren Talente?" — Sind so groß baß fie jebem Rönig Ehre machen würde, und boch vielleicht einen Republikaner schänden. -



<sup>2)</sup> Diefer Brief existirt nicht mehr im Nachlaß.

Ach Sie haben auch noch Borurtheile. Können benn Die Franzosen Republikaner sehn?" — Gewiß nicht! aber eben beswegen; Königreich für Königreich, ziehe ich mein Baterland vor. - hier fing er auf Einmal pathetisch an: Er wolte mir entbeden, mas fünftig bas Wert feines Lebens sein würde; wobei ich und die kleine Maia zugleich die Ohren spizte, so merkwürdig kam uns beiben vor, Baggesens Leben burch Ein Wert ausgefüllt zu boren. Es folte noch ein tiefes Beheimnis sein; ba mir aber ein tiefes Beheimnis in Baggesens Ropf ungefehr so vorkomt, wie ein heimliches Glockenspiel auf einem hoben Kirchthurm, so glaube ich keine groffe Indiskrezion zu begeben, wenn ich es Ihnen ebenso heimlich mittheile. Er will also ein episches Gebicht schreiben, bessen Belb Bonaparte Sie sehen also bag er nach Paris muß, um Stof zu sammeln, und bag er viel Gelb im Boraus braucht, weil er nach ber burch sein Werk wahrscheinlich wenig verbient.

Vielfache und herzliche Grüffe an Ihren ganzen heiligen Zirkel.

Ihr B.

78.

#### Brinckmann an Jacobi.

Copenhagen ben 14. Juli 1800.

Ich muß Ihnen boch noch eiligst ein par Worte schreiben, mein ebler Freund! ehe ich biesen Ort verlasse, wo ich ein par Tage länger aufgehalten worden, als ich erst vermutete. Aber jedermann wohnt auf dem Lande, und blos um meinen Freund Bernstorff 3 mal zu sehen, habe ich beinah eben so viel ganze Tage ausopfern müssen. Dies ist mir aber reichlich vergütet worden, denn ich habe mich über dieses Wiedersehen

unaussprechlich gefreut. B. ift nicht blos einer ber ebelsten Menschen, sondern er hat auch, was so selten ist, einen so reinen Sinn für Freundschaft und Vertrauen, wie wenige. Wir gedachten beide mit der innigsten Kührung der Tage, die nicht mehr sind, und auf die er jezt selbst, wie auf die Blütenperiode seines Lebens zurückschaut. Alleweile ist er ein Galeerenstlase seiner Pslicht, die er sich zwar veredelt, aber doch nicht ohne seine eigene, bessere Existenz gewissermassen aufzuopfern.

Borgestern habe ich die Brune ebenfals auf dem Lande besucht und zwar mit Baggesens, ber seit seiner Heirat nicht bort gewesen war. Das Individuum bieser Frau war mir neu. bie Gattung nicht. Ich habe viel zu fehr mit Ihrer Freundschaft geprahlt, als bag Sie mir nicht herzliche Gruße an Sie alle hätte auftragen sollen. Schimmelmanns habe ich nicht tennen gelernt. Sie wohnen febr weit auf bem Lande, und es bätte mich zu sehr aufgehalten. Auch nicht Niebuhr, was mir noch mehr Leib thue. Der isolirte Bag, wußte nicht wo er wohnte. Die Brune hatte mich gestern auf ihn eingelaben; ich war aber nicht wohl genug, um biese kleine Reise zu unternebmen. Heute geht es beffer, aber boch nicht gut. barf ich kaum, benn ich habe es barnach gemacht. 3ch bin nicht ganz 7 Tage in Copenhagen gewesen, und in dieser Zeit hab' ich 4 Landpartien gemacht; viele Bisiten, habe bie Stabt mit allen ihren Promenaden besucht, vieles eingekauft, unendlich viel Zeit ist mir burch Landsleute geraubt worden, ich habe 20 Briefe geschrieben, mehrere so ausführliche, wie Sie selbst einen haben, Gine Elegie an Bernst. und eine andre Rleinigkeit an Luise gebichtet, 2 Bücher im Birgil gelesen - also bin ich freilich nicht faul gewesen.

Ueber Bag. weiß ich nicht recht, was ich Ihnen sagen soll. Er ist toller als toll, und boch wieder genialisch wie Jean Paul. Seine Epopoe wird nach dem mir mitgetheilten Entwurf ein wahres Monftrum; ein Ding wie die Revoluzion felbst, nur viel wohlklingender versifizirt. Ich wolte ordentlich Bonaparte könte beutsch, um fie zu lesen. Um zu erfahren wie er in ber Unterwelt sich mit Christus und Friedrich und Casar und Aristides und 2 Seiten voll Beifer und Narren unterrebet hat. - Doch Sie werben schon hören. Sein Werk gegen Fichte beschäftigt ihn anhaltend. Er schreibt es con amore, aber nicht mir ber Liebe, die nach ber Schrift so verträglich ift, und alles zum beften kehret. Es ift ärger als Spott. F. wird als der abscheulichste und frasseste Atheist entlarvt, vorzüglich als Beuchler gebrandmarkt wegen feiner Beftimmung.1) Diefes Buch wird als bas non plus ultra bes Unfinns und bes Abscheulichen auf jede Weise verspottet! Wie gefällt Ihnen bas nach bem Brief an Sie? - und boch fagt er mir mit burren Worten "Sie hatten ihn beschworen, seinen Antifichte ja nicht liegen zu laffen." Sie werben bas Ms. seben, und ich erwarte mit einer Art von Resignazion 3hr Urtheil. — 3ch habe gewiß nicht Benie genug ein solches Ding zu schreiben, und bas thut mir Leib, aber auch gewiß nie ben Willen bazu, und' bies tröstet mich über jenes. - Da Bag. in allem ein Bewundrungsthema braucht, so ift es jest Kant in ber Filosofie. Geftern früh tam er ganz ausbrücklich mich zu beschwören, troz meinem Jakobitismus Ranten boch nicht ungetreu gu werben. 3ch versicherte ihm die Felonie sei meiner Seits unmöglich, benn ich hätte ihm nie Treue geschworen. — Aber Ihnen, mein mehr als väterlicher Wohlthater und Freund! Ihnen will ich treu bleiben, so lange Athem in mir ist, und so lange ich Vernunft genug habe, Sie unbeschreiblich zu verehren, hoffe ich glübenbes Befühl genug zu behalten um Sie unaussprechlich zu lieben. Ich umarme Sie mit ber kindlichsten Bart-

<sup>1)</sup> Fichte's "Bestimmung bes Menschen" 1799.

lichkeit, und bitte nur die reizende Klara nicht eifersüchtig zu sein, von keinem andern möchte ich in dieser Rücksicht übertroffen werden. Meine besten und dankbarsten Grüsse an die Tanten.

Ihr

В.

**79**.

# Jacobi an Jean Panl.

Hamburg b. 3. September 1800.

Du schriebst mir aus Berlin, mein Liebster: "Ebenso gut wollt' ich den hiesigen Sand wegblasen, als die Zerstreuungen." Es ist hier in Hamburg nicht anders, und Dein kranker Heinrich weiß sich nicht zu retten. Deinen Brief aus Weimar vom 27. Juli 1) erhielt ich den 9. August. Ich war noch in Eutin, aber im Einpacken begriffen. Meine Reise ist eine Flucht vor Stolbergen, der, wie Du gewiß schon gehört haben wirst, mit seiner Frau zur römisch katholischen Religion übergetreten ist. Weil ich ihn unaussprechlich liebe, mochte ich ihn nicht wiederssehen. Ich bleibe nun hier, die er von Eutin weggezogen sehn wird, wahrscheinlich noch vier Wochen. Wenn ich mich über diese traurige Begebenheit gegen Dich auslassen wollte, so würde des Schreibenstein Ende. Sehe ich doch nicht, wie ich nur mit dem Beantworten Deiner zweh Briefe will einigermaaßen fertig werden.

Du schreibst, ich hätte über viel zu urtheilen: über Deinen neuen Aufsat, über ben Titan, und über ben ober bie Clavis.

<sup>1)</sup> Bgl. Jean Paul's Briefe vom 29. Mai u. 27. Juli. Jean Paul's Werke 1842. Bb. 29. S. 293, 295.

In Ansehung des Clavis kann ich Dir nur bestättigen, was ich Dir darliber — in mehreren Briefen geschrieben habe. Bei jedem Wiederlesen ist er mir vortrefflicher vorgekommen, und ich habe ihn sovielmahl wieder gelesen, daß ich Dir nicht sagen könnte, wie vielmahl. Die Sinleitung vornehmlich ist durchaus meisterhaft. Ganz vortrefflich ist auch der Schluß des Ganzen. Daß Fichten das Büchlein sehr erzürnen würde, war vorauszusehen. Ich habe gefunden, daß alle, die mit ihrer Denkungsart der seinigen nur einiger Maaßen verwandt sind, sich höchlich daran ärgern. Desto angenehmer war mir die Nachricht in Deinem Briefe, daß dieser Schlüßel in Jena viele Löcher gefunden habe.

Deinen neuen Auffatz? habe ich nur einmahl, noch in Eutin, gelesen, und muß ihn noch einmahl lesen, um bestimmter zu erfahren, wie er sich zu mir verhält. Bewundert habe ich ihn durchaus. Betrachtungen dieser Art haben etwas zu fürcheterliches für mich, als daß ich mich wohlgefällig darin waiden könnte. Dieses hängt mit einer Eigenthümlichteit zusammen, wovon ich in der zweiten Beylage zu meinen Briesen über Spinoza geredet habe. Noch keinen andern Menschen habe ich bischer gefunden, der mit diesem bösen We sen behaftet wäre, und ich hoffe auch keinen zu sinden, aber unbegreislich ist es mir, daß es nicht mehrere ergreift.

Ueber Deinen Titan mag ich nicht urtheilen, bis ich wenigsstens ben zweiten Theil gelesen habe. So viel muß ich Dir freh aus ber Brust heraus sagen, weil ich Dich wahrhaft liebe, daß es mir in diesem Buch vorgekommen ist, als wenn Du schon baran wärest, Dich selbst nachzuahmen, welches noch viel



<sup>2) &</sup>quot;Wunderbare Gesellschaft in der Neujahrsnacht. (Ich male barin bie Zukunft bes Erdkörpers, ber Nazion 2c.)" Von Jean Paul's Hand angemerkt.

schlimmer ift, als sich blos wiederholen. Wiederholen mag sich ein Schriftsteller, wenn er von bemfelben Begenftanbe, von bemselben Gebanken aufs neue so ergriffen wird, bag er bas Wieberholen nicht laffen tann. Was ihm Beburfnig und Genuß war, wird es bann auch für ben Lefer. Die erste Brautnacht ift nicht die einzige und lette; oft schlägt in ber hundertsten erst bie mabre eigentliche Schäferstunde. Wer nicht so wiederholt, ber treibt Bebichlaf ohne Liebe; und ber sich selbst nachahmenbe treibt noch etwas schlimmeres. An schönen Stellen fehlt es Deinem ersten Titanstheile nicht, und vielleicht ist er reicher an großen und mahren Gebanken als kein anderer Band Deiner Werke, aber mein Berg ift keinmal recht im innern ergriffen und ftill gesammelt worden; im Gegentheil wurde mir oft febr unbebaglich; bas Buch machte mir Mübe, Rummer und Sorge, es verstimmte mich gegen Dich. Einer Labung muß ich gebenken; Du reichtest sie mir im 25. Chkel, mein ganzes Wesen murbe erfreut burch und burch. -

Wie sehr wünschte ich, mein Liebster, daß Dein Gedanke, Herbern eine annehmliche Stelle in Kiel zu verschaffen, ausführbar wäre. Nicht allein Herbern, sondern auch mir selbst zu
Liebe würde ich kein Mittel dazu unversucht lassen. Allein
die Sache ist unmöglich. Der gegenwärtige Curator der Universität, Friedrich Reventlow ist allerdings mein Freund, und
auch sein Bruder Cajus, Minister zu Koppenhagen, ist es, aber
dende würden in dem gegenwärtigen Falle glauben, daß Jacobis
Freundschaft Gottes Feindschaft sei. Nun hat Herber zwar bei
Friedr. Reventlow und wahrscheinlich auch beh Cajus durch
seine Metakritik wieder einen großen Stein ins Brett bekommen;
aber dies Berdienst kann doch die Schuld seiner christlichen
Schriften nicht tilgen. Aber wenn auch alles dieses nicht wäre,
so sehlt es an Geld, um einen Ruf nach Kiel für Herber annehmlich zu machen.

Schellings neuestes Werk habe ich noch nicht gelesen, sonbern nur die Beurtheilung besselben von Reinhold in der Jen. Lit. Zeit: Mit diesem Reinholdischen Aufsatze din ich sehr zufrieden, und empfehle ihn Dir zum ausmerksamen Durchlesen. Den diesem Aufsatze eingewebten Barbilismus laße ich auf sich beruben. —

Lebe wohl und antworte mir balb. Ich brücke Dich mit unveränderlicher, warmer Liebe an mein Herz.

Dein Beinrich.

80.

### Bonterwek an Jacobi. 1)

Göttingen, ben 18. Oct. 1800.

Briese des Danks in die Gegenden abzuschicken, aus benen ich zurückgekehrt bin, ist jetzt mein Hauptgeschäft. Wem wäre ich denn aber mehr Dank schuldig, als Euch, ihr wunderseltenen Geschwister? Ihr habt mein Innerstes so bereichert, so viel ein-

<sup>1)</sup> Friedr. Bouterwek, geb. 1765 bei Goslar, seit 1791 Docent, seit 1797 Prosesson ber Philosophie in Göttingen, starb 1828. Er schried viel. In seine Jahren einige Romane, von 1801—1819 eine Geschichte der Poesse und Beredsamkeit seit dem Ende des 13. Jahrh. in 12 Bdn. Ausgerdem hat er eine Anzahl philosophischer Werke geschrieben, deren bedeutendste sind: Idee einer Apodiktik, 1799. Lehrbuch der philosophischen Wissenschaften, 1813. Kleine Schriften (mit Selbstbiographie) 1818. Aesthetik 1806; später noch 2mal ausgelegt. — In einer Mittelstellung zwischen Kantischer und Jacobischer Philosophie, jedoch der letzteren näher, hat B. keine bleibende philosophische Bedeutung zu erlangen, gewußt. Seine Briese an Jacobi, welche vom J. 1800—1818 reichen, zeigen eine edle, reine, ernst strebende Natur. Die Briese schienen jedoch nicht bedeutend genug, um verössenklicht zu werden. Wir geben nur einige wenige, deren Inhalt ihre Berössentlichung zu rechtsetzigen schien. Die Briese Jacobi's an B. sund

schlummernde Kraft in mir wiederum zum neuen Leben geweckt, daß ich großentheils jetzt nur durch Euch, also auch für Euch, lebe. — Aber freilich würde mir eben darum die Collisson meines inneren und Göttingischen äußeren Lebens ganz unerträglich sehn, wenn ich beh meiner Wiederkunft nicht wenigstens in meinem Hause die Art von Empfang gefunden hätte, durch die ich versichert din, daß es hier auch noch eine andre Gattung von redenden Wesen giedt, als todte und lebendige Bücher. Denn, nach dem, was ich unter den Menschen erlebt habe und von ihnen im Ganzen halten muß, wird die unsichtbare Kirche, an die ich glaube, in meinem Glauben immer kleiner, je länger ich lebe. Das spröde Metall, aus dem mich die Natur gegossen hat, wird dabei immer spröder. Nur Wärme von außen sichert mich, daß es nicht breche.

Aber das Alles ist keine Philosophie; und Bater Jacobi setzt alle Empfindung in Philosophie um, und alle Philosophie in Empfindung. Das kann ich ihm nicht nachmachen, und möchte doch so gern zu ihm nach seinem Herzen reben.

Ueber Ihre Art zu philosophiren, Bater Jacobi, habe ich nach meiner Art philosophirt. Sie sind mir, je besser ich mich in Ihre Philosophie — oder soll ich sagen, durch Sie in unstre — hineinstudire, besto mehr ein philosophischer Wundermann. Ich sasse es nicht, wie Sie zu der Zeit, als Sie zu philosophiren ansingen, schon zu der Ansicht der Wahrheit kamen, zu der ich, auf eine sehr begreisliche Art, auf ganz anderen Wegen

neuerbings von Mejer veröffentlicht worden (F. H. Jacobi's Briefe an Fr. Bouterwel, herausg. v. Mejer, Göttingen 1868). Wir verzichten beshalb hier Briefe J.'s an B. zum Abbruck zu bringen; würden übrigens auch nur sehr wenige berselben bessen werth erachtet haben. — Die Bekanntschaft zwischen Jacobi und Bouterwel warb im Sommer 1800 zu Hamburg angefnührt und war, wie der vorliegende und solgende Brief zeigt, alsbald eine sehr innige.

gekommen bin. Aus dem Gefühl des Heiligen, des Göttlichen, aus dem alle wahre Philosophie freilich im Grunde hervorgehen muß, ist noch nicht erklärt, warum in Jacobis Seele dieses Gefühl nicht den Verstand unterjochte und aus dem freiesten der Denker, einen Pascal, einen — Katholiken machte: Ich, mit Ihrer Sinnesart, wäre ohne Zweisel katholisch geworden, wenn gleich nicht eben papistisch.

Gott weiß es — ich sage dieß recht in un ferm Sinne, lieber Jacobi — Gott weiß es, was das punctum saliens der Philosophie ist, die mehr will, als Realität aus Begriffen und Begriffe aus Buchstaben construiren. Was war es, was uns zuerst über alle Buchstaben hinaussehen ließ, und in freier, wahrhaftig freier Besonnenheit zu der Stepsis erhob, die schon deswegen durch keinen Syllogismus weder erworden, noch mitgetheilt werden kann, weil nur der sich ihrer erfreut, wer auch den Syllogismus zu bezweiseln Muth und Herz hat? Welcher Unsinn sür einen Sat- und Formalphilosophen!

Zurückzukommen zu bem, was ich sagen wolkte; burch ben Geist Ihrer Philosophie, ben ich nur geradezu den Geist der Wahrheit nennen will, muß die Ehre aller Philosophie vor denen gerettet werden, die als rechtliche und gescheute Menschen durch den praktischen und theoretischen Sectenscandal weder erbauet noch belehrt wurden und es immer weniger absehen konnten, was und anders, als ein dumpfer Skepticismus übrig bliebe, wenn wir nicht Satzungen als Wahrheiten und Wahrheiten d. i. wahre Sätze als das Princip aller Wahrheit, in sogischer Selbstäuschung kindisch triumphirend, für das Eine gelten lassen wollen, was Noth thut, wie unser redlicher Reinhold sich sonst so Bernausdrückte. Das Eine, was Noth thut, ist kein System, das die Birtualität — sit venia verdo!

— des Menschen noch seiner zersetzt, als Kant, und nach der Zersetzung noch künstlicher und keder handhabt, als Fichte. Ein

Shftem, das unser, philosophisch, ich möchte sagen, zersplitstertes Dasehn wiederherstellen lehre, das ist es, was verlangt wird. So etwas soll nun freilich die Fichtische Wissenschaftslehre sehn; und ihr Verdienst ist, daß sie es sehn soll. Ich respective den Mann, der das Nichtige der Formelkrämerei den Menschen an die Vernunft gelegt hat, wie es die alten Kirchendäter den Heiden an's Herz legten. Aber dieser tapsere Mann schlägt sich mit seinen eignen Wassen. Seine ungeheure Absonderung des Lebens won der Wissenschaft, — ich denke eben an seinen Brief an Reinhold, den Sie mir zeigten — ist schlimmer noch als die Selbstgötterei, zu der er sich in räsonnirender Tollkühnheit shstematisch durchschlägt. —

Ich wollte weiter schreiben und wurde gestört. Run mag bieser Brief als ein Fragment abgehen. Ich hoffe ja bald weiter an den schreiben zu können, der unter allen grübelnden Menschen, die ich kenne, der einzige ist, den ich mitgrübelnd liebe. Bater Jacobi, wir müssen noch etwas zusammen thun, damit von Andern noch mehr gethan werde. Das Thun mit der Feder ist nun einmal mein Beruf. Aber in Jahr und Tag wird kein eigentlich philosophisches Werk aus meiner Feder hervorgehen; und weil ich schriftstelleren muß, soll wenigstens die Philosophie bei meiner Schriftstellerei nicht leiden. Was ich zunächst werde drucken lassen, ist etwas ganz Anderes. Aber eben beswegen möchte ich zugleich Hand in Hand mit meinem Lehrer Jacobi auch vor dem Publicum fragmentarisch der Philosophie, in der wir benkend auch leben, Eingang verschaffen.

Aber ich werbe nicht fertig. Leb wohl und gesund! gesund! für mich einziger Jacobi!

Mit ber kindlichsten Freundesliebe

F. Boutermet.



81.

#### Bonterwek an Jacobi.

Söttingen, ben 24. Febr. 1801.

Der Schlag, ber Sie, theurer Jacobi, in meinem letten Briefe empfindlicher, als ich's benken konnte, getroffen hat 1), zielte eigentlich nach mir felbst. Ich batte Ihnen nur ehrlich gefteben sollen, daß ich von mir auf Sie schloß. Mich selbst batte ber Rechner Barbili 2), als ich seine verkehrte Logik noch einmal burchgrübelte, mit seiner logischen Schamanerei ichon fo bei einem Hagre, wie mich auch ber Quasi-Moralist Kichte um ein haar zu seinem Ich-Fetischismus bekehrt hatte, als ich zum zweiten Male als Wiffenschaftsschüler in sein bumpfes Beiligthum einbrang. Der Mensch muffte keinen menschlichen Berstand haben, wenn ihm nicht, sobald er philosophirt, nach buchftablicher, auf Begriffe gegründeter und mit Worten figurirender Wahrheit lüftern follte. Aber bebenten hatte ich follen, baß von ber reinen Vernunft zum Barbiliten-Spiel fast noch weiter ift, als von dort aus zum Kantischen Formalismus. 3ch bin ein Kantianer gewesen; Jacobi war nie einer. Bon mir



<sup>1)</sup> Bouterwet hatte seinen versprochenen Besuch bei Jacobi absagen müffen.

<sup>2)</sup> Chr. Gottfr. Barbili, geb. 1761, Professor an der Karlsschule und am Gymnasium zu Stuttgart, gest. 1808, schrieb eine ganze Reihe von Büchern philosophischen Inhalts, deren bedentendstes der "Grundriß der ersten Logik, gereinigt von den Irrthstmern disheriger Logiken überhaupt, der Kantischen insbesondre, keine Kritik, sondern ein medicina montis "20. 1800, ist. Dieß Buch, "anmaßlich und trutzig", wie schon der Titel verräth, hat dennoch nicht vermocht, die Welt eines Bessern zu belehren und Kant siberstässissississischen. Seinen Hauptersolg erzielte es aber dei Reinhold, der nach 12maliger Lettlire besselben undedungter Anhänger Barbili's wurde.

auf ihn zu schliessen, wenn von Gefahren ber reinen Vernunft bie Rebe ist, konnte mich nur üble Laune verleiten. Und ich war benn auch, als ich meinen letzten Brief an Sie schrieb in einer von ben frostigen Launen, in benen man nie an einen Freund schreiben solte, am wenigsten an ben Freund seines innersten Geistes. Verzeih mir, Vater Jacobi!

Wissen Sie, wie Billers 3) unsere Philosophie betitelt? Sentimentalen Skepticismus. Der Titel gefällt mir. Denn sentimental in der ursprünglichen Bedeutung ist, was von Herzen kommt; und Skepticismus ist eine Lehre, die dem puren Berstande angehört. Sentimentaler Skepticismus wäre also eine Zweiselslehre, gegen die das Herz, sonst genannt praktische Bernunst, nichts zu erinnern hat, die es vielmehr sanctionirt. Aber Scherz dei Seite; ich wünschte ein philosophisches Hausmittel zu entdecken, um den Begreisern — Sie wissen, wen ich meine — das Schattenspiel ihrer Demonstrationsweisheit anschaulich zu machen, so daß ihnen dabei zu Muthe würde,



<sup>3)</sup> Charles François Dominique de Villers, geb. 1765 in Lothringen, trat als Ingenieur in bie framöfische Armee ein. In Folge ber Revolution, beren beftiger Gegner er war, aus Frankreich vertrieben, hielt er fich abwech einb in Westfalen, Göttingen und Lübed auf. An letterem Orte von ber Familie von Robbe frenubschaftlich aufgenommen, murbe er mit allen bebeutenberen Leuten bes bolftein'ichen Rreifes, besonbers auch mit Jacobi, befreundet und burch fie in Deutsche Litteratur und Philosophie eingeführt. Spater jog er mit ber Ramilie Robbe nach Göttingen über, wo er bie Professur für frangösische Litteratur an ber Universität erhielt. Rach ber Bertreibung ber Frangofen und bem Sturg bes Königreichs Beftfalen verlor er biefe Stellung und farb, von biefer Burudfetung tief gefrantt, am 26. Rebr. 1815. Sein Sauptverbienft ift bie Berbreitung beutfcher Philosophie in Frankreich. Er fchrieb n. A.: Philosophie de Kant, ou principes fondamentaux de la philosophie transcendentale, 1801; Coup d'oeil sur les universités et le mode d'instruction publique de l'Allemagne protestante, 1808; Coup d'oeil sur l'état actuel de la littérature ancienne et de l'histoire en Allemagne, 1809.

als wenn sie ihre Theorien im Spiegel als einen erneuerten Phthagoreismus und bie Dinge ober Unbinge an fich als Zahlen Aber ich verzweifle fast an der Vernunft der Philosophen, die une arme Leute Schwärmer nennen, und ich sebe nicht ein, wie wir unsere Chre vor bem rasonnirenden Bublicum retten wollen, wenn wir erft als Schwarmer mit ben gefetten Dentern in bie fatale Barallele geftellt werben. Wer nur zum Schreien Luft hatte, ber schriee fich noch wohl eine Schaar von Proselhten zusammen. Aber wozu am Ende Profelhten? Die Zeit muß am Enbe kommen, wo ben Beften, unter benen, die benten mogen, ber fabe Demonstrationstram anekelt, wenn nur erft alle möglichen Berfuche biefer Art gemacht find. Der Barbilische ift fast ber lette mögliche. Dann werben bie Freunde, bie weber mit Buffon und Belvetius im Morafte verfinken, noch mit Fichte fich im irbischen Emphreum felbst vergöttern, noch mit Barbili aus Nichts einen Gott construiren mögen, sich schon in biefer und jener Welt errathen, finden, und bier ober bort umarmen. Und was bie Berrichaft ber Philosophie in ber Welt betrifft, so bente ich mit ben Italienern: Il mondo va da se stesso.

Ueber ben Begriff ber Freiheit verständen wir, Sie und ich, einander noch nicht? Denken Sie sich benn unter Freiheit mehr, als Gott, sofern er in uns ist? Das Räthsel ber Abhängigkeit unserer Wirklichkeit von jenem Princip aller Möglichkeit, dieses Räthsel wollen Sie doch nicht lösen? —

٠,

· **B**.

28.

## Jacobi an Jean Paul.

Eutin b. 30t. April 1801.

Was Du mir in Deinen bebben Briefen 1) von Fichten ergählft, war mir höchst interegant. 3ch möchte wißen, wie er sein Betragen gegen Reinhold in ber Erlanger Litteratur Zeitung rechtfertigt, zumal nach bem barüber an ihn gerichteten Brief von Reinhold im ersten Beft ber Bepträge. 3ch habe große Luft gehabt an ihn zu schreiben, nachdem ich die Anzeige seines neuen Werks in ber Behlage No. 1 ber allgemeinen Zeitung gelesen und wiedergelesen hatte; mein Thema sollte bie Bergleichung zwischen Mathematik und Philosophie sehn. Wenn Fichte philosophisch eine Linie ziehen ober nur einen Punft setzen fann in bas Leere, soll er überall gewonnen haben. Mein ganzer bem zwehten Seft ber Reinholdischen Behträge bestimmter Auffat 2), bandelt von der falschen Anmakung der Bbilosophie, irgend etwas a priori oder ursprünglich und absolut beftimmen, Anfang Mittel und Enbe, bas ift ein Individuum bervorbringen zu können. Wir liegt sehr baran biesen Auffat zu So bald ich Ropf und Augen wieder brauchen kann, werbe ich mich baran geben, und meine Kladde die außer mir selbst kein Mensch auf Erben würde entziffern konnen, ich selbst nicht nach einiger Zeit, ins reine schreiben. Ueber bieser Arbeit hoffe ich jum Bollenden wieder in ben Gang zu kommen.



<sup>1,</sup> vom 2. Januar und 9. April (Jean Paul's Werte Band 29. S. 299. 303).

 <sup>2)</sup> Ueber bas Unternehmen bes Kriticismus, die Bernunft zu Berstande zu bringen ze. Erschien im III. Heft ber "Bepträge zur leichteren Uebersicht bes Zustandes der Philosophie im 19. Jahrh. 1801." (Jacobi's Werke III, S. 61 ff.).

Gelingt bieses nicht, so sende ich Dir das Fragment und bebeute Dir, was noch hinzukommen sollte und in beschriebenen Papierfezen auch schon da ist.

Was ich über die Barbilische Philosophie bente, hat Bouterwet ziemlich aut aufgeschrieben in seiner Recension ber ersten Logit: Jan. ber göttingschen Anzeigen, ich glaube 10 tes Stud. Noch beger aber wirst Du es lesen können in einem Aufsate meines jungen Freundes Röppen 3), ber im nachsten Stud bes Genius ber Zeit 4) erscheinen wird. Bon eben biesem Röppen wirft Du im zwehten Beft ber Reinholdschen Behträge eine febr geistreiche Abhandlung, über Spfteme überhaupt und die Wißenschaftslehre insbesondere, finden. Er schrieb jüngft an Reinhold, mit bem er über Barbili certirt: "ber Glaube an Gott bleibt unbegreiflich, und je forgfältiger man ibn zu erklären sucht, besto mehr entfernt man sich von ihm. Die philosophische Psiphologie mögte febr in Gefahr kommen. Gott ein Unbing zu Bare es nicht ber ganze Mensch mit seinem Rüblen. feinem Wahrnehmen und Erkennen, ber ben wunderbaren Nahmen ausspräche, was bliebe bas göttliche Wesen? Blos gefühlt, blos gebacht, blos mahrgenommen giebt es feinen Gott."

Den 1. May.

Der Hamannsche Aufsatz ben Du von mir begehrft, ist nur ber Ansang einer Schrift womit ber Verfaßer nicht weiter (als)

<sup>3)</sup> Fr. Köppen geb. 1775 zu Lübed', 1805 Prediger in Bremen, 1807 Brofessor ber Philosophie in Landshut, 1826—1845 in Erlangen, starb 1858. Seine Hamptwerke sind: Schellings Lehre ober das Ganze der Philosophie des absoluten Nichts, 1805. Utber den Zwed der Philosophie, 1807. Philosophie des Christenthums. 2 Bde. 1813 st. Bermischte Schriften, 1806. Bertraute Briefe über Bücher und Welt. 2 Bde. 1820 st. Cr war mit Jacobi seit 1800 persönlich bekannt und stand mit ihm in sortgesetzem Briefwechsel. Auch in seinen philos. Schriften ist er Anhänger Jacobi's

<sup>4) &</sup>quot;Der Genius ber Zeit", herausgegeben von A. v. hennings, Altona 1794—1800.

bis auf die britte Seite tam. 3ch wurde Mube haben biesen Bogen hervor zu suchen und es lohnte auch nicht ber Mühe, benn das Beste darinn ist das, was ich ausgezogen habe. bie Herausgabe ber Hamannschen Werke bente ich oft genug; aber ich kann es nicht ohne Hülfe und biese fehlt mir. Nun will Köppen mir zwar Handreichung thun, aber biefer wohnt in Lübeck und bat viele andere Geschäfte. Unterbegen ist nun boch mit seiner Bulfe, eine Abschrift ber Denkwurdigkeiten, ber Wolfen und des Briefes an einen Geiftlichen in Schwaben mit Hamanns Zusäten und Berbefferungen zu Stande gekommen. Dieses würde mit der Vorrede bennahe schon ein Bändchen ausmachen. In ber Vorrebe wollte ich bie Zeugniße über Hamann von einigen berühmten Männern, 3. B. Gerstenbergs und Leffings zusammenstellen und bamit bie Erzählung verbinden, wie er eingeladen wurde an den Litteraturbriefen Theil zu nehmen und bie Einladung ausschlug. Der merkwürdige Briefwechsel bierüber, ber sich in Thomas Abts Correspondenz befindet, wäre bengebruckt worben, bies alles follte in ber zwepten Salfte bes Winters zu Stande kommen - follte leiber nur. wieder nach Weimar kommen wirst, so sprich boch einmal ernstlich über biese Sache mit Herber und frage ihn, was er beb ber Sache thun will. 3ch will es ihm herzlich gerne überlaßen, bie Borrebe ju schreiben und Herausgeber ju sehn. Nicolovius in Königsberg will ben Berlag übernehmen, aber kein Honorar geben, sondern nur die Rosten des Abschreibens u. b. gl. erseten. Wenn anstatt Berluft, ben er bei tieser Unternehmung erwartet, fich ein Gewinn ergeben follte, so will er biesen ben Hamannschen Rinbern zufließen laffen. Berthes, ber ein febr feiner Ropf ift und in der Lesewelt Bescheid weiß, hat die feste Ueberzeugung, daß die Hamannschen Schriften nicht ohne Einbuße zu verlegen find. Bur Bestätigung seiner Mehnung führte er unter anderen an, bag er von meinem Briefe an Fichte nur 750 Exemplare abgesetzt hätte, und daß Allwills Briefsammlung, wovon im Jahre 1792 eine Auflage von nur 1000 Exemplaren gemacht worden, noch nicht vergriffen wäre. Sage Herdern, daß ich ihn brüderlich grüße und umarme — aber nicht in seinem neuen Gott, so wenig als in seinem alten. Auf seine Adrastea freue ich mich. Daß Du auch die Herderinn auf das herzlichste von mir grüßt, versteht sich.

Amen Bucher habe ich biefen Winter gelefen, bas beißt mir porlesen laffen, movon bas eine mir eine mabre himmelfahrt, bas andre eine mahre Höllenfahrt gewesen ift. Der himmelswagen war die Berufsreise ber Frau v. Riebesel, ber Höllenwagen Hippels Biographie. 3ch wußte ichon längst viel Schlimmeres von dem Manne als in biefem Buche fteht, bas erfte Nachtheilige erfuhr ich burch Hamann, ben bem ich mich nach ihm erkundigte. hier fein merkwürdiges Urtheil: "Bippel "lebt in ber Welt und unter lauter Geschäften, tennt also bie "Gewalt und Borurtheile ber Leibenschaften mehr, als bas Be-"heimniß ber Wahrheit. — Ober vielmehr, um die Wahrheit "geheim zu halten, erlaubt er fich jedes Gegenmittel beb einer "fehr lebhaften und fruchtbaren Ginbilbungefraft. Er ift zum "Rebner, Schauspieler und Staatsmann geboren, - jest ift "sein ganzes Lebensspftem aktiv; besitzt aber eben so viel Ta-"lente zu einer spekulativen Rube, als Geschmack an öffentlicher "Würde". Bollständiger wurde ich nachber burch meinen Freund Nikolovius unterrichtet. Ich erfuhr schreckliche Dinge, aber bies alles hat nicht ben Einbruck auf mich gemacht, wie jetzt bas Banze seiner Lebensbeschreibung mit allen barin angebrachten Beschönigungen. Das Stetige bes spekulativen Guten und praktischen Bosen in ihm, so bag Reines je bas Andre unterbrach, macht mir biefen Menschen zu einem Ungeheuer sonber gleichen. Auch nicht eine gute Handlung bat man von ihm aufzuzeichnen gewußt - "wenn Du ein schlechter Mensch werten

"willft, steht in ben Lebensläufen, so trage nie Geld in ber "Tasche;" und er trug nie Geld in der seinen. — So mit allem, bis in seinen Tod. Gewiß hat er in seinem scheußlichen Hermann sich selbst targestellt, und wissentlich, ich dachte unsaufhörlich unter dem Lesen der Biographie an jene Worte in den Lebensläusen: "Gott! wie konnte der alte Herr dies "erzählen, und der alte Herr bleiben!" Wäre ich gesund und könnte selbst schreiben. Du erhieltest einige Bogen voll über diesen Gegenstand, Sage mir doch, ob Dich das Buch nicht auch gepeinigt hat, und, wenn Du Dich daben trösten konntest, wie Du es ansiengst. — — —

F. Jacobi.

83.

#### Brinchmann an Jacobi.

Bamburg ben 2. Juni 1801.

Nein, mein ebler, vortrefslicher, unvergeßlicher Freund! so schlecht will ich nicht wieder werden, Sie ohne Nachricht von mir zu lassen; und so seze ich mich in der ersten ruhigen Viertelsstunde meines Hierseins hin 1), um Ihnen nochmals meinen Dank zu sagen für Ihre gütige und herablassende Freundschaft. Wie den Bater meines Geistes, wie den Bruder meiner Seele, wie den Bertrauten meines Herzens, umarme ich Sie mit dreiseinigen Empfindungen von Liebe, Ehrsucht und Bewunderung. Keinem Weisen verdank ich noch so vielsache Belehrung wie Ihnen, so viel reinen, überschwenglichen Seelengenuß. Aber nur andern, nicht Ihnen selbst, kann ich sagen, wie und wie



<sup>1)</sup> Brindmann reifte bamals auf feinen Boften, als Geschäftsträger Schwebens, nach Berlin und besuchte unterwegs Jacobi.

sehr ich Sie eigentlich anbete — benn bies Wort barf ich boch wol brauchen, seit ich Ihnen noch am lezten Abend meinen angebornen, und schon gegen meine Bernunft gerechtsertigten Hang zur Ibolatrie gestanden habe. Durch Abgötterei darf man das nicht übersezen, benn zum Gözen oder zum Gott wird der Gegenstand unser Anbetung, nicht durch seine absolute Erhabenheit, sondern durch die Heiligkeit oder Unheiligkeit unsers individuellen Gesühls, und dies ist in mir noch durch keine Berbildung des Verstandes entweiht oder geschwächt worden. — Es ist freil. satal, daß man nicht umhin kann, sich so vieler Gründe bewußt zu sein, warum man sie liebt, aber demungeachtet will ich gern die ewige Verdamnis mit Fichte theilen, wenn ich, oder irgend jemand der Sie Einmal richtig verstanden hat, je aushören kan, an Sie zu glauben.

Meine Reise hieber war nicht blos glücklich, sonbern ich wurde schon in Segeberg burch eine entzückende Erscheinung überrascht. Sie wissen, wie unendlich ich ben Grf. Bernstorff liebe, als einen ber treflichften und vertrautsten meiner Jugendfreunde. Es that mir innig weh, biese lezte Reise nicht über Ropenhagen gemacht zu haben, blos um ihn noch einmal zu sehen. Denken Sie nun, wie mir zu Mute ward, als mein Wagen vor bem Wirtsbaus neben einem andern hielt, aus beffen Fenster mir Bernst. gleich entgegenrief: "Mein Gott! find Sie es Brinckmann?" - Wir flogen aus ben Wagen, gonnten unfern Pferben einen finnlichen! Benuf, um une ber Schwelgerei bes Wiebersehens zu überlaffen. Gin par Stunden nachher affen wir zusammen - fein Schwager, ber Graf Rangau, feine Schwefter und fein Bruber waren in feiner Befelschaft - und verlängerten bas Mittagsmal ohne Noth, weil es äufferst interessant war, und famen Abends erst gegen 6 11. hier an. Der Graf ift auf seiner Reise nach England begriffen, und wird fich nur febr turge Zeit bier aufhalten, allein

biese par Tage werden wir einander doch so oft als möglich seben.

Uebrigens las ich im Wagen Schillers Maria Stuart, und awar mit groffer Theilnahme, nur weiß ich nicht bestimt. wer am meisten mein Mitleiben erregte, bie unglückliche Maria, ober ber viel unglücklichere Dichter! 3ch bin erstaunt über die mir unbegreifliche Erbärmlichkeit dieses Machwerks. glaubte lange, es fei burch eine verkapte Bosbeit ber Schlegels entstanden, bie ben Schiller nie als Tragifer baben leiben mögen, und baber bies Ding unter seinem Namen geschmiebet batten, um bas Publikum völlig auf ihre Seite zu bekommen. Eine blos ver fälfchte Abschrift erklärt bas ichreckliche Kanomen nicht; benn Blan, Anlage, Charaftere und Ausführung find febr harmonisch zu Einer Misgeburt verschmolzen. So viel Mühe hat sich wol noch nie ein Dichter gegeben, die historischen Charaftere zu verändern, um fie nur afthetisch platter und unzusammenhängender zu machen. Welch eine burch und burch verächtliche Elisabeth, aller hiftorischen Größe auf bas scharffinnigste entkleidet! Um bas Theilnehmen an ber Maria ju schwächen, wird bie burch fie bewirkte Ermorbung ihres Gemahls von ihr und allen ihren Freunden, als eine Jugenbichmäche gleich

— aus der Lucinde; nur hat Schiller sein Original darin nicht erreicht, daß dieses auch die Weiber eben so frech reden läßt, und so benimmt sich denn seine Maria hiebei mehr komisch, wie tragisch. Sie sagt eigentlich nichts als: "Nein, lassen Sie mich doch — was soll das? — ich werde schreien — und Gott weiß ob nicht am Ende noch mehr Handlung



<sup>2)</sup> Die hier burch einen unglücklichen Zufall herausgeriffene Stelle ift leiber nicht mehr authentisch zu erganzen.

in das Stück gekommen wäre, wenn nicht ein Geschrei von Aussen den amoureusen Wechselgesang von Innen unterbrochen hätte.

Merkwürdig ists, daß Mortimer, so bald er recht toll wird, anfängt in Reimen zu sprechen, wahrscheinlich afin que la rime et la raison ne manque point à la fois. Maria widersteht ansangs wenigstens bieser Unanständigkeit; wie sie aber nach und nach aus aller metrischen Fassung kömt, so reimt sie — eben so schlecht wie — er, und schließt endlich die Szene mit einem recht frommen Quatrain, worin sie ihre Amme bittet, sie doch in Schuz zu nehmen gegen ihren ungestümen Liebhaber. — So frech indessen Mortimer hier gegen die unglückliche Königin erscheint, so höslich wird er hernach, als er sich selbst ersticht, um nur nicht Leicester zu kompromittiren, so bald er sich von der grenzenlosen Nichtswürdigkeit dieses Schurken völlig überzeugt hat! —

In allen Schillers Arbeiten pfleget man sonst herrliche Sachen zu finden, wenn auch an unschicklicher Stelle; dies Schauspiel allein hält sich beinah ganz gleich. — Allerdings ist die Szene, wo Maria zuerst ins freie tritt, nicht ohne Berdienst, nur hat sie ein gewisses Opernkolorit, das mir nicht recht gefällt. Ihr Antheil an dem Gespräch mit Elisabeth ist schön und disweilen vortreslich, zumal als sie zulezt mit Würde der Mässigung entsagt, und in eine wirklich motivirte Hestigkeit ausbricht. — Aber der Eindruck, den das ganze Stück hinterläßt, ist fatal in sedem Sinn' des Worts, und beim Beurtheilen desselben wird man ganz unwillkührlich zum — Schlegel.

Bielleicht werbe ich mein Urtheil nach öfterm Lesen milbern, aber zurücknehmen werb' ich es gewiß nie; Schiller müßte mir benn noch unwibersprechlicher als Fichte bem Reinholb bes weisen können, baß ich ihn burchaus nicht verstanden hätte.

Apropos, Sie haben mir ja gar nichts von Fichtes Hanbelsstaat gesprochen, der doch ein entsezlich kurioses Ding zu sein scheint. Kennen Sie es nicht?

### Fortsezung vom 3. Juni.

Mein Brief blieb gestern liegen: ich kan ihn also erst am Freitag abschicken. — Unste Neumühlner habe ich nur einen Augenblick gesehen. Gleich nach meiner Ankunft, so bald ich mich umgezogen hatte, suhr ich hinaus; aber gestern und heute sind sie alle in Flottbeck, und bahin hab' ich nicht ungebeten sahren wollen, weil die Geselschaft so groß war, daß Voght wirklich mit dem Plaz hätte in Berlegenheit gerathen können. In Neum. ist es auch schrecklich eng, weil Hennings 3) alle dort wohnen. Gestern aß ich bei der Doktorn 4), von der und Elise ich Sie unendlich und herzlich grüßsen soll. Nicht weniger von Klopstock, der Sie bittet die Filososie, wenigstens zum Theil an den Nagel zu hängen, weil sie doch Ihrer Gesundheit nachteilig würde. Ich antwortete ihm:

"Berbiete Du bem Seibenwurm zu spinnen!" Wissen Sie benn, daß Fichte sein Neveu ist! — Gewiß aber nur bem Fleische, nicht bem Geist nach, um die Sprache ber Schrift zu reden. Klopst. meint F. gerathe nur jezt so in But, weil ihn kein Mensch mehr begreisen wolle, nicht aus filosofischem, sondern ästhetischem Un-willen. Man sei des Dinges satt,



<sup>3)</sup> Aug. Ab. F. von Hennings geb. zu Pinneberg in Holstein 1746, Deputirter im Kommerz-Kollegium zu Kopenhagen, 1787 Amtmann in Ploen und Ahrensböd, 1807 Administrator der Grasschaft Ranzan, starb 1826. Seine Schwester war die Frau des Dr. A. H. Reimarus in Hamburg. H. war besonders durch die Herausgabe des "Genius der Zeit" und die in diesem Journal zu Tag tretenden gemäßigt-liberalen und austlärenden Bestrebungen besannt geworden.

<sup>4)</sup> Reimarus.

und wer auch noch hungrig sei, möge wenigstens nicht sein Zeug fressen." — Wegen der Stold. De neigt sich Klopst. sehr zu Ihrer Erklärung: ich konnte aber nicht of fen darüber sprechen, weil die Grf. Ratharine dabei war, die mich übrigens interesssirte. — Die Rezension des Messiss hat ihm nicht missallen, und er hat sie wenigstens nicht ironisch gefunden, wie hier Wode ist. Seit aber mein Schlegel mit dem Wort Ironie ein solches Unwesen treibt, daß ich wenigstens nicht recht weiß, was es heißt, so getraue ich mir nicht zu entscheiden ob man recht hat.

Den Abend verbrachte ich bei der Dottorn, und zwar so artig, daß Malchen mich bewunderte. Ich ließ es mir nun gefallen, nicht blos mitten im Titan Vorlesungen anzuhören, sondern sie selbst zu machen, aber — aber! es war im Anhang, gewiß 30 bis 40 Seiten und nur rari nantes in gurgite vasto!

Ich umarme Sie mit ber kindlichsten und zärtlichsten Liebe, und empfehle mich ber Tante aufs herzlichste.

Ihr

Br.

84.

### Brindmann an Jacobi.

Berlin ben 27. Juni 1801.

Schon längst wolte ich Ihnen von hier schreiben, mein edler, vortreflicher Freund! aber meine hiefige Existenz ist bisher noch so zerzettelt gewesen, daß ich vor Presentazionen, Besuchen, Dinés und reisenden Schweden gar nicht zu Athem gekommen bin. — Ausserdem bin ich so fürchterlich beschäftigt mit meinem Einziehen und Ausstellen meiner Bibliothek daß an Ruhe und häusliche Stille noch gar nicht zu benken ist. — Ich fürchte mich

indessen so febr vor einer Unterbrechung unfres Briefwechsels. baß ich mich wenigstens auf einige Augenblicke losreiffe, um Ihnen zu sagen, bag ich mich bier in aller Rücksicht glücklich finde und Sie haben fo viel Gute für mich, daß Ihnen biefe Nachricht gewiß Bergnügen machen wird. Erst jezt seh' ich mich, nach vierteljährigen Wanderungen erft wieder als nach Saufe gekommen an. Die Familie meines Gefandten ift über alle Beschreibung liebenswürdig. Er ein treflicher, gescheiber, und in moralischer Rücksicht bochft verehrungswürdiger Mann; äufferft lebhaft, aber babei wie beinahe alle ächtmännliche Charattere von einer kindlichen Gutmütigkeit, und bat bie icone Schwäche, noch so verliebt in seine Frau zu sein, wie er es por ber Beirat war. Sie ift ein liebliches, feelengutes Weibchen, bie höchstens ihre Eitelfeit barin sezt eins ber ersten Bauser in Berlin zu machen, und auf einem aufferst liberalen fuß zu leben. Sie lieben mich beibe nicht blos wie einen alten Befannten, sondern wie einen vertrauten Bermandten ihres Bergens; es ist also unmöglich in meiner Lage eine schönere baufliche Erifteng zu haben, als ich bier geniesse. Ueberdieß baben sie zwei allerliebste Kinder, ein Mädchen und einen jungen von 8-9 Jahren, die mir bergliche Freude machen.

Zu dieser glücklichen Lage komt noch, daß ich in allen Klassen der Geselschaft schon bekant und ziemlich wohl gelitten bin, und einige ächte Freunde besize, die ich in der ganzen Welt nicht besser wünschen könnte. Die herrlichsten unter diesen, die ganz einzig bleiben werden, sind Luise<sup>1</sup>) und ihre Wutter<sup>2</sup>), von welchen ich Sie und Tante Lene auf das herzlichste und traulichste grüffen soll. Denken Sie sich mein Glück, daß die kleine Gräfin 2 Tage nach mir vom Lande hereinkam, um we-



<sup>1)</sup> Gräfin Boß.

<sup>2)</sup> Fran von Berg.

nigstens ein par Monate hier zu bleiben; und daß sie blos ein par Häuser von mir entsernt wohnt! Ich habe sie gerade so gut, lieblich und jugendlich wiedergefunden, wie ich sie verließ, und wo möglich doppelt interessant. Sie ist ein höchst ungewöhnliches Weibchen, und ich kenne kein anderes, als ihre Mutter, die ich ihr an die Seite sezen möchte. Diese beiden Freundinnen lieb' ich denn auch mit wahrer Andacht, und sehe sie täglich.

Bon Gelehrten sah' ich bisher eigentlich nur Spaldings, Bater und Sohn, von benen ich Sie umarmen soll. Der alte ist sehr schwach, und hat insonderheit eine grosse Schwierigkeit im Sprechen. Fichte ist mir noch ein unbekannter Gott, und selbst Schleiermacher habe ich noch nicht aufsuchen können. Schlegel — der Dichter, wenn Sie wollen — auf alle Källe nicht meiner — ist hier, aber noch haben wir einander nicht getroffen.

Ich bekam in Hamburg nicht Zeit Ihnen nochmals zu melden, welche Elissische Tage ich bort in Neumühlen verlebte. Auch war ich nun so fromm geworden, daß ich keinen Augenblick mit der Doktorn stritt, und allen Vorlesungen meine Ohren auss gutmütigste lieh. — Hennings waren die ganze Zeit dort, und sie vorzüglich hat mir ungemein gefallen. So sie ist sehr schön, mir aber lange nicht so lieb, wie die tresliche Cecile. — Durch Claudius wissen Sie, daß ich ihn und die Gräfin Catherine Stolberg ein par mal gesehen habe.

Und somit leben Sie für heute wohl, ebler treflicher Jacobi! Grüffen Sie die Tante aufs herzlichste von mir, wie auch Vossens, und bleiben Sie mir alle ein bischen gut.

Ewig unverändert

Ihr

Br.

85.

#### Brinckmann an Jacobi.

Berlin ben 21. July 1801.

3ch habe so herzliche Brüffe an Sie, liebster Jacobi! baß ich nicht aufschieben tan, fie Ihnen mitzutheilen. Berg und die junge Gräfin Voss, die meine tägliche Gesellschaft ausmachen, wollen burchaus in Ihrem Andenken leben, und biese treflichen Geschöpfe verdienen bas in jeder Rücksicht. habe Ihnen schon neulich gemeldet, daß ich von der letzteren nur wenige Häuser entfernt lebe. Ihre Mutter ist täglich bei ihr. und da sie, in balbiger Erwartung ihrer Wochen, ben Abend gewiß zu Sause bleibt, und überhaupt nur wenig ausgeht, so können Sie fich leicht vorstellen, wie eigennuzig ich meine Rechte ber Nachbarschaft geltend mache. Luise hat sich treflich ausge-Der Ernst ist offenbar ber Hauptzug ihres schönen Charafters, aber eben weil dieser so schön ift, beseelt die Grazie ebenso sehr ihre Ibeen, wie ihre Empfindungen. Ich würde sagen, baß ich sie mit Religion liebe, wenn Schlegel nicht biesen Ausbruck ein wenig entweiht hatte. Aber im Ernft, wir verbringen unfre einsamen Stunden als mabre Schüler bes Wolbemar und bes Allwill, und ich hoffe, als Geweihte bes Erften Grabes. Selbst was unsern Freund Stolberg betrift, find meine Freundinnen beibe ftrenger, wie ich, und - ich muß es nur gerade gestehen - gang Ihrer Meinung. - Rennen Sie wohl einen Brief bes Neubekehrten an einen hiesigen Grafen Schmettau 1), Bruder ber Fürstin Gallitzin? Ich habe ihn noch nicht gelesen, weil er nach dem Lande wohin verliehen ist, aber nachdem, was ich davon gehört habe, glaubte ich doch aus

<sup>1)</sup> Gebruckt bei Menge, Graf Fr. 2. von Stolberg, II, 537 ff.

Freundschaft für St. mich bem Drud beffelben wiberfegen zu muffen, wozu einige Freunde bes Berfaffers fehr geneigt schie-3ch bin überzeugt, bag St. nicht municht, feine Ohren beichten an bas Publikum zu richten, und man muß seinen Freunden feinen Dienst aufbringen. - Schlegel - ber Uebersezer bes Schakespere - a potiori fit denominatio. bat mit mir von Ihrem und Vossens Misbilligen bes St. Ratholizismus, wovon er munkeln gehört hatte, sprechen (wollen). aber ich habe mich nicht entschließen können mich bazu berabaulassen; benn biefer Mensch ift mit all feinem unbestreitbaren Biffen, boch in gewiffen Dingen völlig ohne Sinn. fpreche mit ihm von Silben und Metrif, aber will und fann an seinem literarischen Jakobinismus keinen Theil nehmen. 3ch fragte, ob sein Bruder nicht die Geschichte der Griechischen Boefie als fein beftes Werk fortfezen würde? - "Uch! fagte er. einen zweiten Theil zu schreiben, ift seine Sache nicht. lange hat er nicht bie Luginde fortsegen wollen!" Run mas bas betrift, erwiederte ich ihm, wolle ich so großmütig sein, und ihm felbst ben 1 ten Theil wieber zurückzugeben, wenn er nur jenes Buch ausarbeitete", und bamit ichien ich eben nichts angenehmes zu fagen. Die Streitsucht biefer Bilberfturmer jedes anerkanten literarischen Ruhms, ist mir noch lange nicht so ärgerlich, wie ihre Berächtliche, und wirklich Egyptische Bergötterung aller Zwiebeln, bie nur in ihren eigenen Garten aufstinken.

Kozebue ist hier gewesen, und hat mir die Geschichte seiner Siberischen Höllenfahrt, und der darauf erfolgten Ber-karung recht interessant erzählt. 2) Er wird — natürlich — ein



<sup>2)</sup> Kotebue war auf einer Reise nach Aufiland gefangen genommen und söbirien geführt worden. Nach 4 Monaten wurde er wieder freigelassen und zur Entschädigung mit einem Landgute in Lievland beschenkt

Buch darüber schreiben, das ein wahres Süplement zu Menschenhaß und Reue sein wird, denn diese beiden Empfindungen hat der Kaiser bei dieser Gelegenheit sehr auffallend gezeigt. K. ist nach Weimar gereißt, von wo er aber bald wieder hieberkomt.

Einer Ihrer aufrichtigsten Enthusiasten allhier ift alleweile Gentz, dem plözlich über Ihre Filosofie ein solches Licht aufgegangen, daß er nur von Ihnen die Wiedergeburt der Weisheit bei uns erwartet. Unendlich geschmeichelt, daß Sie seine Maria nicht ohne Interesse gelesen haben, wünscht er Ihnen sein neustes Werk schieden zu dürfen, worauf er selbst am meisten hält, und das ehestens die Presse verläßt. Es hat einen vielversprechenden Titel. "Europas politische Verhält-nisse vor und nach der Revoluzion. Ich habe ihm versprechen müssen, es Ihnen zu übermachen.

Ich umarme Sie mit der zärtlichsten und kindlichsten Ersgebenheit, und bitte Sie um meine freundschaftlichsten Empfehslungen an die Tante und Vossens.

3hr Br.

86.

# Jacobi an Charles Vanderbourg. 1)

Pempelfort le 25 Sept 1801.

— — — J'ajouterai peu de choses, puisque mes yeux et ma tête me defendent, d'être abondant. Je sou-



nnb jum Direttor bes bentichen Schauspiels in Betersburg ernannt. Bgl. Goebete, Grunbrif g. Gefcichte b. btich. Dichtg. II, 1057.

<sup>1)</sup> Charles B. de Vanderbourg, Secofficier, verließ Frankreich beim Beginn ber Revolution und lebte in Dentschland (Hamburg, Lübed und Holftein), wo er Jacobi kennen lernte. Unter bem Consulate kehrte er nach

haite fort que ma santé devienne un peu meilleure avant que je me mette en route pour Paris, car dans l'état où je suis personne ne peut avoir du plaisir à me voir. C'est une chose arrêtée que nous partirons d'ici le 3. Octobre. J'ai fixé le 1er du Novembre pour le départ d'Aix la Chapelle. On dit que les chemins d'Aix la Chapelle à Paris sont affreux, et presque inpraticables en plusieurs endroits; cela me chagrine beaucoup. En général il me paroit qu'on ne peut s'accointer à Votre république sans ètre meurtri, brisé, roué, écorché à l'endroit mème où on la touche, et je suis très curieux comment Vous ferez, Vous et l'ami Funk<sup>2</sup>) et le vertueux aveugle<sup>3</sup>), pour me la faire aimer et admirer. Depuis que je me trouve en contact immédiat avec elle ici sur les bords du Rhin, je me passionne pour Sansquartier, je l'aime d'amour et je ne voudrais pour tout au monde ne pas le savoir à Paris. Je ne vois que des cornes, et des soins que pour en augmenter la grandeur et la dureté. Pas une ombre de justice, pas une ombre de sagesse, pas une ombre de véritable grandeur. Insulter au dehors, comprimer au dedans, ne savoir nulle part où l'on en est, voilà Votrè état. En faisant crever tout le monde encore plus de mépris que de râge, Vous ne doutez pas cependant que l'univers Vous admire, puisque Vous faites la corne

Frankreich zurild und lebte in Paris als Journalist. Auch übersetzte er beutsche Werke in's Französische, so Jacobi's Wolbemar, Lessings Laokoon u. s. w. Er starb 1827 in Paris. — Jacobi stand von 1801—1818 mit ihm in Briefwechsel. Briefe Bbbg's an J. sinden sich von 1807—1813 im Nachlasse. Doch sind sie nicht bedeutend genug, um veröffentlicht zu werden. Die Briefe an C. B. im "Auserles. Briefw." Bb. II, sind an Banderbourg gerichtet.

<sup>2)</sup> Bgl. oben Rr. 68, Anmert. 4, S. 231.

<sup>3)</sup> Portalis?

comme, l'ancienne Rome exceptée, aucun monstre avant Vous ne l'avoit encore faite. - O Romains! Vous Vous êtes fait une histoire de République; Vous Vous en ferez encore une des Empereurs; et Vous serez incomparables dans l'une comme dans l'autre. N'avez Vous pas déjà donné un royaume? et n'avez Vous pas voulu en donner encore un autre? C'est le Duc de Brunswic que Vous avez voulu couronner Roi des Lombards; mais avisant mieux trois jours après, Vous avez retiré Votre offre et presenté cette même couronne au gros Duc de Wurtemberg. — Ah quel conte! me direz Vous peut-être. Non, mon ami, ce n'est pas un conte, c'est un point d'histoire, et il restera dans l'histoire! - Il restera surtout dans l'histoire, ou plutôt l'histoire accueillera encore, qu'après avoir trouvé et développé il y a plus de quarante ans tous les principes d'un bon gouvernement et d'une véritable économie politique. Vous avez pris à tâche de donner des loix toutes diamétralement opposées à ces principes, irrésistiblement entrainés et aveuglés par Votre unique passion, celle de faire le mal. Vous apprendrez par l'expérience, qu'il est impossible que le grande nation parvienne à faire seule toutes les injustices; elle périra par l'exécration universelle qu'elle inspire, par le défaut de toutes les vertus, qui doit suivre nécessairement l'insolent mépris de tous les droits, le désir passionné de soumettre brutalement tout à son bon plaisir. Ut vitia, sic leges, voilà Votre arrêt de mort. Si mes opinions Vous éffraient, dîtes moi de ne pas continuer ma route, car il me serait impossible de les cacher. Les taire, oui; mais à condition, que je ne serais jamais en présence de ces hommes, quibus vis et dolus sunt virtutes cardinales, et exposé à leurs questions. -

87.

## Jacobi an Frau Doctor Reimarus. 1)

(Abschriftlicher Auszug.)

Aachen b. 4ten Februar 1802.

Nach einer nur viertägigen Reise bin ich gestern Abend mit meiner treuen Begleiterinn 2) froh und glücklich bier angelangt; näher wieder bei Euch, Ihr Geliebten; auf dem Rückwege 3) zu Euch; auf bem Wege bes Wiebersehens. Daß wir auch in Paris mit und unter Euch lebten, wißt Ihr von Stinchen. 4) Jezt meine ich, ich mußte Euch von Ihr und bem guten Reinhard Grüße bringen und biese waren weniger geschrieben, als bas von ihnen selbst Geschriebene, aus dem weißen Sandstein-Lande. Bald hoffe ich ruben auch ihre Füße auf einen begern Boben. D daß ich fie ganz ber Herrschaft bes aller mahren Menschheit so jenseitigen Bebiets entreißen könnte! - Es ist ein schreckliches Loos, einer Regierung bienen zu muffen, die den Ehrgeiz bat, alle Ungerechtigkeit allein zu verüben. Raub ausrufend trat ber gegenwärtige Beherrscher Frankreichs und Italiens auf: "Ihr seit ausgehungert? — sehet hinab in jene Thäler, ba ift Nahrung die Fülle! Ihr send nackend? Dort ist Rleidung und Schmuck einzutauschen gegen Gure Lumpen! 3hr seib Bettelarm? Dort ift Gold und jede Roftbarkeit im Ueberfluß! - So

<sup>1)</sup> geborene Bennings, Frau bes Arztes J. A. H. Reimarus, bes Sohnes bes Wolfenbüttler Fragmentiften.

<sup>2)</sup> feiner Schwester Belene.

<sup>3)</sup> von Paris, . wo Jacobi von November 1801 bis Januar 1802 sich ausgehalten hatte.

<sup>4)</sup> Christine, bie Frau bes frangöfischen Ministers, späteren Grafen Reinbard, eine Tochter bes Arates Reimarus.

Böppris, Mus Jacobi's Nachlag. I.

ward ihm Sieg. Aber ber so erregte Muth mußte balb verschwinden, wenn nicht Verschwendung immer neuen Raub zum Bedürfniß machte. Darum ward diese eingeführt, geboten; und so wie ber Raub sich vermehrte immer höher getrieben. — Wie ber Ursprung, so die Entwickelung. Wer nicht stiehlt und verschwendet, auf ben ift nicht genug Berlaß. Das Stehlen allein ift bose; das Verschwenten allein ist unmöglich und wäre Aber stehlen um zu verschwenden, und verschwenden um wieder zu ftehlen, bas ift die mahre Ordnung ber Dinge und giebt ein Reich bas bauren kann. — Einer meiner Freunde sagte: Autrefois tous les propriétaires étoient représentés par un grand propriétaire; aujourd'hui tous les brigands et moindres voleurs sont représentés par un brigand et voleur à toute outrance; tous les parvenus par un parvenu en Chef. — Nachdem Jahre lang in Frankreich alles brüber und brunter gegangen war wie in einer Baurenschenke, wo ein Besoffener ben andern überschreit, eine Prügelen bie andere ablöst, trat unfer großer Mann mit seinem Solla! auf. Er brachte feine Enticheibung, sondern gebot nur ein Enbe aller Fragen. Es ift alles einerlet, fcbrie er. Befet und nicht Gefet, Frenheit und nicht Frebheit, Gott und fein Gott, Sittlichkeit und Sittenlosigkeit. Das ift die Sache, daß ihr Euch nur nicht mehr rührt. Rechtsum, linksum, wie ich es befehle, das ist alles, was ihr zu wißen braucht und warum ihr Euch allein bekümmern sollt.

88.

# · Jacobi an Koeppen. 1)

Vaels bei Aachen b. 18. Febr. 1802.

.... Zuerst muß ober will ich Ihnen sagen, daß ich gleich nach meiner Ankunft in Aachen die vermehrte und umgearbeitete Ausgabe Ihrer Schrift über Offenbarung gelesen und mich herzlich baran erfreut habe. Ich werde sie in diesen Tagen von neuem vornehmen, und Ihnen dann mehr darüber schreis Ueber bas Fichtische Sustem sind Sie, beucht mir, etwas zu turz gewesen; überhaupt etwas zu eilfertig gegen bas Enbe. Habe ich Ihnen schon ben Rath gesagt, ben mir Leging gab und selbst immer zu befolgen versicherte? Man folle ben letten Theil eines Werks immer zuerst ausarbeiten. Ich habe gleich zweh Exemplare Ihrer Schrift von Frankfurt verschrieben, um fie nach Baris zu senden: fie enthält treffliche Baffen gegen bie Eiferer für ben alten Ratholicismus, bie bort sehr laut find, und bie talentvollsten Schriftsteller für sich haben. Wenn etwas in Frankreich einer begeren Philosophie Weg machen kann, so ist es bieser Zustand ber Dinge. Unser Villers hat, aus eigener Berkehrtheit, die Sache so verkehrt wie möglich angegriffen. Sie werben lachen, wenn ich Ihnen erzähle, mas ich in Absicht seines Buches alles erlebt habe. Für meine philosophischen Ansichten habe ich einige ber besten Köpfe bort gewonnen, und es wird in kurzem ein Journal erscheinen, begen eigentliche Abficht ift, burch Aufstellung einer begeren Philosophie bem Bigottismus entgegenzuarbeiten. Es ift merkwürdig, bag biefes Journal aus dem Hause bes berühmten Abbé Morellet, eines entschiedenen 75 jährigen Materialiften ausgehen wirb. Diefer

<sup>1)</sup> Bgl. Nr. 82. Anm. 3. S. 289.

alte, aber noch so burch und burch lebendige Mann, bag Madame de Stael einmahl zu mir sagte: je ne l'ai jamais connu plus jeune, gewann mich gleich bei unserer ersten Busammenkunft so lieb, daß er seitdem nie versäumte, sich einzufinden, wo er mich zu treffen wußte, und zulett wirklich mit einer Art von Leibenschaft sich an mich hieng. Zum Bekehren war er zu alt; er wiederholte mir aber mehrmals, ich hätte ihn zu der Erkenntniß gebracht, bag wir Deutsche über diese Materie viel tiefer und gründlicher nachgebacht hätten, als die Franzosen, qui avoient la tête aussi peu metaphysique qu' Epique. Ein paar Tage vor meiner Abreise sagte er in einer zahlreichen Seselschaft: J'ai le chagrin de mourir avec la conviction, que nous sommes de grands ignorans, et que nos voisins nous surpassent de beaucoup. — Man bemerkte bagegen, bie französische Nation könne sich boch wohl in Absicht der Mathematischen Wissenschaften, ber Physik, Chemie, en général des connaissances positives mit ihren Nachbarn meßen. In Absicht ber Mathematik gab er es zu, in Absicht ber übrigen Wissenschaften nur mit vielen Einschränkungen — dans tout le reste, wiederholte er, notre ignorance est vraiment hon-Mit Vanderbourg, ben er nur einmal gesprochen. und mit bem jungen Schweighäuser, ben er zwar fehr oft beb Suard gesehen aber nie bemerkt hatte, wurde er burch mich näher bekannt, und verband sich mit ihnen zu einer engeren Freundschaft. — Dieser alte Morellet nun wohnt in einem Sause mit einer jungeren Schwester, und einer Nichte, bie einen Rechtsgelehrten, Chéron, geheirathet hat, und dieser Chéron ist ber Hauptbeförderer und eigentliche Unternehmer bes Journals, beken ich vorbin erwähnte. Der alte Morellet wird unfehlbar hineingezogen burch Rathen, Selfen und Weisen; und so bekehre ich ihn, nachdem ich seine Verwandschaft und Nachbarschaft bekehrt habe, wohl am Ende mittelbar noch selbst.



Herrschend wird eine antimaterialistische Philosophie schwerlich je in Frankreich werden; es liegt im national Karakter dieses redseligen Bolks, daß es sie dunkel, unangenehm, don à rien sinden muß. Sie werden dann viel lieber katholisch und finden es vernünftiger, plus court, plus aisé, plus raisonable. Wie wahr und keineswegs blos zum Scherz gesagt dieses ist, werde ich Ihnen mündlich bedeuten.

Grüßen Sie unseren Freund Villers auf das Beste von mir. Ich bin neugierig ihn selbst über meinen antikritischen Aufsatz) zu hören. Sagen Sie ihm, daß ich auf meine Kosten 300 Exempl. von Vanderbourgs Anzeige seines Buches habe drucken lassen, um sie unter die Leute zu bringen. Mein Gewissen hat frehlich wider diese großmüthige Handlung etwas gemurrt, da die Kantische Philosophie keineswegs die gute Absicht hat, welche dieser Aufsatz ihr zuschreidt: Die Franzosen aber, dachte ich, kommen dadurch nicht zu Schaden, und aus diesem Aussatz und dem Buche meines Freundes Villers können sie nur Gutes und ihnen höchst Dienliches lernen. —

89.

## Bouterwek an Jacobi.

Göttingen, ben 26. April 1802.

Seit langer Zeit hatte mir kein Brief mehr Freude gemacht, als ber, ben ich endlich ein Mal wieder, zwar nicht von



<sup>2) &</sup>quot;Ueber bas Unternehmen bes Kriticismus bie Bernunft zu Berstanbe zu bringen". (Werke Bb. III.)

ber Hand 1), aber boch von ber Seele meines Jacobi erhielt. Denn nach wie vor, in guten und bofen Stunden, behaupten Sie, Bater Jacobi, im Innersten meines Herzens und vor bem Auge meiner nicht ber eichten Bernunft einen ber Ehrenpläte, beren ich, vielleicht zu meinem Glücke, nur wenige zu vergeben babe. Selbst bas Sohnes gefühl, bas mich in einem fast mbstischen Sinne an Sie bindet, werbe ich nie verlieren. gewiß wir beide in unserm Philosophiren von ganz verschiede= nen Buncten ausgingen, glaube ich boch kaum, bag mir je bie Augen ganz aufgegangen mären, wenn ich nie etwas von Ihnen gelesen hatte. Sie können in meiner Philosophie boch nicht viel mehr finden, als ben spftematischen Commentar über die Ihriae: ich aber erkenne in ber Ihrigen bas lebendige Princip, über bas wir beibe einverstanden sind, mit seinen Elementen des Wiffens und Richtwiffens, in feiner ganzen Kraft. Trösten Sie Sich, Vortrefflicher und Einziger, wenn die Wahrheit, die Sie nicht schulgerecht verpanzern können, von den meisten Lesern Ihrer Schriften nicht als philosophische Wahrheit aufgefaßt merben kann, am wenigsten von ben Lesern, die sich recht eigentlich für Philosophen halten. She das neunzehnte Jahrhundert abläuft, wird man Ihre philosophischen Schriften als eine Bibel auslegen; und bann ftellt man mich - lachen Sie nur! unter bie Rirchen vater. In biefer Ueberzeugung bat mich Ihre neue Abhandlung gegen ben Kantianismus noch beftärkt. Nächstens sollen Sie mehr barüber in ben Göttingischen Anzeigen lesen. Als einen neuen Fortschritt, ben ich selbst in ber Philosophie gethan habe, sehe ich es an, bag mir ber



<sup>1)</sup> Jacobi psiegte in späteren Jahren, besonders aber um jene Zeit, aus Rücksicht für seine geschwächten Augen, seine Briefe zu diktiren. Meissten lieh ihm seine Schwester Helene ihre Hand, die er destalb manchmal seinen Sekretair nannte. In der That war sie ihm in solchen Zeiten auch bei seinen Arbeiten behülstich.

transcendentale Idealismus, der mir, so arg mir auch die Idealisten mitspielten, lange Zeit doch nur als eine speculative Berirrung erschien, jetzt auch als moralische Berirrung begreislich und als transcendentaler Onanismus abscheulich geworden ist. Auch das sollen Sie nächstens gedruckt lesen. Ich
habe nun ein Weilchen ausgeruht und indessen eine Geschichte
ber italienischen Poesie und Beredsamkeit geschrieben. Ietzt überlasse ich diese Geschichte ihrem Schickal und wage mich wieder
unter die Rasenden auf dem Rausplatze der philosophirenden
Ichheit. —————.

Bouterwet.

90.

# Jacobi an Reinhold.

Eutin, ben 10. August 1802.

Es hat mich gewundert, daß Du in Deinem Briefe bes neuen Schellingschen Seftes nicht erwähntest, welches Du bamals doch schon haben mußtest. Wenn nur ber verwünschte Hegel beker schriebe; ich habe oft Mühe ihn zu ver-Wegen des schlechten Vortrags bin ich gewiß, daß er steben. und nicht Schelling hier die Neder geführt hat. Daß sie es arg machen würden, wenn sie einmal gegen mich losbrächen, hatte ich vorausaesaat. Die Schimpf=Worte wollten nicht aus= langen, so holten fie auch noch Schimpf- Rahmen berbeb: Berbers, Jean Pauls, Schlehermachers. Nur einen Reinhold nennen sie mich biesmal noch nicht. Sie schenkten mir bas, nicht weil sie nicht bose genug auf mich, sondern weil sie zu bose auf Dich waren. Luftig ist es, wie diese Leute nun auf einmal über Fichte berfallen, als hätten sie nie etwas mit ihm gemein gehabt. Ich bin neugierig, wie er sich hierauf

benehmen wird. Wenigstens muß er, so lieb ihm seine Seeligsteit ist, beweisen, daß ihn Schelling nie verstanden hat. Diese ganze Sippschaft ist rein toll; man muß sie unter einander sich die Hälse brechen und toben laßen die sie umfallen. Ich din dep dieser Gelegenheit dazu gekommen, mich mit Schellings Naturphilosophie etwas bekannt zu machen, und ich habe gestern darüber an Köppen geschrieben, was ich Dir mittheile und Du mir nächstens zurücksenden wirst. Was arbeitest Du gegenwärtig; oder läßt Dir Dein Amt gar keine Zeit zum Arbeiten übrig? Zu Ansang des September, sagte mir M. Rudolphi, würdest Du davon besreht; dann mußt Du, um Dich zu erholen, zu mir nach Eutin kommen. — Lies doch ja den dritten Theil des Titan und die Briese eines jungen Gelehrten an seinen Freund (Wälslers an Bonstetten).

Daß es sich mit meinen Augen etwas gebeßert hat, wirst Du an meiner Schrift merken, die wieder geläusiger wird. Ich solge dem Rath des Prof. Horn in Braunschweig, der mir noch viel weiter zu helsen verspricht, wenn ich standhaft im Gebrauch der mir von ihm vorgeschriedenen Mittel bleibe. Hätte ich nicht in ihm die seste Zuversicht gesehen, daß ich genesen könne, ich hätte mich einer solchen beschwerlichen Kur nicht unterworsen. — Lebe wohl, Du Guter; ich umarme Dich von Herzen.

Dein F. Jacobi.

91.

# Jacobi an Koeppen.

Gutin, b. 13. Sept. 1802.

Ich sende Ihnen heute, mein Innigstgeliebter, zwey kostbare Sachen: Einen Brief von Prof. Schad an Reinhold in Abschrift, und einen Brief von Reinhold an mich im Original. Der erste stellt ein Iveal akademischer Dumpsheit, Rohheit und Arroganz auf eine so eigene Weise dar, daß ich zweisse, ob etwas vortrefslicheres der Art jemals erschienen ist. Der zweite nimmt sich im entgegengesetzten Sinne aus, und hat mir ein ausnehmendes Verznügen gemacht. Worgen antworte ich Reinholden, wenigstens vorläusig und bitte um die Fortsetzung. Damit Sie mir den Brief nicht gleich zurückzusenden brauchten, habe ich mir die Stellen, die ich beh meiner Antwort vor Augen haben muß, ausgezogen. Daß ich Ihnen auch eine Abschrift meiner Antwort senden werde, versteht sich.

Was den Titel zu Ihrer Schrift 1) angeht, so wird sich ein recht guter und zugleich auffallender, schon dazu sinden laßen. Der von Geibel vorgeschlagene gefällt mir weniger, als der, welcher Ihnen selbst eingesallen ist. Wenn ich Ihre Arbeit erst gesehen habe, soll es an Vorschlägen nicht fehlen. Bielleicht ist sie würdig, das Ganze der Philosophie des absoluten Nichts zu heißen. Das Protonpseudos aller specul. Philosophie liegt in dem ihr nothwendigen Bestreben, Wahrheit, d. i. Wesen in Worte, und Worte in Wahrheit, d. i. in Wesen zu verwan-



<sup>1) &</sup>quot;Schellings Lehre ober bas Ganze ber Philosophie bes absoluten Richts". Jacobi fügte biesem Buche 3 Briefe an Koeppen über bieselbe Materie zu.

Wenn die Gemeinheit der Menschen sagt, erkläre! so mehnt fie, verkörpere mir ben Gedanken; und ber Philosoph: verwandle mir ihn in lauter Wort. Jene verlangen von ber Wahrheit, daß fie fich greiffen lage im Dinge; biefe, bag fie fich sehen lage im Buchstaben. So wollen alle auch hinauf jum überfinnlichen, aber burchaus nur (offenbarer ober verbeckter) mit ben Sinnen und mit bem auf Sinnlichkeit allein sich beziehenden Verstande. Darum graut ihnen insgesammt auch fo vor der Frenheit, einem Gott bem Schöpfer, und vertragen sie sich unendlich leichter und lieber mit dem Katalismus, weil sie bei biesem boch im Nexus ber Causalität bleiben. Gleich= wohl aber, ba es nicht zu läugnen ift, baß eine unbebingte Nothwendigkeit, nothwendig eine blinde ist, so widersteht ihnen auch ber Fatalismus; und weil sie nicht begreifen können, wie eine Wirksamkeit aus Frenheit nicht mit blinder Willführlichkeit' ober bem Ungefähr im Grunde einerlet fein follte, fo läugnen fie, ber Intelligenz zu Liebe, die Intelligenz felbst als erfte Ursache. Daß umgekehrt gerade ben dem Fatalismus der Fall der Wirksamkeit eines Ungefährs seh, leuchtet ihnen nicht so ein, weil jede Erkenntniß ber Vernunft offenbar eine Erkenntniß nur bes Nothwendigen ift. - Um bie Schwierigkeit zu lösen, muß ber Begriff selbst bes Nothwendigen klar und beutlich gemacht und gezeigt werden, daß er fich allemal nur im Begriffe befinde und das Identische, einen Indifferenzpunkt bedeute. — Ob biese Ab- und Ausschweifung verständlich ist, wifen die Götter. Mein Kopf ist heute so wüst, baß ich, was ich gebacht, nur aus Erinnerung, fast gebankenlos hinschreiben kann. Was ich habe schreiben wollen, ift gewiß etwas Gedachtes und von umfassender Bedeutung. — Der gemeine Mann hat ein Spruchwort: Dies läßt fich ohne fprechen nicht fagen. Die Philosophen wollen sagen ohne zu sprechen und bringen es nur babin, baß sie sprechen ohne etwas zu sagen.

Das kleine Häuflein ber Eutiner grüßet Sie von Herzen, und sehnet sich nach Ihrer Zukunft.

Ihr Jacobi.

92.

## Mad. de Staël an Jacobi.1)

Weimar ce 1er janvier 1804.

J'ai attendu pour vous écrire Monsieur, que je pusse vous donner quelques nouvelles de vos amis de Weimar Hélas je n'ai pas vu l'un de ceux dont le mérite et les opinions m'auraient le plus intéressée Herder est mort quatre jours après mon arrivée et le bon Wieland est le seul de la philosophie du 18<sup>me</sup> siècle que je rencontre à Weimar Je suis très frappée de celle du 19<sup>me</sup> quand Schiller et Goethe me la développent mais ils ne font que redoubler mon désir d'en causer avec vous, Votre esprit est si clair, et votre connaissance du français si parfaite que vous achèverez pour moi tous les commencements d'idée dont j'ai la tête remplie — Dites moi s'il vous serait égal que notre rendez-vous<sup>2</sup>) fut à Brunswick



<sup>1)</sup> Wir geben biese Briefe ganz getreu nach den Originalien, mit allen Fehlern und Nachlässigsteiten der Schreiberin. Nur wer Mad. de Staël's unglaublich slüchtige und unleserliche Handschrift kennt, weiß, daß die Entzisfferung derselben eine schwierige Aufgabe ist, und daß man in einzelnen Fällen mit aller Anstrengung kaum im Stande ist, mit völliger Sicherheit das Richtige zu geben. Wir glauben aber, bis auf 2 ober 3 Worte Alles richtig gelesen zu haben.

<sup>2)</sup> Jacobi hatte Hamburg als Ort eines Rendez - vous vorgeschlagen, wahrscheinlich von Mab. de Staël bazu aufgesorbert. Doch existirt kein früherer Brief berselben im Nachlaß. Die persönliche Bekanntschaft zwischen

au lieu d'être à Hambourg, je ne me soucie pas trop d'aller à Hambourg et je resterais volontiers 15 jours avec vous à Brunswick, - votre idée sur la nécessité de bien écrire en français ce qui est bien écrit en allemand m'a tout a fait frappée surtout à cause de la comparaison musicale qui la rend si sensible. mais Villers 3) qui est très aimable et très spirituelle passe sa vie avec une grosse allemande Mad. Rodde 4) qui a pour lui une admiration sans perspective où tout est sur le même plan comme dans les anciennes peintures, et quand on veut nuancer des observations il croit qu'on est une frivole française tout lui parait léger et superficiel à côté de sa bonne petite lapinne - et lui Villers s'il vivait dans une autre société aurait éminement de gout et de finesse. j'ai le projet moi d'écrire en revenant d'allemagne un voyage littéraire et philosophique sur ce pays j'en ai déjà écrit quelques fragments mais encore une fois il me faut causer avec vous pour mettre en ordre mes idées et pour vous en dérober quelques unes - le mouvement de Paris ne m'a pas empêché de pressentir tout ce que vous valez,

Mab. be Staël und Jacobi hatte schon im Binter 1801 auf 1802 in Paris stattgefunden.

<sup>3)</sup> Bgl. oben Nr. 81, Anmert. 3, S. 286.

<sup>4)</sup> Dorothea von Robbe, geb. Schloezer, bie älteste Tochter von A. L. v. Schloezer, bem bekannten Historiker in Göttingen, hatte burch ihren Bater eine ganz männliche Bilbung erhalten, bie jedoch ihren weiblichen Eigenschaften nicht Eintrag gethan haben soll. Sie war geboren 1770, ward 1787 zum Doktor promovirt und vermählte sich 1792 mit Matthäus von Robbe, Hanbelsherr und Bürgermeister zu Lübeck. Nach dem Berlust ihres Bermögens zog die Familie nach Göttingen über. Dorothea starb auf der Reise zu Avignon am 12. Aug. 1825. cf. Bippen, Eutiner Stizzen 245.

mais il m'a empêché de jouir de vous, et je voudrais quinze jours tout entiers consacrés à vous entendre— je serai à Berlin vers le 1er de février et j'en partirai vraisemblablement deux mois après ce serait donc dans le mois d'avril que nous pourrions nous rencontrer mandez moi si cela vous convient — écrivez moi chez Mr. Schickler à Berlin je vous répondrai de là et si vous persistez dans votre généreuse intention pour moi, nous en fixerons l'époque — laissez moi finir en vous offrant ma vénération et mon amitié

#### N. Stael de H.

Benjamin me charge de le rappeller à votre souvenir il retourne à Paris sous peu de jours.

93.

#### Mad, de Staël an Jacobi.

Berlin ce 11 mars (1804).

J'attendis votre lettre avec une grande impatience et je suis bien triste en la recevant. Si je ne vous vois pas, d'abord je n'aurai pas un grand plaisir, et puis je ne mettrai pas en ordre mes idées. Je me suis mise à étudier cette nouvelle philosophie de Goethe et de Schelling, et son application à la littérature, et je sens que je causerais bien des heures avec vous, mais je ne puis aller à Hambourg. Mon père en me voyant m'éloigner serait malheureux, les chemins sont mauvais,



<sup>1)</sup> Jacobi hatte abgelehnt weiter als bis nach Hamburg zu einem Rendez-vous zu reisen. Da Mab. de Staël nicht soweit reisen konnte kam es trot ihres bringenden Berlangens zu keiner Zusammenkunft.

et j'ai un enfant de six ans avec moi. Il me faudrait revenir par les armées françaises, et le 1er consul dirait que je les séduis le long du chemin. Mais ne pouvez vous donc faire rien pour moi, qui vous aime, et pour la littérature allemande que je ferai beaucoup mieux connaître si je cause avec vous - voulez vous Dusseldorf au mois de juin? Car je retourne à Weimar au mois de may. Si vous ne me donnez pas rendez-vous à Brunswick, à Weimar on vous désire avec ardeur. Si vous donniez un mois à ce séjour, je ne peux pas vous dire la joye que j'en éprouverais. Enfin cherchez un moyen quelconque de nous réunir sans m'éloigner d'avantage de Genève; mais à droite et à gauche à la même distance, je marcherai comme vous le voudrez. Certainement j'aurais été charmée de connaître Mr. Poël, je sais que c'est un homme de beaucoup d'esprit, et la lumière de l'esprit fait admirablement dans les profondeurs de l'analyse allemande. Mais si je vous vois, j'ai tout; si pendant votre séjour à Paris la littérature et la philosophie allemande m'avaient été connues comme elles me le sont à présent, j'aurais puisé des trésors dans votre conversation. Mais ne faut-il pas d'ailleurs s'éloigner de la France pour généraliser quelques idées, tout y est fait, et l'idéalisme y parait moins vraisemblable que partout ailleurs — Je suis ici depuis deux jours et la cour a pris tous mes moments, ce qui fait que je n'ai pas encore vu Fichte, mais seulement Spalding<sup>2</sup>), qui me convient beaucoup - La très belle reine de Prusse m'a dit



<sup>2)</sup> Jacobi hatte Mab. be Staël Empfehlungsschreiben an Fichte und ben jüngeren Spalbing gegeben. Der lettere mußte in ber Unterhaltung mit ersterem ben Dolmetscher machen.

qu'elle espérait que je la croyais de trop bon gout pour n'être pas très flattée de me voir à Berlin et qu'elle m'admirait depuis long-tems. le roi m'a dit à peu près la même chose en termes pleins de beauté. C'ette cour est plus gracieuse que la nôtre - Ce n'est pas ici cependant au premier coup d'oeil que je crois qu'il faut étudier l'allemagne littéraire; la société y domine, et comme société il n'y a que Paris qui serve à un homme de lettres; partout ailleurs la solitude vaut mieux — Je me suis plu à Weimar. Goethe est un homme d'un esprit étonnant; son caractère et ses opinions ne sympathisent pas avec moi; mais j'admire ses facultés profondément; je suis arrivée pour pleurer Herder sans l'avoir connu; le bon Wielande m'a captivée le coeur, et je trouve à Schiller un admirable talent; quand à Voss son ignorance du français m'a empêché de le voir, et je le regrette, car ce que j'ai lu de lui est bien digne d'admiration, et Louise de respect - la république littéraire d'allemagne est véritablement une chose étonnante, mais il me semble que la noblesse est bien peu cultivée: il y a des penseurs sous terre et des grenadiers dessus - (ceci entre nous) on me traite avec une bienveillance qui me touche extrèmement, et j'ai retrouvé ici le courage que l'état actuel des lumières en France m'avait ôté - j'ai traduit en vers des pièces de Goethe et de Schiller, dont ils ont été fort content, et je veux traduire des morceaux de prose de vos ouvrages si je peux les lire avec vous. Mais tout repose sur ce si pour le succès de mon ouvrage qui m'intéresse à cause de son but - voyez donc ce que vous pourriez faire pour moi. Mon projet actuel est de rester ici jusqu'aux revues (?) du 21 may, et d'aller de là à Weimar, et je reviendrai en France ou à Genève par

Dusseldorf, si vous y étiez, si non directement — Adieu adieu répondez moi.

ce 13 mars.

Je vous en prie encore une fois cherchez un moyen de nous voir je m'absenterai très volontiers 15 jours de Berlin quand vous voudrez . . . . 3) aller jusqu'à 15 mille je laisserai mon fils au collège.

#### 94.

## Mad. de Staël an Jacobi.

Berlin ce 31 mars 1804.

Je ne peux pas me résoudre encore à ne pas vous voir et j'hasarde encore une tentative. Pourquoi ne viendriez vous pas à Berlin? nous y vivrions aussi solitairement que vous le voudriez avec vos amis qui vous désirent si vivement vous serez de retour à Eutin pour le mi de may, je vous assure que vous ne me trouveriez pas si vive qu'à Paris. il y avait la un tumulte qui passait jusque dans mon esprit, ici je ne suis intéressée que pour le monde littéraire c'est le seul en allemagne qui vaille la peine d'être étudié. Si vous persistez à me refuser faites moi le plaisir à dicter à quelqu'un et pour moi seule ce que vous m'auriez dit sur les trois philosophies de Kant Fichte et Schelling et leur rapport et leur dissemblance avec vous, indiquez moi aussi ceux de vos ouvrages que je dois lire pour m'instruire autant que je puis l'être de votre philosophie. Fichte me trouve ici un peu femme de ménage quand je m'informe

<sup>3)</sup> Unleserliches Wort.

de l'influence de sa métaphysique sur la morale et le mot d'utilité lui parait singulièrement prosaïque. Il me parait cependant que dans le peu d'instants où vous m'avez parlé vous aviez saisi tout cela dans les rapports avec le coeur et que votre religiosité soutenait mieux les pas tremblants de l'homme, pour Fichte le mot d'homme déjà lui parait une supposition erronnée et tous les mots lui semblent trop solides pour son aërienne métaphysique. Je vous avoue que jusqu'à présent je m'arrête à Kant et que je lui trouve une heureuse conciliation du réalisme et de l'idéalisme qui maintient la liberté en soi et les rapports avec les autres - mais je ne peux pas parler sur tout cela dans une simple lettre, tout serait lumière dans ma tête si je causais avec vous - si vous veniez et que vous m'en avertissiez j'irais au devant de vous pendant quelques lieux - Je suis bien aise que Villers ait été couronné, mais depuis qu'il est à Paris la crainte de déplaire au premier consul, je crois l'a empêché de m'écrire et cela m'a blessée - la feret (?) qui est ici pour la France se conduit à merveille pour moi. il est nai(f) que Joseph Bonaparte m'avait donné pour lui la plus tendre lettre du monde je suis d'ailleurs supérieurement reçue ici et seulement la société de la cour absorbe la moitié de ma vie. le séjour de Potsdam change tout cela et le mois d'avril je serais toute à la pensée et à vous ce qui serait synonime si de plus je ne vous aimais pas - si vous avez plusieurs exemp. de cet article de Schweighausern 1) envoyez m'en un ici - je

<sup>1)</sup> Schweighäufer, ber eine frangösisch geschriebene Darftellung ber Sacobi'schen Philosophie in Paris bruden ließ, um bamit ber letteren Eingang
in Frankreich zu verschaffen. Dieser Aussatz erschien in einer französischen Zeitschrift.

Böppriß, Aus Jacobi's Nachlaß. I.

veux aussi vous ennuyer d'un détail de ménage. demandez à Mad. Reinhard si elle connaîtrait à Hambourg une femme de chambre ou une bonne anglaise alors je lui en écrirais. dites aussi je vous prie mille choses pour moi à Mr. Reinhard je ne peux pas vous dire encore adieu. Spalding et Fichte m'ont promis de vous écrire pour vous demander de venir. un voyage dans cette saison ne peut faire que de bien vous trouveriez aisément un logement dans la même maison que moi — enfin j'ai tout dit mais je n'ai surement pas exprimé combien il me serait doux de vous voir —

je pars le 25 may pour retourner à Genève par Dresde Halle et Weimar

> N Stael de H. toujours chez Schickler.

95.

# Jacobi an Huber. 1) (Abschriftlich.)

Eutin b. 10. Juli 1804.

Heute Abend, mein verehrtester Freund, werbe ich die vollftändige Sammlung der forsterischen Briefe an mich, und der meinigen an ihn, unter Ihrer Abrefe auf die fahrende Post

<sup>1)</sup> Ludwig Ferbinand Huber, geb. 1764, 1787 Legationsseltretär ber kursächsischen Gesandtschaft in Mainz, wo er Therese, Forsters Gattin, die er nach Forsters Tob (1794) heirathete, kennen lernte. 1798 wurde H. Redakteur der Allgemeinen Zeitung in Stuttgart und Ulm, 1804 Oberschulrath der bairischen Provinz Schwaben. Er starb 24. Dec. 1804, Therese starb 15. Juni 1829. — Therese Huber hatte Jacobi um Rückgabe der Briese Forsters an ihn gebeten. Jacobi hatte zuerst die seinigen zur Durchsicht zurückverlangt und sandte dann beides an Huber.

geben. Sie werben bem Durchlesen ber Letteren finden, bak ich sie in meinem Briefe vom 7. Oct: 1802. an Therese nach ber Wahrheit beurtheilt habe, und daß so gut als gar nichts mit biefen Subeleien anzufangen ift. Einige minder schlechte Briefe fehlen mir. Bon einem fand ich eine Abschrift ober einen Auszug in bem Forsterischen Briefe liegen, ben er beantwortet, und ich babe biefe Abschrift mit noch einer zu meinen Briefen gelegt. Behbe find vom Jahr 1783. Der erste vom 26. Januar, ber Andre vom 25. November.2) Ich erinnere mich bunkel noch eines Briefes an Forster, ben ich habe abschreiben lagen und begen Original sich nicht in der Sammlung befindet; ich habe aber biese Abschrift nicht finden können. Mir ift seit meiner Auswanderung im Jahr 1794 manches verlohren gegangen. Bas mit biefem ichrecklichen Bufte anzufangen feb, mußen Sie nun überlegen. Ich bin recht sehr neugierig auf bas Resultat. Soll ich in biefer Correspondenz erscheinen, so muffen Sie an mir thun, was nöthig ift, damit ich mich nicht zu sehr zu schämen brauche. Beschämung thut zu weh hinter ben sechzigen.

"Ach! bie Scheitel umwallt reichlich bie Lode nicht mehr;

"Da bebarf man ber Rranze, fich felbft und anbre zu täuschen.

An gytem Willen Ihnen jene Arbeit zu ersparen, hat es mir nicht gesehlt; aber ich habe nicht allein von jeher zu bergleichen wenig Geschick gehabt, sonbern bin auch nun mechanisch unfähig bazu geworden, durch die Duaal mit meinen Augen, von der der ganze Kopf mit leibet; ich kann gar nichts mehr behende thun; und so vielerleh kann nicht anders gethan werden, als behende. Möge der Geist immer noch schnell sehn, fähig, heiter sogar, wenn die zur Ausführung seiner Vorsätze unmittelbar ersorderslichen Leibesglieder lahm, schmerzhaft, untüchtig, lauter Wider-

<sup>2)</sup> Der Brief vom 26. Januar ift gebruckt in Jacobi's Werken III, 466 ff. Der vom 25. Novbr. ift nicht gebruckt und fehlt auch im Nachlaß.

wille sind, so hat der Mensch des keinen Gewinn, sondern nur größere Noth, und muß durch und durch traurig werden. Absassen von allem, was ein solches ununterbrochenes Elend fühlbarer macht, und sich schieden lernen, ist der einzige vernünstige Rath in diesem Zustande, den eine erworbene Fertigkeit im Berzweiseln allein erträglich machen kann.

Forsters Briefe habe ich mir im vorigen Winter zum zwehten Male vorlesen laßen, und diejenigen auf einem Blatte bemerkt, in denen Stellen auszustreichen, oder zu modificiren sind. Diese Stellen enthalten vornehmlich Urtheile über Personen.

Das strenge Urtheil über Bok 3) möchte meinetwegen öffentlich erscheinen, wenn mein Widerspruch auf eine anständige Beise bagegen gestellt würde, und es wäre vielleicht gut, wenn beides auf diese Weise erschiene. Ueberhaupt glaube ich, daß man sich recht sehr besinnen muß, ehe man ein in vertraulichen Briefen gefälltes, strafendes Urtheil über Bersonen öffentlich bekannt macht, man thut oft schrecklich webe damit, und der, bem webe gethan wird, leidet nicht einmal um der Wahrheit willen, die sich felten in solchen hingeworfenen Aussprüchen findet, nicht einmal individuelle, subjective Wahrheit, da folche Aussprüche gewöhnlich für ben Schreiber selbst nur in bieser Stunde, in biefem bestimmten Zeitraum, unter biefen beftimmten Verhältniffen, Ansichten u. f. w. Wahrheit hatten. Die mehrste Zeit ift bieser einseitig, mit Bewuftseyn, und will nur ben Eindruck, ben er an biefer Seite und von jener ber empfangen hat, recht ins Licht stellen, und zwar nur für heute, und für diesen Freund, an den man schreibt. So kann



<sup>3)</sup> Bgl. Jacobi's und Forster's Brief über biese Sache vom 30. Juli, 8. Aug., 12. Oct. 1781 und 16. Nov. 1782 (G. Forster's Briefwechsel, herausgeg. von Th. H. 1829 I, 264 ff., 267 ff., 273 ff., 280, 305 f.).

man nicht nur Andren, sondern auch sich selbst in Briefen und Gesprächen Unrecht thun ohne Nachtheil. Wie wollte aber ein lesendes Publikum, dieser Behemoth! dergleichen sich zurecht legen und das wie, warum und wann mit Billigkeit in Betrachtung ziehen?

Je eher Sie ans Werk gehen, mein lieber Huber, und diese Correspondenzsache in Ordnung bringen, desto lieber wird es mir sehn.4) Sie werden beim Durchsehen der Forsterischen Briese bald sinden, daß auch diese nicht unmittelbar aus den Originalen abgedruckt werden können, folglich für das Ganze eine fortlausende Handschrift gemacht werden muß. Diese senden Sie mir, so bald sie sertig ist, und ich verspreche Ihnen, daß ich sie ungesäumt an Sie zurück besördern werde. Ich habe dem Paket auch Forsters Briese an meine Schwester Helene und ihre Antworten betzgesügt, weil sie zur Einsicht des Zusammenhanges in dieser Correspondenz unentbehrlich sind. Daß Sie diesenigen Briese Forsters, die nur Angelegenheiten seiner Familie enthalten, nicht zurück zu senden brauchen, versteht sich, unter uns, von selbst.

Nach bem, was ich Ihnen hier geschrieben habe, bewillige und anvertraue, wird es keiner Betheurung der Wahrheit bedürfen, wenn ich sage, daß es nicht meine Schuld ist, wenn Ihnen die Schloßerischen Briefe vorenthalten werden. b) Wir



<sup>4)</sup> Die Herausgabe unterblieb, wohl wegen huber's Tob, ber am 24. December besselben Jahres ersolgte, und wegen ber barauf folgenben Kriegsjahre. Erft 1829 erschien bekanntlich ber von Therese huber herausgegebene Briefwechsel Forster's.

<sup>5)</sup> Hober hatte Jacobi's Bermittlung erbeten, um die Briefe Schloffer's an G. Forster, welche an die Witwe des erstern zurückgegeben waren, zur Beröffentlichung zu erhalten. An welchen hindernissen biese Bemühungen scheiterten, berichtet der Text. Man kann sich Jacobi's Entrüstung nur ans ganzem Berzen anschließen. — Auch später sind die Briefe Schlosser's nicht veröffentlicht worden.

(Nicolovius und ich) hatten die Witwe dahin gebracht, uns die Briefe ihres verstorbenen Mannes hieher zu schicken. Wir lasen fie zusammen burch, fanden fie fast burchaus bes Drudes murbig, und nur weniges barin, was weggestrichen zu werben brauchte. Dies schrieben wir ber Witwe, und legten ihr an's Berg, was am geschickteften war, sie zur Einwilligung in bie Die Correspondenz öffentliche Bekanntmachung zu bewegen. hierüber hat viele Monate gebauert, und nicht allein Nicolovius und ich, sondern auch die Gattin bes ersten. Schloffers alteste Tochter, und meine bebben Schwestern sind baben geschäftig gewefen, und haben es an den nachbrudlichften Bewegungsgründen nicht fehlen laffen. Diese find ohne Frucht geblieben, weil ber junge H. Schlosser, ber, nachbem er 1. Jahr bie hobe Schule zu Jena und 6. Monate bie zu Göttingen, geprüft und beibe viel zu feicht für sich gefunden hatte, zu der Mutter nach Frankfurt zurückgekehrt ift, und nun feit beinabe 11/2 Jahren fich bort eines Beffern, ohne Zweifel aus bem eigenen Geifte, befinnt, jum Bebuf ber Beilkunft - es fo gewollt bat. Wider diesen jungen herrn ift ein für allemal nichts auszurichten, man kann nur wünschen, ihn beb ber Sand zu haben, . um ihn auszuprügeln. Und, wahrlich, ich thate es von Herzen gern, ba ich es so arg finde, als Sie es nur immer finden mögen, "bag man ber Mit- und Nachwelt bes ebeln Tobten, ben schlechterbings weder für ihn noch sonst jemand compromittierenden, und boch fo aus ben Tiefen ber Berfonlichkeit feines Beiftes genommenen Ausbruck (aus robem und dummem Eigensinn) nicht gönnen will! haben dieß genug nach Frankfurt geschrieben und noch viel mehr. — Wenn man auch noch so viel wiber Schlossern auf bem Bergen hatte, biefe Briefe lefent, fühlte man sich mit ihm versöhnt, sie schlichteten nach allen Seiten bin, ber Mensch wurde einem ehrwürdig und lieb, und baben blieb

es, dies behielt man nun auf immer, es wurde das lebenbigste. —

Ueber Ihre Versetzung nach Ulm als baherscher Lanbesbir: Rath, habe ich mich unsäglich gefreut. Ich wünschte, Sie und Theresen bort besuchen zu können, und es ist nicht unmöglich, baß es noch geschehe. Würde balb Friede, so ließe sich wohl noch ein Vorwand ersinnen, daß ich auf Kosten unseres nun gemeinschaftlichen, allergnädigsten Churfürsten und Herrn eine Reise nach München machte zu höchst beroselben Füßen. Meine beiden Schwestern würden mich in diesem Fall begleiten. Dies geschehe oder nicht, so möge es nur Ihnen und den Ihrigen immer wohl und besser, wir alle hier grüßen Sie alle dort aus Herzens Grunde.

Ihr aufrichtiger Freund F. H. Jacobi.

96.

## Brinchmann an Jacobi.

Berlin ben 21. August 1804.

Wie oft hab' ich die Feber ergreifen wollen, um Ihnen, mein ebler und großmütiger Freund! für Ihren schönen Brief vom 29. Mai zu danken — aber gerade weil ich zu viel zu sagen hatte, wurde ich aus Mangel an Zeit zum Stillschweigen genöthigt. Ich habe den ganzen Sommer über ein elendes Leben geführt; Ueberhäufte Geschäfte: eine angestrengte genußlose Thätigkeit, die bloß den Geist abspannte, den Körper entkräftete; wenig Geselschaft und selten eine, die mehr werth war, als meine literarische Einsamkeit; kurz eine beschränkte histoprische Gegenwart ohne alle Poesie einer in sie eingreisenden Vergangenheit oder Zukunst — das sind ungefähr die Hauptzüge

eines niederländischen Gemähldes, bessen weitere Ausführung wahrlich nicht der Mühe werth ist.

Da nun aber bas Jammern immer bochst uninteressant bleibt, so muß ich mir schon einmal mit bem Schreiben Ernst machen; und bieser Brief werbe nun turz ober lang, so soll er Sie wenigstens überzeugen, daß ich Ihr Schreiben mit bem tiefsten Gefühl ber Dankbarkeit empfangen, und recht oft wiebergelesen habe. Ihre Einladung nach Eutin aber hat auf mich gewirkt, wie ein Aufruf zur Freiheit auf einen angeschmiebeten Galeerenstlaven. Zu einer Zeit, ba ich buchstäblich nicht auf Einen Tag die ftaubige Ronigsstadt verlaffen fann, ohne Kurcht, irgend ein lumpichtes Geschäfte zu versäumen, das gerade während dieser Abwesenheit mir aufgejocht werden möchte. D! wie gern mochte ich Freund Boffens Schulmeisterfklaverei in Eutin gegen die meinige eintauschen - wenigstens so lange ich in Ihrem Hause die Zwischenstunden so genugreich verleben Rie, nie wird bas Andenken jener heiligen Tage aus meinem Gebächtnis verschwinden, in benen ich Sie zum erftenmal als Bater und Freund umarmte. Auch hab' ich Ihnen in meinem kleinen Mufeum einen wirklichen Altar errichtet zur Erinnerung an bieses goldne Zeitalter meines Lebens. Der groffe Rupferstich von Ihnen, ben ich sehr ahnlich finde, in einem prächtigen Rahmen bangt über einem Mahagonispindchen, welches ein Geschenk ber Gräfin Voss ist, und ber alle meine Brivat-Manustripte enthält. Auf diesem stehen unter Ihrem Bilbe 2 fehr schöne Etrurische Basen; Ueber Ihnen hängt eine Zeichnung des sterbenden Sofrates; neben Ihnen 2 Rupferstiche nach rembrandt le Philosophe en meditation und le Philosophe en contemplation, als Repräsentanten Ibres Metafpfischen und religiosen Scharffinns; Enblich unmittelbar unter Ihrem Bilb, - nicht Fichtes, Rants ober Leibnigens, fonbern Göthes. Befteben Sie nur,

mein edler Freund! daß ich meine kleine Kapelle recht zwecks mäßig verziehrt habe.

Ich muß Ihnen auch noch für die freundliche Aufnahme meiner Gebichte gang ausbrudlich banten. Sie find von bem hohen Abel ber Literatur ber einzige, ber mir barüber ein aufmunterndes Wort gefagt. Göthe hat mir weber über bie Zueignung noch über einen langen bas Büchlein begleitenben Brief irgend etwas seit 3 Monaten sagen lassen; Voss bem ich dabei eine 16 Quartseiten starke gelehrte Differtazion schrieb, verstummt eben so - und mas bas schlimmfte ift, meine Freunbinnen, die mir sonst wohl schrieben, find alle, wie versteinert, burch einen unseligen Zauber bieser poetischen Bannsprüche. Die liebliche Amalia, die köstliche Sieveking, unfre sonst so autmütige Elise, und die kleine Reinhard, die noch bazu einigemal in diesem Büchlein besungen ist - alle scheinen basselbe als ein opus posthumum anzusehen, von bessen Verfasser nun nicht mehr bie Rebe ift. - Und Sie verlangen noch einen 2ten Theil! Manuffripte hätte ich bazu noch mehr als genug, allein ich habe ganz andre Dinge im Ropf, die ich noch nicht so bald zu Papiere bringen fann; unter andern einige horazische Sermonen, wozu Sie mir in Eutin einmal bie Ibee Wenn man allenfals ein Denker ift, und ein guter gaben. Berskünftler, aber nur im beschränkten Sinn ein Dichter, so muß man sich wol am ersten an jene Zwittergattung ber so genannten bibaktischen oder filosofirenden Boesis balten, die vielleicht auch meinen Arabesten ihren vorzüglichen Werth ertheilt.

Allein eher als diesen 2 ten Theil möchte ich ein Bändchen prosaischer Rhapsodien herausgeben; eine Art von La Bruyère oder wenn Sie wollen Arabesten in Prosa. Dazu habe ich seit Jahren vieles liegen, und diese Sammlung vermehrt sich tägslich, weil ich ganz unwilkürlich ein sehr kontemplatives Leben

führe, und Beselschaften, Letture, ja bas Dasein selbst nur als Gegenstände des Nachdenkens behandle. Die Auswahl und bas Ordnen dieser Handschriften fodert indeß mehr Zeit und Aufmerksamkeit, als ich alleweile baran wenden kann. Ende muß ich wol noch an Ihrem Beifall zweifeln, um ben es mir boch im Grunde einzig zu thun ift. Denn etwas befferes als Schleiermachers Monologen werbe ich wohl schwerlich bervorbringen, und biese lieben Sie nicht; auch gittere ich auch schon nach Ihrem lextern por bem Endurtheil über Müllers Gegenfaz. — Was bies leztere Werk betrift, so habe ich inbessen auch mancherlei bagegen einzuwenden. Zuerst schon, bag er etwas Stüdweise herausgiebt, mas burchaus nur als ein Ganges überschaut werben muß. Denn miffällt mir auch ein gewisser Ton ber Ueberlegenheit, ber für einen fo jungen Schriftsteller auf keinen Fall passend ift und ber bochft unangenehm an eine Schule erinnert, zu welcher M. jeboch um keinen Preis gerechnet werden möchte. Bon diesem allen aber, und vielleicht noch manchem andern abgesehen, weht boch ein ebler Beift burch biefe Blatter, und ber Berf. scheint mir wenigstens bie Filofofie bes Jahrhunderts von einem hohen Standpunkt herab zu überschauen. Ich rechne noch auf Ihr Versprechen, mir Ihr bestimmtes und unumwundenes Urtheil über biese Schrift meines Freundes mitzutheilen.

Daß M. mein Freund ist, bewirkt bei mir eben nicht eine Borliebe für seine Filososie; vielleicht aber bin ich eher beswegen parteiisch, weil wir Geistesverwandte sind. Beide haben wir uns nehmlich immer aufgelehnt gegen ben übermütigen Stolz berjenigen, die ein gewisses abzesondertes Taslent ber Spekulazion als den einzigen karakteristischen Hauptbeweis von filososischem Genie geltend machen möchten; um alsdann den eblern und kraftvollern Naturen, denen jenes Talent nicht allein genügt, allen Beruf zum filososiren ab-

zusprechen. Welche das Wesen ber Filososie eben tadurch zu einer Art von gelehrter Taschenspielerei herabwürdigen, bei der alles auf die Geschicklichkeit ankommt, womit sie Gott und die Welt, Ich und Nicht-Ich unaushörlich verstauschen, ohne daß die erstaunten Zuschauer zu begreisen vermöchten, wie es eigentlich zugehe. Gerade die Erbärmlichsten halten sich dabei immer am ersten für überzeugt, weil sie den demonstrirenden Charlatan nicht widerlegen könne, während den gehaltreichern Köpsen diese natürliche Magie allensals nur zum Amüsement dient, ihnen aber nur eine mässige Pochsachtung einslösst.

Auch lasse ich mir gar nicht mehr imponiren burch Talente, die etwa den Meinigen weit überlegen find, wenn biese fich mißbrauchen lassen, um irgend eine modische Unfilosofie absichtlich in Umschwung zu bringen. So wird jest ber Böhmismus felbst von Fichte in Schuz genommen! feiner Seits wohl eigentlich nur schlechter Spaß; aber von jugendlichen Wirrköpfen unter Chriften und Juden und ihren respektiven Beliebten wird bie Sache recht ernsthaft genommen. Wenn Fichte mit aller ber eindringenden Beredsamkeit, die ihm vorzüglich im Gespräch so sehr zu Gebote steht, allen, die es nur boren wollen, verfündigt: "Der Beift feiner Filosofie fei nichts als die Liebe Gottes; feine Lehre fei mit dem echten Chriftenthum so wenig in Wiberspruch, bag fich solches vielmehr burch biefelbe erfinden laffe, wenn es nicht schon historisch ba wäre; ber reine Ibealismus athme, wie bas Evangelium Johannis! recht eigenthümlich ben Frieden Gottes, welcher höher ist, als alle Vernunft 2c." — Wenn Fr. Schlegel in einer feiner neueften Abhandlungen über bie Bemühungen ber neueften Filosofie um bie Wieberbelebung bes Chriftenthums triumfirt u. bergl. - Run ba wiffen wir wohl wie das alles gemeint, wenigstens, wie es zu nehmen



sei — aber Hunderte scheinen in der That nichts Arges zu ahnben, und versizen sich immer mehr in ein Spinnengewebe von Kritizismus, Mhstizismus und Inconsequenzen aller Art, aus welchem man sich, wie mich deucht, durch eine etwas einsachere Filosofie ohne viel Mühe loswinden könnte.

Ich habe schon manchem, ber meinen Anti Böhmismus und Antikatholizismus durch Fichtes imponirende Authorität bekämpste, sehr simpel geantwortet: Auch Bosuet und Arnaud und Bonnet und Baumgarten und ber noch viel grössere Pascal waren mir an Scharssinn und Talent unendlich überlegen; aber soll ober kann mir deswegen als Wahr gelten, alles dasjenige, was diese Herren noch neben ihrer Filosofie glaubeten und predigten?

Darf ich nicht vieles bei ihnen, ohne Anmassung für Un filosofie erklären?"

Filosofischer Beift nehmlich in ber allumfassenben Bebeutung des Worts bewährt sich ja weber durch spekulativen Scharffinn überhaupt, noch burch ifolirte Abstratzionsfähigkeit, sondern einzig durch bas nie verleugnete Bedürfnis einer allgemein burchgreifenden Ronfegueng. Nicht etwa bloß ein mathematischer Methodismus, willfürlich angewendet auf Gegenstände ber intellektuellen Anschauung, sondern felbst ein metafbfifch ausammengerundetes Spftem, tonnen in einem unfilosofischen Ropf mit bem empörenbsten Religionswahn, ober jedem sonst beliebigem Aberglauben völlig parallel laufen. Widersprüche ber innern Existenz, die baraus nothwendig entfpringen, werden benn nicht aufgelöft und geschlichtet, sondern je nachdem ber Ropf ftarter ift ober bas Berg, balb von biefem allmählig beschwichtiget, bald von jenem eigenmächtiger unterbrückt. Der sittliche Charafter bleibt in bem glücklichsten Fall unabhängig von ber Spekulazion; nicht felten wird er, bei einem geringern Grabe angeborner Energie, burch sie entnervt oder verkrüppelt.

— Böllig unverträglich scheint mir hingegen jener Parallelismus mit echtfilosossischen Geistesanlagen. Nach Einheit strebt alsbann nicht bloß der isolirte Verstand, sondern der gesammte Mensch; und dieser kann sich nicht beruhigen, die er für Denken, Empfinden, Handeln und Sein ein gemeinschaftliches Gesez entdeckt. Sei die Periserie seines intellektuellen Zirkels zufällig weiter oder enger — nach dem Mittelpunkt ist überall sein Scharsblick hingerichtet, weil ihm nur die Radien, nicht die Sehnen für silosossische Linien gelten.

Nach diesem Glaubensbekenntniß werde ich bei Ihnen wohl auch nicht in den Verbacht kommen, daß ich den Ideen "meines Freundes" Fr. Schlegel über Brotestantismus, Religion Aufklärung u. f. w. unbedingt beipflichte. feze nehmlich fehr willführlich voraus, daß Sie die Abhandlungen schon gelesen baben womit biefer neue Kommentator seinen eben herausgegebenen "esprit de Lessing" begleitet hat. findet sich manches Schöne und Gute in biefen Beilagen, aber einen reinen Genuß hat mir keiner dieser Auffaze gewährt; weil auch bei ben gehaltreicheren Goldstufen bieses Schriftstellers, wie seiner ganzen Schule, überall eine gewiffe Bleiader trübfinniger Selbsucht, oder verbiffener Bolemit hindurchläuft. -Willführlich und unhistorisch scheint mir in diesem Werk vorzüglich sein Begrif vom Protestantismus. Sbenso willführlich bas Rasonement wodurch hier, wie in einer frühern Abhandlung Leffing ben Aufklärern entriffen, - und nun gar als ein Borläufer ber neuen Sette bargestellt werben foll, Die fich fo vorzüglich berufen glaubt, die sinkende Religion aufrecht zu erhalten, und das verwitterte Christenthum frisch zu beleben.

So kömt mir auch das ganze Geschrei dieser Partei gegen die Aufklärung recht eigentlich nur wie eine literarische Klopfsechterei vor. Es gab eine Zeit, wo es Verdienstlich war, sich der übermütigen Intoleranz dieser seichten Schule zu wibersezen, und bamals, schon vor 20 Jahren thaten Sie es mit männlichem Ernft und überlegenem Benie. Seitbem ift es beinah eben fo unnöthig gegen die Aufklärung zu predigen, wie bamals gegen die Jesuiten - und nun erft thun es die mobernen Jakobböhmisten mit jugendlicher Petulanz, und sofistischem Eigenbunkel. — Merkwürdig ift es mir auch längst gewesen, bag niemand von den Antagonisten der neuen Schule aufmertfam barauf macht, wie gering ihr Berbienst felbst in Rücksicht berjenigen Gegenstände sei, auf welche sie sich am meisten einbilbet. Haben benn Sie und Herder nicht zehnmal fräftiger, als die lettern, gegen die schiefe und hettische Tenbeng ber mobernen Theologie geeifert? Sat Herder nicht bie Bolfslieder, bie Legenden, die Dichter bes Mittelalters studirt und gepriesen, als die Verfasser des Athenäums noch in den Kinderschuhen gingen? Stemmten fich nicht Mofer und Schloffer mit aller Rraft einer überlegenen Erfahrungsweisheit schon vor 20 Jahren gegen bie einreissenbe Wasserslut neumodischer Erziehungsschimären? Trat nicht Hamann eben so früh als ein Brofet geistreicher Baradorie auf? — Wozu bann bieser entsetliche Lerm? biese Bosaune bes Weltgerichts, welche bie Lebenbigen zu vernichten sucht, nm bloß längst verwittertes Gebein wieder aus den Gräbern emporzurufen.

Wahrlich um bas Evangelium bes Tages anzuftaunen und zu bewundern, bin ich nur nicht unwissend genug! Daß jungen Offizieren, Jüdinnen und Schauspielerinnen, auch wohl Studenten und Dichtergesellen alles in der That neu ist, was sie zufällig zuerst durch die neue Schule lernen — das glaube ich sehr gerne, und vor diesen Neubekehrten möchte ich auch keineswegs das Verdienst ihrer Apostel verdächtig machen. Aber empörend bleibt es doch, daß auch mit Männern so absprechend und übermütig gesprochen wird.

Was nun aber Lessing en betrift, so hat es mit ihm wirklich noch seine ganz eigne Bewandnis. Ich bin überzeugt daß die herschende Sette, in ihrem innersten Herzen eben so wenig an Lessing glaubet, wie an Göthe; allein von diesen Herren der Nazion möchte sie den letztern durch Schmeichelei bannen, den Erstern durch gehörige Eregese zu dem ihrigen umwandeln. Daher soll Lessing durchaus ein Feind der Ausklärung gewesen sein, und sich des Christenthums aus Religiosität angenommen haben.

Hierin nun bin ich durchaus der entgegengesezten Meinung. Sie haben Lessingen vertraulich gekennt und seinen Geist tief durchschaut. Ich unterwerfe also meine, Bemerkungen über diesen merkwürdigen Denker Ihrem Urtheil um so freimütiger, da alles was Sie mir von Lessing im Gespräch mitgetheilt, alles was Sie über ihn geschrieben haben, und endlich das aufmerksamste Studium seiner Schriften mich zu berechtigen scheint, Lessingen und sein Verhältniß zu den sogenannten Aufklärern, aus einem ganz andern Gesichtspunkt zu betrachten als Schlegel und Konsorten.

Lefsing gesteht selbst, daß er nur durch die Aritik ein Dichter sei, und ich möchte hinzusezen — nur durch die Vernunft ein Filosof. Beschränkt, einseitig und inkonsequent, wie die Meisten aus der Mendelsonschen Schule, konnte ein so überlegener Kopf freilich nie sein; aber doch tragen seine Schriften auch nirgends das Gepräge eines Platonischinspirirten Beisen. — Bon Religion und Poesie konnte er uns daher auch nur mit der Reisseder seines metaspsischen, welche beide unter dem gegebenen Seitenlicht der Vernunft auf die Fläche seiner Fantasie zurückwersen. Aber vergebens würde er es versucht haben, uns ein Göthisches oder Jacobisches Gemählb e hinzuzaubern, da er jene zartkolorirten Gestalten selbst

— nie von Angesicht zu Angesicht gesehen, noch weniger die lebendigen je umarmt hatte im Rausche der Begeisterung.

Auch war es überall nur bas Einseitige, bas halbe, bas Unfilosofische, was Lessing an ben Aufklärern rügte nicht bas Irreligiöse. Gine Filosofie, die seine Bernunft befriedigte, war ihm allein bringens bes Bedürfnis, und sein Herz selbst empfand, — daß ich mich so ausdrücke — nur eine intellektuelle Sehnsucht.

Erhaben über biejenigen seiner Zeitgenossen, die sich bei filososischen Untersuchungen im Boraus ein Ziel gesteckt hatten, das nicht übersprungen werden durfte — strebte Lessing immer und überall nach allgemeiner Wahrheit, nicht nach irgend einer selbstgenügsamen und besondern. Aber jener schückterne Moderantismus der Aufklärung blieb ja auch nur willführlich auf halbem Wege stehen — und Lessing, den verkannten Grundprinzipien der nehmlichen Schule treuer, möchte wohl immer der vollendetste unter ihren Korpfeen sein, ohne deswegen durchaus in eine andre Klasse zu gehören am wenigsten in die eigentlich religiöse.

Aber gehören benn in diese lettere, vorzüglicher als Er, jene Renegaten der fortschreitenden Bernunftkultur, welche jezt durch die armseligen Zaubersormeln einer verjährten Mythologie die verscheuchte Religion wieder herbeizubannen hoffen? — Ber läugnet wohl die Erhabenheit und die Bürde, welche Meisterwerke der Gothischen Baukunst aus dem imponirenden Mittelalter so seierlich charakterisiren? Aber die gothischen Kartenhäuser unerer modernen Gärten bleiben nichts besto weniger eine bedeutungslose Spielerei. Und nur mit diesen, nicht mit jenen möchten sich wohl die meisten Kunstgebilde des neumobischen Katholizismus vergleichen lassen, die, zusammengehämmert ohne Salbung und religiösen Sinn, mehr eine Parodie

fcheinen, als eine Palingennefie eines gehaltreichern Chriftenthume.

Ms lieffe fich bie Religion wieder auferwecken burch ben nüchternen Enthusiasmus einer fleinlichen Bolemit! Als fehle uns bloß ein alterthumlicheres Opfergefäß, um ben längft verwitterten Beift ber Anbacht wieber aufzufangen! Als wäre Religion nicht bas einzige im Menschen, bas recht bestimt, und ohne Wortspiel über ber Bernunft ift!

Die garteften, Die religiofen Ibeen werben ja nicht burch bie Rraft bes Dentens hervorgeschlagen aus einem festorganisirten Berftand, sie werben losgeschmolzen aus bem Bemüt durch die Blut eines ichonen Befühls. Sie sind ber Weihrauch, ber auch auf Altären schlummert bis das Opferfeuer ihn erwärmend auflößt, und ber geiftige Duft bann lieblicher und freier emporathmet zu ben Göttern.

Nicht also wo der Verstand bas Unendliche blok wie eine leere Bufte beherscht, nicht wo eine fieberhafte Fantasie basselbe mit ihren Traumbildern bevölkert - nicht da wird sich die Religion offenbaren, sondern einzig und allein wo ein tiefes Bemut, eine klare stille Seele, eine bobe Einfalt bes Sinns Die Ahndungen bes Göttlichen rein auffaßt, und ben Glanz jenes inneren Lichtes zurüchftralt auf jebe äuffere Erscheinung einer lebendigen, noch gesunden und unverbildeten Menschheit. -Aber eben beswegen wird auch keine Ufterweisheit, keine Aufklärung, und kein Unglaube bie Welt jemals völlig entgöttern.

Die gemachte Religion möge immer wieber verbrängt werben burch ein neues Machwerk. Die mahre, die gleichewige mit dem Universum berührt sich durch alle Epochen ber Weltgeschichte als die allmächtige, auch wenn sie die unbefannte war.

So lange die Welt fteht, verkündigte die prachtvolle Naturerscheinung des Gewitters das Dasein jenes allverbreiteten 22

Bopprin, Aus Jacobi's Rachlafi. I.

elektrischen Feuers, bessen bewunderungswürdige Geseze wir erst nach Jahrtausenden kaum nothdürftig entdeckten. So lang ein menschliches Herz geklopft, ein sterdlicher Geist gedacht hat, wurde die sittliche Welt eben so unerklärdar erschüttert von der magischen Erscheinung der Religion. Und ob auch Jahrztausende noch verlausen, ehe unste armseligen Hypothesen über dieses merkwürdige Fänomen sich läutern zu einer hellern Einssicht einer wissenschaftähnlichen Anschauung — wird doch die Allmacht jenes geheinmißreichen Feuers gleich wohlthätig fortwirken in der moralischen Welt und durch seine heilsamen Erschütterungen, selbst in den höhern Regionen der Spekulazion die schwüle Luft reinigen und erfrischen.

Aber nicht die selbständige Religiosität, sondern die herschsslüchtige nur zeigt Abscheu und Widerwillen gegen jede Filosofie, die sich aufrichtig ankündigt, als Polemik gegen ihren Glausben ihre Hofnungen und ihre Wünsche. Und doch verdanket vielleicht eben jezt die echte Religion der strengesten und konsequentesten Filosofie ihren entscheidendsten Sieg, nicht so wol über ihre Feinde als über ihre zweideutigen Bundesgesnossen.

Bu biesen rechne auch ich allerbings bie moberne Aufklärung, aber ohne bie minbeste Bitterkeit gegen sie, ober ihre wohlmeinenben Sachwalter zu empfinden.

Diese Aufklärung war eigentlich nur ein potenzirter Protestantismus, und sie hatte unstreitig zu ihrer eigenmächtigen Insurrekzion ein eben so gültiges Recht, wie das frühere Lutherthum zu der seinigen. In der allgemeinen Kette der fortschreitenden Kultur war auch sie wohl ein nothwendiges Glied. Sie vernichtete die übermütig gewordene positive Religion, wie Kant den Dogmatismus der bisherigen Filosofie — aber um, ohne ihr Wollen und Zuthun, eine noch liberalere Ansicht vorzubereiten; zu welcher sich auch bald alle diejenigen erheben,

beren tieferes Gemüt mit ber oberflächlichen Intoleranz ber sogenannten Aufflärung burchaus in Widerspruch gerathen muß. Ihnen kehrt alsbann auch die Religion zurück, aber nicht als eine Pflicht, sondern als ein Privilegium; nicht als ein höher sankzionirtes Polizeigesez — wie sie dem abergläubigen Stumpssinn überall erscheint — sondern als die Magna charta der freien Sittlichkeit.

Alle Transcendentalspekulazion ist nur eine höhere Chymie der intellektuellen und sittlichen Natur. Ihr Geschäft ist, das Lebendige aufzulösen und zu ertödten, um die Geseze des Lebens zu erforschen. Die Religion hingegen ist die Boesie der Seele, und als solche der Hesperus der wahren Filosofie — ihr Morgen- und Abend-Stern zugleich. Nur dem Blindgebornen leuchtet er vergedens, und von einem umwölkten Himmel sendet er nur blassere und matte Stralen herad. So giebt es überalt irreligiöse Charaktere, so dunklere und hellere Jahrhunderte. Doch die Rebel löschen die Gestirne nicht aus, die sie zufällig verbergen; die Astronomen erfinden diejenigen nicht, die sie glücklicher nur ent de chen.

Aber immer nur um die willkührliche Himmelskarte scheint es den mechanischen Resormatoren zu thun nicht um die ewigen Gestirne selbst. Um poetische Sternbilder, nicht um den hohen poetischen Geist, der allen Religionen gemein ist.

Darum möchten auch izt — Gutmütige vielleicht! — ben Katholizismus wiederherstellen. Wiederherstellen? — als schwiege ihnen die Geschichte der Vorwelt. Konnte denn Julian mit der vereinigten Gewalt des Filosofen und des Alleinherschers die verwitterte Staatsreligion wieder aufblühen heissen? Gelang es wohl der französischen. Revoluzion durch Hetatomben von Menschenopfern, den entseelten Leichnahm des antiken Republikanismus wieder ins Leben zurückzurusen?

Religiös können auch wir noch werden, so sehr es die Kirche je war in den heiligsten Spochen des Christenthums. Freier und glücklicher vielleicht, als Griechen oder Römer in den bewundertsten Zeiten ihres sittlichen Wohlstands — aber auf unsere Weise, unter veränderten Formen. In Jerusalem kann das alte Bundesvolk nicht mehr opfern; aber überall, wo sie an beten, richten die frommen Nachkömlinge dieses priesterslichen Geschlechts ihr Angesicht nach dem Orient. —

Berzeihen Sie mein ebler, verehrungswürdiger Freund! wenn ich vielleicht durch den Gegenstand verführt, viel zu weitsläuftig geworden din. Aber mit wem möchte ich lieber über Religion sprechen und Filosofie, als mit dem sokratischen Weisen, dem ich meine schönsten und beruhigendsten Ansichten des intellektuellen Daseins verdanke?

Ihr Brief und Ihre Einladung "zu bem Freunde, ber nicht lange mehr zu treffen sein wird - haben mich tief gerührt und erschüttert. D! ich brauche es Ihnen nicht wiederholt zu versichern, wie gern ich ein Par Jahre meines noch übrigen Daseins hingabe, um ein par andre in Ihrem Hause zu verleben. Ich war bort recht nach meinem Ibeal glücklich, und ich war es sonst so selten in irgend einem Berhältniß meiner unftäten Existenz. Mit einem so bäuflichen Bergen, mit einer ewigen Sehnsucht nach einer bestimmten Beimat nach Einförmigkeit eines geistigen und sittlichen Benusses, murbe ich schon als ein Kind in die Fremde, als Jüngling in den traurigen Kerker einer geiftlichen Inquisizion, als Mann in den Strudel ber Weltbegebenheiten geschleubert. mein befferes Selbst nur einigermaffen ju retten, um es ju isoliren von bem erbärmlichen Nicht-Ich meiner äuffern Lage, muß ich mich freiwillig einem ewigen Duglismus Breis geben. Auf der abgesonderten Infel meines inneren Lebens, weht zwar ber Friede Gottes, aber die Wellen der Aussenwelt stürmen doch unaufhörlich an ihre Ufer, und drohen nicht selten ihr lockeres Gestade hinadzuspülen in den feindlichen Ozean.

Mit Berzichtleistung auf die Erfüllung meiner schönsten Bünsche sehe ich allmählig das Leben mir entschlüpfen, ohne meine Urne dereinst mit der tröstenden Innschrift schmücken zu können. — "Auch ich war in Arkadien!" Es ist nichts trauriger, als seine Kräfte zwecklos, wenn auch pflichtmäßig, zu verzehren. "Ob man Erbsen oder Linsen zählt" — sagt Werther, ist freilich einerlei, aber schlimm genug, wenn dies Zählen überhaupt der Beruf des Lebens ist! Etwas Vorzügliches wäre wohl nie aus mir geworden, aber etwas Bessers, das sühl ich doch bestimmt, wenn das Geschick mir eine ruhigere, wenn auch noch so unbedeutende Existenz von Außen gegönnt hätte. Ich habe nun Einmal bloß für den Geshalt des Lebens einen regsamen Sinn, nicht für die Modesformen desselben.

### Fortfezung vom 8. Dezember 1804.

So weit schrieb ich Ihnen mein ebler Freund schon vor ein par Monaten, und mein unvollendeter Brief wäre vielleicht noch liegen geblieben, wenn ich nicht in diesem Augenblick Ihr freundliches Blatt durch Perthes erhalten hätte, das wie ein erquickender Hesperus hinschimmerte durch die trüben Wolken meiner kränklichen Abspannung.

Ich kann Ihnen nicht beschreiben, in welchem Wirrwar ich die lezten Monate verbracht habe. Die Neckereien zwischen meinem König und dem tombackernen Charlemagne, alle zu befürchtenden Folgen derselben für die deutschen Staaten des Ersteren; Negoziazionen mit diesem Hose, die ebenfals ihre sehr kritliche Seite haben — kurz eine peinigende Geschäftsthätigkeit hat mich nicht zu Athem kommen lassen: und ich darf

nicht einmal recht darüber klagen, weil ich mir wirklich schmeichle, einmal bestimmt nüzlich gewesen zu sein, und einem Da Capo von Hannover nicht ohne Erfolg entgegengearbeitet zu haben.

Bugleich habe ich mit meiner ganzen Bibliothet ausziehen und eine neue Wohnung einrichten muffen, und wie bies mit Mühe und Roften und groffer Liebhaberei vollendet ift - eröfnet fich mir die Aufficht mein beimisches und in vielen Rudsichten fo geliebtes Berlin verlaffen zu muffen. Diese Ber= änderung wurde mir fehr weh thun, aber ich febe feine Doglichkeit sie zu verhindern. 3ch habe in der lezten Zeit, mabrend bes Aufenthaltes bes Königs in Stralsund burch einige Freunde sehr lebhaft barauf gearbeitet, die Diplomatische Carrière überhaupt gegen eine Stelle in ber bortigen Regierung zu vertauschen. 3ch wünsche in ber Welt nichts mehr, als unbedeutsame Unabbängigkeit, Rube von Aussen unt literarische Musse. alles burch bie bloffe Berzichtleiftung auf die Kampfpreise ber Sitelkeit zu erkaufen - scheint mir ein fehr vortheilhafter Ban-Allein so gütig ber König auch sonst über mich urtheilt, habe ich boch wenig hofnung biefen Bunfch wenigftens fürs Erste erfüllt zu sehen. Sein leztes Wort an Armfelt hierüber mar: "Dites à B. que je suis très-content de lui; qu'il ne doit pas s'inquiéter sur l' avenir, car j' aurai soin de lui: mais je ne veux rien décider pour le moment. encore besoin de lui dans la Diplomatie: mais vouz pouvez l'assurer qu'il n'y sera plus employé en second." Das beweift um so mehr, daß so balb man einen neuen Befanbten herschickt, ich wieder wo anders hin muß, und biese Auswanderung wird meinem Bergen nicht wenig koften. lange ber König feine Geschäfte bei Ihrem Berzog bat, wird tein ähnlicher Blaz groffe Reize für mich haben; tonnte ich hingegen beim Eutiner Hofe aktreditirt sein — ach! warum dürfen wir unfre Träume nicht realisiren!! - Dazu komt noch, baß

Sie mir versprochen im Juni Berlin zu besuchen. 3ch habe nicht ohne wehmütige Rührung bies schöne Versprechen gelesen. D, gewiß werben Sie alsbann benjenigen nicht mehr hier finben, ben Ihre Erscheinung an unserm Horizont am glücklichsten gemacht haben würde! Es ift mein Schicksal gewesen von Rinbesbeinen an, bag ich entweber jebes Geschent ber Götter ju spät erhielt, um baburch glücklich zu werben, ober baß ich, wie Mofes, bas gelobte Land nur aus ber Ferne erblicken burfte, um meinen Berluft besto lebhafter zu empfinden. Die erften Stiefel, bie erfte Tafchenuhr, - bas erfte Reitpferb, - bie erfte Geliebte; alle biefe Benuffe, bie in bem rechten Moment ber frischesten Sehnsucht so unaussprechlich beglücken, wurden mir nur einige Minuten gu fpat zu Theil. bie Befantschaft ber meiften berühmten Männer. Nur Sie. ebler vortreflicher Jacobi! umarmte ich in dem Augenblick des beiligften und sehnsuchtsvollsten Enthusiasmus. Nur Ibre Freundschaft und 3hr bäuflicher Umgang bat alle meine gespanntesten Erwartungen übertroffen, und 3hr Wiederseben würde mich jezt eben so unaussprechlich froh machen und mich jurudgaubern in bas Elbsion ber iconften und Genufreichsten Bergangenheit. — Aber eben beswegen — werbe ich es wohl Eine bange Ahnbung zieht wie ein bammernbes Bewölk auf um ben fernen Horizont bieser rosigen Hofnung, und meine Seele fucht nur in ben Felstlüften einer ftummen Refignation, wenn nicht Rube, boch wenigstens Schuz gegen alle Bewitter einer unfreundlichen Bufunft. -

Auf Ihr grünes Blatt an Perthes kann ich wenigstens jezt noch nicht antworten, benn, werden Sie es glauben? ich habe die Vorschule von Jean Paul noch nicht gelesen. Ich habe sie noch beim Buchbinder liegen lassen, und statt dessen den ganzen Hesperus wieder durchstudirt. Meine Vorliebe für diesen genialen Schriftsteller nimmt in der That immer mehr zu — aber

ich halte es für unendlich schwer ihn zu rezensiren. Noch bazu auf 2 Zeitungskolumnen! Mein Talent ist es wahrlich auch nicht mich bei solchen Gelegenheiten kurz zu fassen; und die Anzeigen im Hbrger!) Correspondenten sind in der Regel als bestellte Verleger Anpreisungen so verschrien, daß man wenig Freude an solcher Arbeit hat.

Wie meinen Sie aber eigentlich, baß "sein hinneigen ju ten neuen Boetitern und Filosofen mir fein Anftog fein wird?" 3ch hoffe ber erste Theil bieses Briefes wird Ihnen beweisen, daß ich wenigstens nicht gar zu einseitig bin, noch ein zu eingefleischter Fichtianer Schlegelianer ober bergleichen. Freilich wenn Sie erfahren, daß ich biefen Winter mit groffem Bergnügen ein Rollegium bei Fichte bore, so dürfte ich Ihnen wohl wieder verdächtig werden. In diesen Vorlesungen ist übrigens von ben Wissenschaften nicht bie Rebe. Es sind "Borträge einer filosofischen Ansicht bes gegenwärtigen Zeitalters"2) für ein gemischtes Bublitum von Damen, Gesandten, Offiziers, Filosofen, Juden und Chriften. Unfre Frau v. Berg ift gang entzudt bavon. Die wenigften Buborer find im Stand es gang zu verstehen, aber die beffern werden doch wenigstens aufgeregt aus ber latschigen Stimmung bes immer finnlicher werbenben und entnervenden Zeitgeistes. Indessen macht die Sache viel Lärmens, und bie Brinzessin Ferdinand, bie einige Strupel barüber hatte, baß ihr jungfter Sohn biefes Kollegium mit an fieht, fragte mich neulich "ob F. boch nicht eigentlich ein formlicher Deift sei?" - Ich antwortete ihr mit gutem Gewiffen: bag diefer Borwurf bem F. nicht einmal von seinen entschiebenften filosofischen Wibersachern gemacht worben sei" - und



<sup>1)</sup> Hamburger.

<sup>2) &</sup>quot;Grundzüge bes gegenwärtigen Zeitalters". Fichte's Berte Bb. 7. S. 3-256.

bamit ichien fie beruhigt. Uebrigens follten Gie nur boren, mit welcher Salbung in seinen Vorlefungen die Religion und bas Chriftenthum gepriesen wirt. Das fantalifirt gerate wieber bie aufgeklärten Naturalisten, wie unfern Freund. Spalding, ber nichts für Religion gelten läßt mas über ober unter bem fünftlichen Gefrierpunkt auf ber von feinem Bater so geschmactvoll verzeichneten Stale steht. - Ich liebte ben alten Spalding recht vorzüglich, aber ich muß Ihnen gefteben, bağ wenig Bücher meine Erwartung so fehr getäuscht haben, wie feine Gelbftbiografie. Sein Sohn sprach mir von ber Handschrift, als von einem Rafaelischen Meisterstück klassischer Simplizität und ale von einem anziehenden Seelengemählbe. 3ch erwartete feine hiftorischen Begebenheiten, aber um fo mehr psychologische. Ich hielt bie Rube biefes ftillen, fanften Charafters für bie erworbene bes Beiftes; für ben klaren himmel nach vollendetem Rampf ber Elemente in feinem Innern. - 3ch fant ftatt beffen vom erften bis gum letten Lebensjahr bieses auf bem Strom ber Zeit am nächsten Ufer unbeweglich fortschwimmenten Geistes eine solche völlige Windftille, daß mir ganz schwül und angst dabei zu Muthe wurde. - Rein für fo mittelmäßig geboren und organifirt hatte ich Sp. weber nach seinen früheren noch späteren Schriften gehalten; aber wohl begreif' ich jest, baß feine ganze Aufklärung recht eigentlich ein Brobutt bes Zeitalters war; Erfunden hätte Er sicherlich auch nicht irgent ein Hülfsmittelchen ber Eregese, um sich etwa - in einem früheren Jahrhundert, aus irgend einem peinigenden Widerspruch des Ropfes und des Bergens zu retten. Er war ein ebles Gemut, aber burchaus nur ein moralisches, fein religiofes; wie benn überhaupt fein Funte von Genialität in seiner ganzen Ansicht bes Lebens, ber Gegenwart ober ber Zufunft angetroffen wirb.

3ch hatte vor einigen Tagen mit dem Sohn hierüber bei Frau v. Berg einen ausführlichen Streit, ba er burchaus feinen Bater als einen Mann schilbern wolte, ber bie mabre Religion erfunden haben wurde, wenn sie noch nicht existirt hätte. Ich behauptete im Gegentheil: Sp. würde, wenn er bas Chriftenthum nicht vorgefunden hatte, eben fo wenig ein Bebürfnis beffelben empfunden haben, wie Cicero ober Antonin ober Seneta ober Rant. Auch mare ja, wenn wir ehrlich fein wolten, fein ganges Beftreben babin gegangen, biefe positive Religion, weil fie nun einmal ba mare, menigftens un= ich ablich zu machen; und boch hatte er babei keinesweges fich über biefelbe erhoben, sondern gewissermassen nur versucht, sich mit ihren Retten boch etwas freier an bewegen. Sie konnen sich leicht vorstellen, daß dies alles noch schonenber eingekleibet wurde, aber mein Gegner gab mir auch gern bas Chriftenthum Preis, obwohl feine fo genannte einzig mabre Religion boch nichts ist, als ein ausgepreftes im Flugwasser einer sogenannten Bopularfilosofie abgewaschenes Christenthum. ich mich nun bes echtern annahm, b. h. nicht ber zufälligen, und doch auch meift unschädlichen Dogmatit, sondern des religiösen Beiftes, ber unleugbar bas Chriftenthum lebendiger burchathme wie alle übrigen Religionen — gab ihm bas Veranlaffung mich einer bloffen Liebhaberei an einer poetisch-erfunbenen unwirklichen Religion zu beschuldigen. "Welche ich benn für religible Benies bielte wenn es fein Bater nicht ware?" -- Belche? - Blaton, Jacobi, Fenelon, Lavater, Bingenborf, Berber, Luther - Alle unenblich verschieden bem Werth ber Wirkung und ber Ausbildung nach; aber auch alle sich mehr ober weniger ähnlich ber ursprünglichen Tenbeng nach, und auch bei ber anscheinend gröfften Divergenz nie gang ohne Berührungspunkte. -

Ich weiß wohl, daß Sie selbst gegen diese Zusammenstellung manches einwenden dürften; aber im Ganzen genommen, glaub' ich doch nicht unrecht zu haben. Da mich indeß diese kleine Polemik veranlaßte noch denselben Abend ein kleines Fragment über meine angeseindete Religiosität, Mhstizismus und "Glaubenspoesse" aufzusezen, so unterwerf ich solches hier noch Ihrer Beurtheilung, selbst auf das Risto, daß Sie darin einen Schüler von Fichte erkennen möchten.

"Auch in seiner gesundesten Erscheinung beweist der absprechende, shstematische Unglaube höchstens logische Kranksheit eines sich freiwillig isolirenden Berstandes; aber in seinen verschiedensten Modifikazionen bleibt er immer und übersall das Shmptom eines dürftigen und talentlosen Herzens.

Ung läubige sind in einem bebeutungsvolleren Sinn alle tiejenigen, welche der Religion nicht bedürfen, als des eigensthümlichen Innhalts ihres geistigen Lebens — wie eng auch ihre Vernunft sonst zufällig beschränkt sein mag von irgend einer wilkührlichen Form eines religiösen Sistems.

Religion ist ahnbungsvolles Streben des Gemüts nach einem nie erreichten Ibeal von Glückseligkeit und sittlicher Berseblung. Eine mit der Bergangenheit und der Zukunft befreundete Sehnsucht, der die sinnliche Gegenwart auch in ihren köstslichsten Momenten nicht genügen würde, wenn sie von diesem beleuchteten Standpunkt herab nicht überall hinausblicken könnte in die grenzenlose Ferne eines ewigen, allverbreiteten Lebens.

Auf ihr Sonnenlicht trozet die Vernunft. "Nur dies mache die Welt um uns her sichtbar; schmücke mit Schönheit und Farbenschmelz die Gegenstände unserer sinnlichen Anschauung, und erhelle sie in harmonischen Abstufungen dis zu dem fernsten Gesichtstreis!" — Aber dis dahin, und nicht weiter! Die Stolze bescheide sich, den flachen Horizont anzuer-

kennen, als die Grenzscheidung ihres Gebiets! Ueber demfelben ruht der Himmel einfarbig und leer.

Den Glauben allein entzückt die Sternenbeleuchtung der Religion am Firmamente der Seele. Bon der verdunkelten Erde heben wir das Aug' empor zu der unermesslichen Höhe, wo kein beschränkender Ruhepunkt es festhält, sondern wo der freiere Blick von Einem freundlichen Gestirn zum andern vordringt, dis in das profetische Heiligthum einer ewigen Welt und eines gleichewigen Daseins aller denkenden und empfindenden Wesen.

Der ahnende Glaube jedes reichorganisirten Seistes ist nicht die spät reifende Frucht des Wissens, sondern die duftende Blüte desselben.

Kopernifus erahnbete sein genialisches Shstem früher als er durch scharssinnige Berechnung die Wahrheit desseben unumstößlich zu beweisen vermochte. Dem Wahne der Schriftgelehrsten, und der sinnlichen Evidenz zum Troz, wagte es dieser kühne Gesegeber, unste heimische Erde als wandelbar und beweglich, jenen fernherschimmernden, uns noch fremden Gestirnen unterzuordnen, deren Licht ewig und ungeschwächt aus ihnen selbst hervorströmt.

Die groffen Entbecker aller Zeiten waren Profeten und Dichter, ehe sie auftraten als barstellenbe Künstler. Und auch die filosofische Wissenschaft ist überall, wo sie in ihrer liebenswürdigsten und heiligsten Gestalt erscheint, — die endlich umarmte Braut eines sehnsuchtsvollen, poetischen Glaubens.

Möge sich benn auch die Religion, als Astronomie des Uebersinnlichen, der filosofischen Wissenschaft nähern, aber nie entadelt werden zur gemeinen, irdischen Geometrie! Ist die Sternkunde eine Schimäre, weil wir keinen Himmelskörper aus-messen können mit Schnur und Winkelmaaß, wie die Erbscholle, die wir bewohnen? Sind wir keiner Ueberzeugung fähig von

ber Erhabenheit bes Universums, und von der regelmässigen Bewegung jener durch die schweigende Nacht herabsunkelnder Weltsmassen, weil wir uns umsonst bemühen, ihren Umfang und Reichthum durch Zahlen auszudrücken, ihre Form durch Linien bestimmt zu verzeichnen?

Nein! das erhebende Bewußtsein dieser imponirenden Weltordnung ermächtiget sich auch unseres sinnlichen Gefühls bei der blossen Betrachtung einer Himmelskarte, wie dürftig und unsicher sie auch entworsen ward von unserer noch schülershaften Erkenntniß. Und an der ewigen Wahrheit der Religion wolten wir irre werden, weil unsre widersprechenden Systeme über die Natur der Gottheit die moralische Weltordnung eben so wilkürlich und armselig versinnlicht? Als wären jene Kunstwerke einer ohnmächtigen Dogmatik nicht blosse Sternsbilder für die religiöse Spekulazion, während das Herz und der beitigen Magie jenes höheren moralischen Weltspstems, das sich ost nur zufällig durch jene anschaulichen Figuren für unsre eingeschränkte Einbildungskraft vernehmlicher ausspricht."

Ich muß wahrlich nicht wenig auf Ihre Freundschaft rechenen, um Ihnen alle diese Reverien mitzutheilen. Aber es thut mir so wohl, doch auch einmal lange Depeschen zu schreiben, in denen von keiner politischen traktatenmässigen Weltordnung die Rede ist. Ich din ordentlich froh, daß mich heute das Persthische Blatt aus meinem langen Schlummer aufgeweckt hat.

Empfangen Sie benn die erneuerte Versicherung meiner innigsten und kindlichsten Chrfurcht und Liebe. Empfehlen Sie mich Tante Lenen auf das herzlichste und bleiben Sie mir ja ein bischen gut.

Ewig

Ihr Br.



97.

# An Jacobi (unbekannt). 1) (Abschriftlich.)

Den 7ten Decemb. 1804.

Gestern, mein lieber Jacobi, erhielt ich Ihren aussführlichen Brief vom 1. dieses Monats. Er hat die Ahndung, die eine Stelle Ihres vorhergehenden Briefes bei mir erregt hatte, nur



<sup>1)</sup> Diefer Brief, ber burchaus ben Stempel eines bebeutenben Ropfes, eines welterfahrenen Mannes und Polititere tragt, befindet fich im Jacobis ichen Rachlaffe in Abschrift, ohne Unterschrift und ohne Angabe bes Ortes, wo er geschrieben ift. Auch findet fich im ganzen Nachlaß nur eine einzige hinbeutung barauf, in einem Briefe an Boff, ben wir veröffentlichen (f. unten Dr. 99 G. 359), bie aber bas Bebeimniß nur noch undurchbring. licher macht. An brei Berfonen batte man vielleicht benten fonnen : an Graf Holmer, Graf Friedr. Reventlow ober Schönborn. Allein bei allen Dreien überwiegt boch wieber ber Zweifel. Graf Holmer, ber fürstbifchöfliche Lubedifche Minister in Gutin, war zwar Jacobi febr zugethan. Allein fein Briefwechsel mit Jacobi wurde beiberseits frangofisch geführt — wohl weil ber Graf bas Deutsche nicht ebenso fliegend schrieb. Auch tennen wir ju wenig von ihm, um ein ficheres Urtheil ju haben. Das lettere ift auch bei Graf Friedr. Reventlow auf Emtenborf ber Kall, von bem wir teine Bricfe fennen. Auch icheint une ber Brief ju freifinnig und vorurtheilsfrei geschrieben und gebacht, als baf wir ibn Graf R. wirklich vinbiciren möchten. Ueber eine Berbindung Schönborn's endlich mit Jacobi ift uns nichts befannt. Doch mare fie nicht unwahrscheinlich gewesen. Schönborn mar 1802 nach Deutschland gurudgefehrt und lebte in Samburg bei Berthes, mit welchem Jacobi in lebhafter Berbindung ftand. Doch magen wir auch hier nicht zu entscheiben, ob Schonborn ben Brief geschrieben haben konnte ober nicht. Gegen alle brei angeführten Berfonen fpricht noch ber Umftanb, bag Bog, wie Jacobi ibm fcreibt, ben Schreiber vergeblich zu errathen fich bemühen murbe. Denn Bog mußte alle Dreie perfonlich ober burch feinen Bertehr in ben holfteinischen Rreifen indirett fennen. Go muffen wir benn bie Frage nach bem Autor biefes Briefes ungelöst laffen, fo febr auch ber Beift und eble Sinn bes Briefes begierig macht, benfelben ju tennen.

zu sehr bestättigt. Es macht mir einigen Kummer, die schöne Ruhe, der Sie in Eutin genoßen, durch Umstände gestöhrt zu sehen, über welche Sie sich nicht zum Herrn machen konnten. Meine Einbildungskraft mahlt mir nun Ihre gastfreundliche Schwelle mit der Ueberschrift: Linquenda. Es ist immer Trennung, wenn auch nicht die letzte, und ich fühle, wie viel auch ich durch Ihr so weites Wegrücken nach Süben verslieren werde.

Für einen Mann wie Sie, ber, jemehr er sich selbst angehört, um so mächtiger und wohlthätiger auf Mit- und Nachwelt wirkt, ist jeder, ist auch der angemeßenste Wirkungskreis im Geschäftsleben eine Beschränkung seiner edelsten Kräfte; Sie sind Ausnahme von der Regel und Ihr Beruf war der, den Sie sich gewählt hatten. Der, den das Schicksal Ihnen aufdringen zu wollen scheint, ist, welcher er seh, unter Ihrer Würde, allein das ist gerade Schicksal, daß Niemand an seiner Stelle stehen soll, als die Schurken.

Indesen wenn es so sehn muß, so erlauben Sie meiner besorgten Freundschaft eine Mehnung. So sehr ich gewohnt bin, die Ihrige vorzuziehen, so sehr scheint mir in diesem Falle die Mehnung Ihres Freundes Schenk überwiegend zu sehn. Ich gehe von der so öffentlich gewordenen Thatsache aus, daß Boß Schwierigkeiten sand, die ihm angetragene Stelle anzunehmen oder anzutreten. Etwas wahres ist hieran gewiß, und dieses wahre macht mir bange für Sie, weil ich mit völliger persönsicher Ueberzeugung muthmaße, daß der Grund davon in der Berwicklung der gegenwärtigen Weltverhältniße liege. Was für Vernunft und Wißenschaft in Bahern geschieht, scheint sich uns nicht auf die natürliche Tendenz der Nation, wie in Rußland, sondern blos auf den wahrscheinlich nur inspirirten Willen des Churfürsten, und mehr auf das Projekt als den Plan einiger Minister zu gründen. Welche Consistenz, welche Dauer kann dies

haben beh ber entgegengesetzten in Oestreich und anderswo? Unsere Tage sind die Tage des Sieges der Finsterniß, und ich fürchte die Vernunft seh bestimmt in Bahern zum Spott, zum Aergerniß und zum Gräuel zu werden, wie es die Frehheit in Frankreich geworden ist. Der Eiser, mit dem die poetisch-metaphhesische Schule auf diesen Zweck losarbeitet, scheint mir keine bloße Verirrung des Geistes; es ist ein neuer Lohola für unser Jahrhundert aufgestanden, wenn auch nicht in Einer Person, doch in Einem Spstem, und wir sehen Zeiten entgegen, wo das Vild des Apokalhptischen Weibes in der Wüste nicht allein die wahre Kirche, sondern auch die wahre Frehheit und die wahre Philosophie bezeichnen wird.

Was foll in einer solchen Spoche ein Jacobi in einem Amt? Gleich unglücklich, mag er die Plane ber Bosheit burchschauen oder nur ahnden, wird er die Fesseln der Berhältnisse tragen und das zertheilte Bofe, bas ihm zu verhüten gelingen murbe, könnte ben Berluft bes Guten nicht aufwiegen, bas er, freb in seiner eblen Unabhängigkeit sich bewegend, burch das, was er schon gethan bat, die Welt von ihm zu erwarten berechtigt. Sie würden nicht mit der gewöhnlichen Cabale ber Dummheit, der Eifersucht und bes bofen Willens, Sie würden mit einer gebeimen Berschwörung zu fampfen haben, ber bie Macht zu Bebote steht, die Macht, die noch nicht öffentlich auftreten will, weil es noch nicht Zeit ift. Das Wahre, bas Gute ift nicht mehr neu, wie in den regen schönen Zeiten ber Reformation; es ift alt geworden, wie in ben Tagen ber Sophisten ober bes entarteten Roms; es bleibt fein Enthusiasmus mehr, weber für eine Sache, noch für eine Idee; es bleibt keine Sache, keine Idee mehr für ben Enthusiasmus. Wenn in biefem ermübeten, blafirten, entnervten Jahrhundert noch einige Beifter ober Bergen bas heilige Feuer bewahren, so ist es politisch, es ist so gar großmütbig, fie aussterben zu laffen.

Frehlich läßt sich, was ich bier in Rücksicht auf eine Stelle in Würzburg 2) sage, bis auf einen gewissen Punkt auch auf eine Akademische Stelle in München anwenden; allein nur bis auf einen gewissen Bunkt. Die Eristenz und bie Wirksamkeit ber Afabemien greift nicht unmittelbar in ben Bang ber Regierungsmaximen und in das Interesse der Administrationen ein; ihr Wirkungetreis ift unbeschränkter und unabhängiger, fie gelten zwar für die Repräsentanten des Reichs ber Wissenschaften und ber Vernunft; allein es hängt von ben Regierungen ab, ihrer Repräsentanten Rechte in bloke Repräsentation umzuwandeln. Direktoren bingegen von Bilbungs- und Erziehungs-Anftalten find Wertzeuge für einen bestimmten 3med; biesen ift weber erlaubt, thätig gegen ben Zweck, noch unthätig zu sein und so würd' ich, wenn Sie nach Würzburg gingen früher ober später einen Rampf für Sie voranssehen, in bem Sie nur auf Rosten ber Ruhe Ihres Lebens siegen ober unterliegen würden. Atademiker stehen Sie in einem freben Beruf; schon Ihre Stelle ift ein Document ber Rechte ber Wiffenschaft, und ohne ben ewigen Kampf ber Bflicht mit ber Klugheit zu kämpfen, fonnen Sie Belegenheit nüten, begere Zeiten abzuwarten, ober auch fühn ber Hinterlift ber Zeiten entgegentreten.

Ich weiß nicht, mein lieber Jacobi, ob es ein Fortrücken der Menschheit im Guten und im Lichte gebe; mir scheint es eine Illusion zu sehn, die durch kein Raisonnement begründet und durch die Weltgeschichte widerlegt wird. Die Nationen wenigstens sind nur zum Steigen und Sinken bestimmt; es scheint sogar, mit der Unmöglichkeit wieder zu steigen, wenn sie gesunken sind. Die Fortschritte der Aufklärung sind nur geographisch;

23

<sup>2)</sup> Es war erft die Rebe bavon, Jacobi in die Stelle des Direktors eines Provinzialstudienkollegiums nach Würzburg zu berusen. Später bot man ihm bann die ungleich passendere Stellung an der Akademie zu München au.

Böppris, Aus Jacobi's Rachlag. I.

es wird Nacht im Westen, weil es im Osten Tag wird. Licht in den Köpsen bei versinsterten Herzen ist wie ein verzehrendes Feuer; nach einigen Generationen sind auch die Köpse verkohlt. Das Böse, das nur mechanisch wirkt, untersocht am Ende jede frehe Thätigkeit, wie Taktik persönlichen Muth; und der Meschanismus des Bösen scheint mir in unsren Zeiten auf einen so surchtdaren Grad der Bollkommenheit gebracht zu sehn, daß ich in jenem Wort von D: "il crée son siècle", eine unabwendsdare unumskösliche Wahrheit erkenne. Ein chinesischer Despotismus scheint mir das hohe Ziel unsrer neusten Politik zu sehn. Alles wird in Formen gezwängt nur der Despotismus selbst nicht.

98.

### Jacobi an Voß. 1)

Hamburg b. 2. Febr. 1805.

Ich kann Dir nicht viel schreiben, lieber Herzensbruber, aber boch etwas, bas viel werth ist für Dich und mich, für

<sup>1)</sup> Dieser und die nachsolgenden 8 Briefe von Jacobi an Boß, von 1805—1810, sind die einzigen Briefe zwischen J. und B., welche sich im J.'schen Nachlasse befinden. Da es die Originalbriefe selbst sind, so müssen sie erst späre zum Nachlass gesommen sein. Wohin die übrigen gerathen sind, wissen über Boß (Briefe von J. H. Boß, herausgeg. v. Abr. Boß, Halberstadt 1829 st. Bd. III, 119 s.) diesem Umstande sehr unmotivirter Weise eine üble Auslegung gibt. Im ganzen Nachlass J.'s haben wir sein böses Wort über Boß gefunden, vielmehr stets Anersennung, obgleich Boß' Natur der Jacobi's ganz widerstrebend sein mußte. Die Erbitterung von Boß und seiner Gattin gegen die Jacobi'sche Familie stammt wahrscheinlich davon her, daß letztere, insbesondere Helene Jacobi, die Erbit des J.'schen Nachlasses, das Auftreten von Boß gegen Stolberg entschieden mißbilligten

Ernestine, und Berg und Beist sagen mir, auch für Bothe.2) 3ch komme auf 8 Tage zu Euch im Juni mit Lene. So balb ich wußte, daß ich nach Baiern ziehen würde, wußte ich auch, daß mein Weg über Berlin, Dresben und Beimar ginge; aber Lene wollte es unausgemacht gelagen haben, wer mich begleiten follte, ob Lotte, ob Clare, ober fie felbft: baburch wurde die Sache bunkel und ein Geheimniß, es konnte nicht bavon gesprochen und geschrieben werben. Jett ift alles im Rlaren, Lene zieht mit mir ben frummen, Lotte mit Clare und meiner kleinen Amerikanerin (einer 7jährigen Tochter Vanderburgs) den geraden nach Frankfurt, wo wir wieder ausammentreffen werden. - Sage Goethen, und fage Dir felbst, wie ich mich freue. Den 15ten Man spätestens werbe ich von Eutin aufbrechen, und vor Johannis zuverläßig in Weimar sehn. Gine ber Hauptabsichten meiner frummen Wege ift auch, Dich zu überführen, daß Du mir folgen mußt nach dem wunderlichen Baiern, wohin Du selbst mich zuerst verführt hast, und wo kein Mensch unentbehrlicher ist als Du, und kein Mensch entbehrlicher als ich, wenn ich nicht bort bein Schildhalter werben tann. Was ich bort am wenigsten fürchte, find die Bfaffen, und ich wollte Dir gleich bier beutlich machen, warum sie nicht zu fürchten sind, wenn ich nur Zeit hätte.

Ich schreibe Dir nächstens wieder. Max 3) ift noch immer zu keiner Stelle ernannt, und dies macht mich etwas ungebuldig,

<sup>—</sup> eine Misbilligung, beren sehr gemäßigte Aeußerung schon Boß' und seiner Gattin heftige Entrüftung hervorrief. Ernestine war in biesem Punkte leiber zu sehr von den Anschauungen ihres Gatten eingenommen, als daß sie ihr sonst klares und gerechtes Urtheil sich hätte bewahren können.

<sup>2)</sup> Bog lebte bamals bekanntlich in Jena, bas er im Spatfommer 1805 mit Beibelberg vertauschte.

<sup>3)</sup> Jacobi's jüngster Sohn Max, ber Arzt, follte auch eine Anstellung in Babern erhalten.

obgleich ich die Schwierigkeiten wohl begreife. Für die Kosten meiner Versetzung hat mir der Churfürst 2000 Reichsthlr. bewilligt.

Mit Körte bin ich, zum Theil burch Himlys Vermittelung, nun so weit gekommen, daß ich meine Briefe in Händen habe, obgleich vorläufig nur unter Bedingung. Ich habe Körten, der mir seines groben Briefes wegen Abbitte gethan hatte, verssprochen, ihn zu verbrennen. Also verbrenne Du auch die Absschrift, wenn Du es nicht schon gethan hast.

Deine alte Weltkunde mit Hesiods Erdkreise hast Du mir nicht gesandt, und so habe ich sie mir bald nach Ihrer Erscheinung selbst verschaft. Was Du mir in Deinem Briese neues versheißest, werde ich mit Dank und Freude annehmen. — Brinckmann beklagt sich sanst und Freude annehmen. — Brinckmann beklagt sich sanst aber schmerzlich, daß Du ihm nicht gesbankt und nicht geantwortet hast. Auch Goethe hat ihm kein Lebenszeichen gegeben, obzleich er ihm sein Buch zugeeignet.

Hier wird Deiner viel gedacht, und jedesmal wird mir bann von neuem eingeprägt, wie herzlich ich Dich und Ernestine



<sup>4)</sup> Roerte war ber Erbe von Gleim's litterarischem Nachlasse und hatte fon 1804 "Briefe beutscher Belehrten aus Gleim's Nachlag" berausgegeben, welchen er 1806 bie "Briefe amifchen Gleim. Beinfe und Miller" folgen ließ. Jacobi batte seine Briefe nach bem Tobe Gleims gurud. geforbert, es batte aber fcwer gebalten, in ihren Befit zu tommen. Die in bem hierbei geführten Briefwechsel geäußerten und nachber bei ber Cbition jener Briefe burchgeführten Grunbfate, burch welche Roerte befonbers Beinfe gang rudfichtslos blofftellte, hatten Jacobi tief emport, fo bag er fich später in einer eigenen Brofcbure barüber außerte, bie unter bem Titel: "Was gebieten Chre, Sittlichkeit und Recht in Absicht vertraulicher Briefe von verstorbenen und noch Lebenben" 1806 erschien. - Jacobi mar übrigens an bem Unglud insofern felbft Schulb, als er Roerte, ben er als rudfichtslos tennen mußte, bie Briefe Beinfe's - allerbings nur weil er felbft bagu nicht Zeit und Rrafte fand - jur Auswahl beffen, mas veröffentlicht werben konne, überließ. Roerte mar indistret genug Alles ju veröffentlichen, und fo Jacobi's Bertrauen gröblich ju täuschen.

von Allen grüßen soll. — In Altona bin ich noch nicht gewesen, und habe folglich auch Gerstenberg noch nicht gesehen. — Schönborn, der Köstliche, war 8 Tage lang beh mir in Eutin, und wäre, glaube ich, 8 Monathe geblieben oder auch 8 Jahre, wenn ich nicht selbst hätte reisen müßen. Nun hat er mich hierbin begleitet und wir sehen uns täglich. Ich soll Dir und Ernesstinen tausend Liebes von ihm sagen.

Lene zankt, daß ich nicht aufhören und mich ankleiben will. So seh denn auch hier das Ende. Lene herzt mit mir Dich und Ernestine aus dem Grunde der Seele.

Dein alter Jacobi.

Wir bleiben hier bis zum 8 ten März. Meine Abresse ist, beh Sieveking u. Comp.

Schillers Tell hat mir ben wiederholtem Lesen unsägliche Freude gemacht. Du magst dies dem Berfasser benläufig sagen, wenn Du es für gut findest.

99.

### Jacobi an Doß.

(Abschriftlich.)

Eutin b. 14. April 1805.

Lieber Boß! liebe Ernestine! Es ist nicht meine eigene Saumseligkeit und Trägheit, sondern eine fremde, jest auf wenigstens noch 100 Meilen weit von mir entsernte, Baiersche Saumseligkeit und Trägheit, was mich dahin gebracht hat, bis in die 5 te oder gar 6 te Woche hinein zu zögern mit der Antwort auf Euere mir so erfreulichen Briefe vom 23. Febr. Ich erhielt nehmlich zugleich mit Euerem Briefe einen von Schenk,

mit ber Nachricht: Er habe nun bas Wort bes Ministers, baß Mar in München selbst als Medicinalrath, mit bem Gehalt, angestellt werben solle; bas Decret werbe in einigen Tagen Also getröftet reifte ich ben 11 ten März von Hamburg folgen. ab, wartete, wartete wieber und warte noch. Daß sich seitbem nichts Widriges ereignet bat, weiß ich aus einem späteren Briefe von Schent, auf welchen mein Sohn fich auch entschlossen bat, ben Herzog formlich um seine Entlassung zu bitten, weil es fich, nachdem, was ich von Hamburg aus in einem dem Herzog vorzulegenden Briefe über biefe Sache an Holmer geschrieben, und nach der wahrhaft liberalen und freundschaftlichen Antwort, die ich barauf erhalten hatte, es sich nicht wohl länger verschieben Nun tann morgen schon das fürstliche Entlagungs= Schreiben anlangen, und ber Ruf nach München ber nach Schents jungftem Briefe, boch geftern späteftens batte antommen follen, ift ausgeblieben. Wenn man nun ben Doctor fragt, was für eine Stelle er in Babern erhalten hat, fo muß er antworten, er wisse es selbst noch nicht so recht eigentlich und gewiß. Etwas ähnliches und nicht minder unangenehmes begegnet uns in Absicht bes Saufes, bas wir in München beziehen sollen. Schon im Januar schrieb uns Schent, es seh so gut als gemiethet, lage wie ich es gewünscht hatte, ausser ber Stadt, in ben ehmaligen Festungswerten, hätte einen geräumigen Garten Seitbem habe ich Briefe auf Briefe geschrieben, bag u. s. w. man doch gleich den Miethcontraft abschließen und mir einen Abrig bes Inneren bes Hauses senden möchte, und alles veraebens; und nachdem wir hier schon Ausruf gehalten, alles ausgeleert, eingepackt und versandt haben, so daß nur noch das Lette übrig bleibt, siten wir, wie Lene sich ausbrückt, bort mit unfren 26 Riften, Coffern und Fässern, unfre Personen barguf, unter blauem himmel. — Dies zusammen, Ihr Lieben, ift nicht erheiternd, sondern erregt Berdruß, Migmuth und Aerger.

Berdruß und Aerger erlauben wir uns auch, aber dem Mißmuth widerstehen wir. Dazu habe ich mich früh, ich darf sagen, schon als Jüngling gewöhnt, daß ich nach einem gesaßten Entschluß, immer nur vorwärts, nie mehr rückwärts blicke. An Warnung hat es mir von allen Seiten her, so wie das Gerücht von meinem Ziehen nach München sich verbreitete, nicht gesehlt. Eine von den früheren will ich abschreiben lassen und beplegen!), weil der ganze Geist- Kraft- und Liebe- volle Brief Dich erfreuen und erquicken wird. Bemühe Dich nicht den Schreiber zu errathen, alse Dein Sinnen würde vergeblich sehn. Wenn ich zu Dir komme, will ich ihn Dir im Vertrauen nennen.

Aber werbe ich zu Dir kommen, jetzt auf biefer Reise? Deine Nachricht, bag Göthe und Schiller um Johannis nicht mebr in Weimar sein würden, hat meinen ganzen Reiseplan von Berlin aus, erschüttert. Reise ich nach Jena, so ist es unmöglich wegen meiner alten Verhältnisse mit ber Herzogin Mutter und bem regierenden Paare, und wegen der neuen, durch den Herzog von Oldenburg, mit dem Erb Bringlichen, daß ich mich nicht bei diesen hoben Personen anmelbe und mich ihnen wenigstens 3 bis 4 Tage hingebe. Dieser Gebanke ist mir schrecklich Sind Göthe und Schiller in Weimar, so helfen biese tragen, und Göthe wendet vieles ab, wie da ich vor 20 Jahren in Weimar war. Bang und allein tann ich eine folche Laft nicht auf mich nehmen. Auch Lene wäre nicht geborgen, wenn ihr anders die Herzoginn Mutter noch so gewogen ift, wie sie es ihr und Lotte ehmals war. — In bem erften Schrecken über Deine Nachricht, die ich am Mittwoche Abend spät erhielt, schrieb ich, gleich früh am folgenden Morgen, an Göthe, um mit ihm eine Busammenkunft, wenn nicht in Weimar, boch an einem andern Orte zu verabreben. Treffen muffen wir uns biesmal, und



<sup>1)</sup> Bgl. oben Mr. 97, S. 350.

welches Bab man ihm auch verordne, wird sich bas leicht einrichten laffen. Mit beißer Ungebuld febe ich feiner Antwort entgegen. She ich sie babe, tann ich burchaus nichts bestimmen über meine Wege. Auch mit Dohn muß ich überlegen. will schlechterbings mich sprechen, und von Beiligen-Stadt nach Nauemburg ober einem andren Orte bieser Gegend, wo wir ungestöhrt einige Tage bebeinander sehn könnten, sich gern begeben; nur muß ich ihm ben Zeitpunkt genau beftimmen, und bas wo möglich, in ben letten Tagen bes Juny. Das einzige, was ich nun fürs erfte mit Bewigheit weiß, ift, bag ich ben 8. May von hier nach Berlin abreife. 3ch hoffe, es fügt fich noch alles so, daß mein erster Blan steben bleibt, nach welchem ich ben 15 ten spätestens 18 ten Juny ju Weimar ober Jena anlangte. Muß er umgeworfen werben, so sprechet 3hr auch mit, und schlagt vor, wo wir uns begegnen können. mir geantwortet hat, könnt 3hr bort von ihm erfahren.

Deiner Recension bes Baierschen Schulplans?) sehe ich mit großem Berlangen entgegen. Dieser Schulplan selbst ist mir noch nicht zu Gesicht gekommen; aber von seinen Albernheiten habe ich gelesen schon vor 5 Monathen in einem Briese von Feuerbach an Reinhold, und bamals gleich in ber ersten Entrüstung einen ostensibelen Brief barüber an Schenk geschrieben, worinn ich über die Wichtigkeit des Studiums der Werke und Sprachen der Alten kurz wiederholte, was vor zehn und eilf Jahren schon in meinem Woldemar gedruckt zu lesen war (Th. I. S. 250-254), und hinzusügte, man müßte Vossen für jeden Preiß zu erwerben trachten; zu theuer könne man einen solchen Mann nicht erkausen, zumahl in Bahern. — Alles Wögliche soll in den mittleren Schulen gelehrt werden, sogar Päda



<sup>2)</sup> Sie erschien in ber Jenaischen allg. Litteraturzeitung 1805 , Rr. 77 — 79.

gogid! Sprache und Verständniß ber Alten aber nur bebber. Welche Tollbeit, ober vielmehr, welche Sinnlofigkeit, welcher Unverstand. Dieser Unverstand aber, mußen wir gesteben, mein liebster Bog, wenn wir ehrlich sehn wollen, ist vielweniger catholisch als protestantisch; eine, Brut nicht ber Finsterlinge, sondern seichter Lichtlinge, ber Campe, Wolke, Nicolai u. bergl. Ich schrieb vor 22 Jahren an Herber, Campe verbiente wegen seiner Verschmähung bes Studiums ber Alten beb ben Beinen aufgehangen zu werden, und ich wollte der Henker sehn, gelänge es mir nur ihn zu erhaschen. Wie weit erhaben über ben Unterricht nach den Ideen dieser Leute war nicht der in den Jesuiterund andren Clofterschulen, wenigstens in Frankreich. Dieß ift mir von neuem jungft recht aufgefallen und ans Berg getreten, ba ich Marmontel's Memoires las, in beren ersten Theile bie Erziehung bes Mannes in folden Clofterschulen ausführlich beschrieben wird. — Siehe, lieber Bog, bas unterscheibet uns bebbe voneinander, daß Du von jeber mehr gehaft und gefürch. tet baft die entschiedenen Finfterlinge, ich mehr die seichten, Gluthlosen Lichtlinge. Steht uns nicht, was biese angerichtet haben, und ich längst weißagte, jest klar genug vor Augen; ein Kürft ber Finfterniß, wie noch feiner vor ibm sichtbar auf Erben Diesen fürchte ich, ihn allein, und lache fast gewallet bat! laut, wie Hannibal in Carthago, wenn ich jemand etwas andres fürchten febe. Wahrlich es spielen hinter biefem Bonaparte feine Pfaffen; er spielt nur noch etwas hinter ihnen, und mas er gewinnen will, wahrscheinlich gewinnen wird, ift Menschenverberblicher, als es ber finsterste Bapismus je werben konnte. Mir schaubert babin zu blicken und zu seben mas febn wird, wenn er vollbracht hat.

Du nennest Bahern ein chaotisches Land, und Du hast Recht es so zu nennen. Wie aber ist es bazu geworden? Der Churfürst und sein Ministerium wollten Ausklärung. So wie bieses kund wurde, trat Fanatismus gegen Fanatismus auf und bie unter ber vorigen Regierung verfolgten Illuminaten, wollten nun ihre Feinde gang ausrotten, wenn es möglich ware. Es läßt fich in einem Briefe nicht beschreiben, in wie mannigfaltige Verlegenheiten die Regierung dadurch gerathen ift, daß fie nur unter Feinden ihrer Absichten, ober unter gefährlichen alles übertreibenden Freunden berfelben bie Wertzeuge ber Ausführung zu mählen hatte. Schwehrlich kannst Du über ben gegenwärtigen Zustand ber Dinge und Beschaffenheit ber Machthaber und Mitlenker in Bavern so genau und gründlich unterrichtet febn, als ich es bin. Du läffest bem Unverftanbe, ber Seichtigkeit, ber Beiftes Armuth nicht genug Berechtigkeit wiberfahren, und argwohnest gefährliche Absichten und weitaussehende Entwürfe, wo ber gute Wille nur bumm ift und ungeschickt. Das Directorium für bas Schulwesen muß aus erbärmlichen Menschen zusammengesett sebn. 3ch habe die Banbe über ben Ropf zusammen geschlagen und mich roth und blaß geärgert über eine aus biesem Directorio nach Bamberg ergangene Verordnung, bie ich vor ungefähr 14 Tagen, in einem der Intelligenzblätter ber Sallischen ober Jenaner Litteratur Zeitung fanb. Die Tröpfe miffen sich wider das tolle Treiben Schellings und seiner wilben Beerbe, bag es nicht auch in bie mittleren Schulen einbringe, keinen andren Rath, als ein Berbot, überhaupt in ben Schulen, Philosophie spstematisch zu lehren. Es foll ae= lehrt werden, Beschichte ber Philosophie ohne Philofophie; die Lehrer follen die Spfteme erzählen und erläutern, und fich beb jedem aufhalten, nach Maaggabe feiner Bichtigkeit u. f. w. Läßt sich etwas abgeschmackteres, Gebankenloseres wohl ersinnen? — Doch fand ich diesen Unfinn noch übertroffen in einem Beschluß bes Atabemischen Senats in Landshut, bem zufolge ben Studenten, welche bie Doctorwürde gratis zu erhalten wünschen, auferlegt wird, mas Schelling in seiner jüngsten Schrift, Philosophie und Religion gelehrt bat. nachzuweisen in ben Schriften ber Neuplatoniker, Jacob Böhme, und ich weiß nicht welchen anderen Wirrföpfen und Schwär-Will ber Senat Schelling ehren ober seiner spotten? In bem erften Fall mare ber Beschluß nur unschulbige Narrheit; im zwehten eine mahre Abscheulichkeit, in Absicht ber jungen Leute, die in ein folches Studium hineingetrieben werben. -3d muß seben, wenn ich zur Stelle komme, ob und wie zu belfen ist, daß bergleichen Aergernike nicht mehr gegeben werben. An beutlicher und herzhafter Aeugerung meiner Urtheile und Mehnungen werbe ich es nicht fehlen laffen. Außer München. in dem benachbarten Landsbut, rechne ich febr auf Neuerbach und seinen Freund Breber. In München selbst habe ich Schent und noch einen andren Mann, ben ich für einen ber vorzüglichsten Röpfe Deutschlands balte, bennah für einen Glifa, bem Glias Leffing feinen Mantel zuwarf, er ift Brofessor am Lyceum zu München, und heißt Weiller.3) 3ch tann Dir nicht sagen, wie ich betroffen war, als ich vor nun bennah zwen Jahren in einer

<sup>3)</sup> Cajetan von Weiller, geb. 2. Aug. 1762 zu München, 1785 zum kathol. Priester geweiht, wurde erst 1799 zum Prosesson der Philosophie, später zum Rektor des Lyceums in München ernannt. 1802 wurde er Mitglied der Alabemie der Wissenschaften, 1809 Direktor aller höheren Schulen Münchens, ein Amt, das er 1823 in Folge der Anseindungen von klerikaler Seite wieder verlor. Er wurde Seheimerath, dann Generalsekretär der Alabemie und stard am 23. Juni 1826. Er hat ziemlich viel, pädagogischen und philosophischen Inhalts, geschrieden. Jacobi überschätzte ihn, der zwar ein guter Kopf, aber kein Genie war, ansangs sehr. Allmälig kam er (3.) jedoch von selbst davon zurück; wenn er ihn gleich sortbauernd als gescheuten und ausgestärten Mann achtete. — Beiller hat eine Sedächtnistrede auf Jacobi bei der am 1. Mai 1819 veranstalteten Alabemischen Feier in München gehalten. Bgl. F. H. Jacobi, nach seinem Leben, Lehren und Wirken dargestellt von Schlichtegroll, Weiller und Thiersch. München 1819. S. 33 — 72.

schlecht bevorredeten Sammlung von Allerleh: Kritiken, Auszügen aus Briefen, Epigrammen, alles ohne Unterschrift, auch 3 aus ber Oberbeutschen allg. Lit. Zeitung abgebruckte Recenfionen fant, beb beren Durchlesen mir immer mehr wurde, als fabe ich Legings Asche sich bewegen, und ein neues ihm abnliches Gebilde aus ihr hervorgehen. (Der vollftändige Titel bes Büchleins ift: Ueber ben neuften Ibealismus bes Herrn Schelling und Begel. Critifen nebst Auszügen aus Briefen zc. Münden und Leipzig in Commission in ber Cummerschen Buchbandla. Meine Freude war unmäßig. 3ch schrieb gleich an Schent, er muffe mir ben Berfaffer auffinden. Go erfuhr ich. ber Mann beiße Weiller, und fet eben fo bieber als geiftreich. Im vorigen Jahr hat er eine Anleitung zur freben Ansicht ber Philosophie herausgegeben, wovon wenigstens 2/3 vortrefflich find. — Aehnliche wackere Männer, wenn auch keiner biefem gleich, sind höchst wahrscheinlich vorhanden, und werden sich gern mit mir vereinigen. Feuerbach schrieb an Reinhold, Broteftant zu febn ware jett ein Bortheil in Babern, wenn man nur nicht verfolgte, benn schon bas mußten bie tatholischen einem Dank; er und Breber, weil sie offenbare Ungerechtigkeiten mißbilligt, und beb bem Socherschen Aufftande, ber Wahrheit Zeugniß gegeben hatten, genössen ungemessenes Bertrauen, und erhielten ben jeder Gelegenheit neue Beweiße von Achtung und Wohlwollen. Bon bem Churfürsten weiß ich, bag, obgleich er selbst wenig wissenschaftliche Rentnisse besitt, er ben guten Ropf und ben wiffenschaftlichen Mann boch schätt. Pfafferei ift er gram von Saus aus. Intoleranz und Berfolgung find ihm ein Gräuel, und er hat manche bariche Brocebur beb ber Aufhebung ber Clöfter höchft unwillig vernommen. Schleichwege richten ben feiner Berabheit nichts aus. Maagregeln ber Regierung angreifen will, muß es mit offner Stirn thun und fich bem Gegner ftellen können. Wenn bie

Reformen auch nie von ihm unmittelbar ausgehen, so finden sie bennoch in seinem Kopfe nicht allein keinen Widerstand, sondern im Segentheil eine Menge analoger obgleich vereinzelter Ideen, die ihnen zur Stütze dienen. Unter seiner Regierung werden also die Cultur-Beförderer, wenn sie nur selbst weise zu sehn verstehn, sich vor jedem Sturme sicher halten können.

Gern schrieb ich Dir nun auch noch, was ich von Montgelas 4) mit Gewißheit weiß, aber die Zeit drangt mich, der Ropf schmerzt mich, und bie Augen wollen burchaus nicht mehr. Kassung und Umfassungsgabe, Berstand, Beist, Ginsicht, tann ihm niemand absprechen, aber er schleubert ein wenig mit ber Zeit, welches biejenigen wohl mebnen mögen, bie ihm ben Spottnahmen eines Bonvivant geben. Die Obscuranten haßt er an und für sich, weil er selbst ein Mann von Beist ift; er will sich aber auch von den Erwartungen der Reformatoren nicht prellen laffen. Dieß zusammen fest ibn febr oft in eine unbehagliche Lage, und er möchte wohl längst aus bitterem Berbruß Aufklärer und Aufklärung aufgegeben haben, schwebte ihm nicht die unerläßliche Nothwendigkeit, sich um feiner Erhaltung willen consequent zu bleiben, unablässig vor Augen. an kein Zuruchschreiten benten, weil sich bie Saupter bepber Bartheben sogleich vereinigen würden, um ihn zu Grunde zu

<sup>4)</sup> Der mehr berlichtigte als berühmte baprische Minister. Eine genauere Kenntniß seiner Bestrebungen, die geistige Cultur Baperns zu heben, wird seine Berbienste in belleres Licht stellen. Man kennt diesen Theil seiner Wirksamkeit, die Schwierigkeiten, die er zu überwinden hatte, noch lange nicht genau genug, um ihm gerecht zu werden. Wir hofsen in der Biographie Jacobi's die Zustände Baherns zu Ansang diese Jahrhunderts nach gewissen Seiten hin in helleres Licht setzen zu können. Auch auf Montgelas wird dabei manches Streislicht sallen. Jacobi, dem Montgelas' Franzosensfreundschaft nicht gefallen konnte, äußerte sich nie anders als mit Hochachstung über ihn.

richten. — Summa: bie Aufklärer in Bahern hätten gegen bie Obscuranten gewonnenes Spiel, wenn sie weise genug wären, sich nicht selbst auszureiben. Etwas behutsamer sind sie zwar geworden, da sie aber nicht aus der rechten Duelle getrunken haben, so können sie ihren Rausch nie ganz verliehren. Ueber Hermes in Auf nach Kiel in meinem Nächsten. Ich reise Sonnabend mit meinen Schwestern dahin, und erhalte dann wohl mehr Licht über die Sache. Biele haben, wie ich, das erste Gerücht von Hermes Ruf nur für eine Sathre auf den Eurator sgehalten. Die wider ihn erschienene öffentliche Schrift hast Du gewiß schon erhalten. Deinen Auftrag an Ebeling habe ich gleich ausgerichtet. Er sagt: Er hätte nichts oder soviel als nichts zu den Grammatischen Gesprächen in Clopstocks Nachlaß gefunden. Er versprach mir, nun unverzüglich an Dich zu schreiben.

Mit der vorigen Post schrieb ich an Perthes, daß ich Deine Recension des B. Schulplans an ihn addressiert zu erwarten hätte; er solle sie mir ja Augenblicklich schicken. Nun erhalte ich soeben mit der Kieler Post die Nachricht von ihm, daß er Freytag Abend sein Packet Ienaer Lit. Z. mit den Nummern Deiner Recension erhalten habe, aber kein besonderes Exemplar für mich. — Ich versichere Dich, daß das Exemplar Deiner Weltstunde, das von Iena für mich abgegangen sehn soll, mir nicht

<sup>5)</sup> Herm. Daniel Hermes, geb. 1731 in Pommern, 1776 Gymnafialprofessor in Breslau, 1791 Oberconsistorialrath und Schulrath in Berlin, 1805 Professor ber Theologie und Kirchenrath in Kiel, wo er 1807 starb. Er schrieb: Allg. Religions- und Erbanungsbuch 1802. Ueber das Selbstoder Eigenwirken im Christenthum 1805, und viele Predigten. Er gehörte ber frommen, orthodoxen Richtung an, welcher auch Graf Reventlow zugethan war.

<sup>6)</sup> ber Kieler Universität. Es war Graf Friedr. Reventlow.

zugekommen ist. — Da Deine Recension bes Schulpl. Frehtag in Hamburg war, so wird sie Donnerstag auch wohl in Umlauf kommen, ober ich finde sie doch in Kiel. —

100.

### Jacobi an Reinhard.1)

(Eigenhändige Abschrift 3.'s.)

Eutin, ben 5. May 1805.

Ich habe Ihnen, mein liebster Reinhard, am Donnerstage auch nicht einmal die versprochenen dren Zeilen schreiben können, so durch und durch krank war ich an diesem und auch noch an dem folgenden Tage. Am Frentag Abend wurde es etwas besser; aber viel besser kann es mit mir nicht mehr werden.

Als ich Ihren Brief vom 9ten erhielt, hätte ich, auch nachbem ich ihn gelesen, wohl die Wette noch gehalten, so unmöglich schien es mir noch immer, daß man zu Paris könnte versahren wollen, wie man nun doch wirklich versahren zu wollen scheint. — Wie Sie das ertragen; ähnliches so lange schon ertragen



<sup>1)</sup> Karl Friedr. Graf von Reinhard, geb. 1761 zu Schernberg in Würtemberg, studirte in Tübingen Theologie, ging als Hauslehrer nach Bordeaux, von wo er nach Paris als Sekretär in's auswärtige Ministerium berusen wurde. 1796 wurde er als französischer Gesandter nach Hamburg, Bremen und Lübed gesandt. An ersterem Orte lernte er Christine Reimarus, die Tockter des Arztes Joh. Alb. Heinr. Reimarus, kennen, mit der er sich verheirathete. 1798 als Direktor in's Ministerium des Auswärtigen in Paris eingetreten, ward er schon 1799 durch Talleyrand im Ministerium er setzt und bekleidete von da an verschiedene Gesandtschaftsposten in bechweiz, im niedersächsischen Kreise, in Jassy und Westfalen. 1807 wer in den Grasenstand erhoben. Unter der Restauration 1814 war enister des Auswärtigen, späterhin Gesandter in Frankfurt und Drest Bair von Frankreich. Er starb am 25. Dec. 1837 in Paris.

haben, begreife ich nicht. Mit Angst und Sorge sehe ich ber weiteren Entwicklung Ihres Schicksals entgegen. Ich kenne Sie noch nicht. Werbe ich se Sie kennen lernen? — Je zu Ihnen sagen können mit überstliessenber Liebe und innigem Vertrauen: seh mir gesegnet, Freund!

"Ich werbe Ihnen, schreiben Sie mir, ich werbe mir selbst "Wort halten; ich werbe ein andrer Mensch werden. Aber die "Wenschen hier werden mich nicht anders sehen. Dies seh "meine Rache."

Mich überlief ein Schauber, ba ich bieses las; es fuhr mir eiskalt burchs Herz. — Sind das Worte eines Mannes, von dem je Segen ausgehen kann; zu dem man je wird sagen können: Gott ist mit Dir?

Ob ich noch bestehe auf bem verheißenen Erweis? Allerbings bestehe ich barauf, muß barauf bestehen, um unser behber Willen.

Alles, was ich Ihnen seit zwen Jahren über Sie selbst und Ihre Verhältniße gesagt habe, war aus meiner eignen innigsten Ueberzeugung gesprochen; und ich habe nichts von Ihnen gehört, auch durch mein heißestes Fleben nichts aus Ihnen herausbringen können, was mich vor mir selbst entschuldigen möchte, wenn ich in meinen Urtheilen und Gefühlen irgend eine Beränderung wahrnähme. Sie kennen mich ganz und burchaus; warum tenne ich Sie nicht eben so? 3ch liebe und ehre Sie, aber mit getheiltem Bergen, mit verzagtem Bewissen; meine Achtung ift ohne Zuversicht, meine Liebe ohne feste Zusage; ich schwebe mit meiner Freundschaft über Ihren Eigenschaften und vertraue mir felbst nicht, indem ich mich Ihren Freund nenne. — Hatten Sie je einen? — Lebt irgendwo ein Wesen, hat irgendwo eins gelebt, bas burch Sie wahrhaft und ganz beseeligt murbe; bas hinwieder Sie wahrhaft und ganz beseligte? — Ja ober Nein; hier muß ber Grund sich finden, warum Sie so ungludlich find, so unglücklich machen. Reinhard, Sie si : und doch sind Sie so voll Unbarmherzigkt | umsonst, wie ich umsonst zu Ihnen geret | rebet? Ich spotte meines Schreibens – ich, weil ich nicht von Ihnen lassen klassen will.

Grüffen Sie Christine von mir. E ihr von hier aus nicht mehr werbe antwertenmme ihr gewiß und wahrhaftig nich Gutes wünschen, das nicht ein noch größer D, daß ich so gar nichts dazu vermag.

Was Sie aus Coppenhagen zu wis Sie nächstens ersahren. Ich habe von Rieburch die rechte Person bei dem rechten Liwerde ich Ihren Wink benutzen, wenn es dem sächsischen Gesandten Bekanntschaft zu sofort meine Entdeckung mittheilen. — Am werde ich im Gedächtniß behalten, und sich ist.

Lene, Ihre treue Lene, grüßt Sie Es gehe Ihnen wohl, mein liebster Rezeugung von meiner wahrhaften, rein: Freundschaft zu Ihnen, verbürgt mir mein

K.

Drud von Breittopf und bartel in Leipzig.

### Aus

# F. H. Jacobi's Nachlaß.

Zweiter Banb.

### Juhalt.

|              |                                                    | Seite     |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------|
|              | I. Briefe von und an Iacobi. 1—                    | 152       |
| 101.         | Fries an Jacobi, Beibelberg 20. März 1806          | 3         |
| 102.         | Jacobi an Nicolovins, München 26. Juni 1806        | 9         |
| 103.         | herbart an Jacobi, Göttingen 16. Januar 1807       | 16        |
| 104.         | Fries an Jacobi, Beibelberg 20. December 1807      | 18        |
| 105.         | Erenger an Jacobi, Beibelberg 8. Juni 1808         | 22        |
| 106.         | A. B. Schlegel an Jacobi, Coppet 25. Juli 1808     | 25        |
| 107.         | Bettine Brentano an Jacobi, Minden 15. Oct. 1808   | 27        |
| 108.         | Tied an Jacobi, 1808 ober 1809                     | 32        |
| 109.         | Fries an Jacobi, Beibelberg 7. Januar 1809         | 33        |
| 110.         | Jacobi an Bog, Minchen 16. October 1809            | 35        |
| 111.         | Jacobi an Bog, Minden 18. December 1809            | 39        |
| 112.         | Jacobi an Roeppen, Minchen 12. Januar 1810         | 44        |
| 113.         | Jacobi an Boß, München 30. Januar 1810             | 46        |
| 114.         | Jacobi an Boß, Milnchen 13. Febr. 1810             | 46        |
| 115.         | Jacobi an Boß, München 7. März 1810                | 47        |
| 11.6.        | Jacobi an Bog, München 21. März 1810               | 49        |
| 117.         | Jacobi an Bog, Minchen 29. April 1810              | 54        |
| 118.         | Jacobs an Jacobi, Gotha 12. Decbr. 1810            | 55        |
| 119.         | Jacobs an Jacobi, Gotha 14. März 1811              | <b>59</b> |
| <b>12</b> 0. | Jacobs an Jacobi, Gotha 22. Juni 1811              | 63        |
| 121.         | Jacobs an Jacobi, Gotha 8. Novbr. 1811             | 65        |
| 122.         | Friedrich Schlegel an Jacobi, Wien 23. Novbr. 1811 | 71        |
| <b>123</b> . | Fries an Jacobi, Beibelberg 3. Februar 1812        | 72        |
| 124.         | Fries an Jacobi, Beibelberg 25. März 1812          | 75        |
| <b>12</b> 5. | Jacobs an Jacobi, Gotha 25. April 1812             | 76        |
| <b>12</b> 6. | Jacobi an Chr. Beiß, München 25. Man 1812          | 84        |

### Inhalt.

|               |                                                    | exiii |
|---------------|----------------------------------------------------|-------|
| 127.          | Bouterwet an Jacobi, Göttingen 25. Juli 1812       | 86    |
| <b>128</b> .  | Jacobian Reinholb, München 4. Aug. 1812            | 90    |
| <b>12</b> 9.  | Jacobi an Beiß, München 12. August 1812            | 92    |
| 130.          | Reinhold an Jacobi, 29. August 1812                | 94    |
| 131.          | Jacobi an Chr. Beiß, München 18. Gept. 1812        | 99    |
| 13 <b>2</b> . | Jacobs an Jacobi, Gotha 26. October 1812           | 101   |
| 133.          | Friedrich Schlegel an Jacobi, Wien 7. Novbr. 1812  | 104   |
| 134.          | Jacobs an Jacobi, Gotha 10. Mai 1813               | 107   |
| 135.          | Friedrich Schlegel an Jacobi, Bien 27. Auguft 1813 | 110   |
| 136.          | Jacobs an Jacobi, Gotha 29. November 1813          | 113   |
| 137.          | Jacobs an Jacobi, Gotha 17. Januar 1814            | 114   |
| 138.          | Jacobi an Jean Paul, München 18. April 1814        | 117   |
| 139.          | Jacobi an Nicolovius, München 10. Mai 1814         | 120   |
| 140.          | Jacobs an Jacobi, Gotha 24. Juli 1814              | 122   |
| 141.          | Jacobi an Nicolovius, München 21. October 1815     | 123   |
| 142.          | Jacobi an Jacobs, München 12. November 1815        | , 126 |
| 143.          | Jacobs an Jacobi, Gotha 20. Januar 1816            | 127   |
| 144.          | Neeb an Jacobi, Rieberfaulheim 2. Februar 1816     | 128   |
| 145.          | Jacobi an Grafin Luife Stolberg, München 2. Sept.  |       |
|               | 1816                                               | 130   |
| 146.          | Fries an Jacobi, Jena 13. Februar 1818             | 134   |
| 147.          | Reeb an Jacobi, Ofterfest 1818                     | 136   |
| 148.          | Schleiermacher an Jacobi, Berlin 30. Mary 1818     | 138   |
| 149.          | Jacobi an Dohm, München 20. Juni 1818              | 146   |
| 150.          | Jacobs an Jacobi, Gotha 16. Januar 1819            | 150   |
|               | II. Briefe von Helene Jacobi. 153-                 | -171  |
| 151.          | Belene Jacobi an Grafin Juliane Reventlow,         |       |
|               | Bempelfort 28. Aug. 1792                           | 155   |
| 152.          | Belene Jacobi an Grafin Sophie Stolberg, 1792      | 159   |
| 153.          | Belene Jacobi an Sophie von La Roche, Bempelfort   |       |
|               | 28. Juni 1793                                      | 161   |
| 154.          | Belene Jacobi an Sophie von La Roche, Bempelfort   |       |
|               | 22. Januar 1794                                    | 163   |
| 155.          | Belene Jacobi an Erneftine Bog, Gutin 27. November |       |
|               | 1802                                               | 163   |
| 156.          | Belene Jacobi an Johanne Sieveting, Dec. 1806      | 166   |
| 157.          | Belene Jacobi an Job. Friebr. Jacobi, Minchen      |       |
|               | 12. Sanuar 1807                                    | 167   |

|      | Inhalt.                                              | VII          |
|------|------------------------------------------------------|--------------|
|      |                                                      | Geite        |
| 158. | Belene Jacobi an Grafin Luife Stolberg, Man-         | 100          |
| 4.50 | chen 3. Januar 1808                                  | 168          |
| 159. | Belene Jacobi an Johanne Schloffer geb. Fahlmer,     | 169          |
| 100  | München 19. Aug. 1815                                | 171          |
| 160. | Petene Jacobt an Erneftine Bog, 1010                 | ,,,          |
|      | III. Briefe Verschiedener. 173-                      | -214         |
| 161. | Wieland an Sophie La Roche, Beimar 21. Sept. 1779    | 175          |
| 162. | Leffing an Elife Reimarus, Bolfenbuttel 7. Dai 1780  | 178          |
| 163. | Betty Jacobi an Sophie La Roche, Diffelborf 9. Merz  |              |
|      | 1781                                                 | 181          |
| 164. | Schlosser an seine Gattin, Wien 16. März 1783        | 183          |
| 165. | Schloffer an Dohm, ben 11. Februar 93                | 187          |
| 166. | Wilhelm v. humbolbt an Frau Doctorin Rei-            |              |
|      | marne, Paris 25. Decbr. 1800                         | 191          |
| 167. | Gräfin Luise Stolberg an Jacobi, Windebye 1. April   |              |
|      | 1805                                                 | 195          |
| 168. | Nicolovius über Fichte, Königsberg 1807              | 198          |
| 169. | Reinhard an Joh. Friedr. Jacobi, Falkenluft 9. Mai   |              |
|      | 1808                                                 | 200          |
| 170. | Reinhard an Friedr. Beinr. Jacobi, Faltenluft        |              |
|      | 17. Juni 1808                                        | 202          |
| 171. | Jacobs an Thiersch, Gotha 19. Merz 1811              | 207          |
| 172. | Jacobs an Böttiger, Gotha 18. Juni 1811              | 210          |
| ]    | Briefe, den Uebertritt Fr. Leop. von Stolberg'       | ø            |
|      | 3nm Katholicismus betreffend. 215-                   | <b>-26</b> 0 |
|      | Einleitung                                           | 217          |
| 173. | Gräfin Sophie Stolberg an Jacobi, 2. Aug. 1800       | 220          |
| 174. | Jacobi an Grafin Sophie Stolberg, Eutin 2. Aug. 1800 | <b>22</b> 3  |
| 175. | Jacobi an ben Grafen Solmer, Gutin 5. Auguft 1800    | 226          |
| 176. | Jacobi an ben Grafen Fr. L. Stolberg, Entin          |              |
|      | 10. August 1800                                      | 229          |
| 177. | Graf Holmer an Jacobi, 11. August 1800               | 231          |
| 178. | Frhr. v. Fürstenberg an Jacobi, Münster ben 19. Aug. |              |
|      | 1800                                                 | 232          |
| 179. | Berber an Grafin Enife Stolberg, October 1800        | <b>2</b> 33  |
| 180. | Jacobi an Gräfin Luise Stolberg, Eutin 10. Novbr.    |              |
|      | 1800                                                 | 237          |

### Inhalt.

|               |                                                            | Sili        |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| 181.          | Stolberg an Solta u. 13. Merz 1801 u. 22. May 1801         | 239         |
| 1 <b>82</b> . | Graf Christian Stolberg an Jacobi, Windebpe ben            |             |
|               | 7. Febr. 1802                                              | 242         |
| 183.          | Graf Christian Stolberg an Jacobi, Windebpe                |             |
|               | 25. Juli 1802                                              | 245         |
| 184.          | Jacobi an Christian Stolberg, Eutin 30. July 1802          | 245         |
| 185.          | Graf Christian Stolberg an Jacobi, Windebye                |             |
|               | 4. August 1802                                             | 247         |
| 186.          | Jacobi fiber bie Beröffentlichung feiner Briefe über Stol. |             |
|               | bergs Religions wech sel (1802)                            | <b>25</b> 0 |
| 187.          | Jacobi an Fr. L. Stolberg, Eutin ben 18. November          |             |
|               | 1802                                                       | 257         |
| 188.          | Fr. L. Stolberg an Jacobi, Münfter ben 30. November        |             |
|               | 1802                                                       | 259         |
| 189.          | Fr. L. Stolberg an Georg Jacobi, Sonbermühlen              |             |
|               | 28. März 1819                                              | <b>259</b>  |
|               | V Kasthaana                                                |             |
|               | V. Goetheana. 261—                                         |             |
|               | Einleitung                                                 | <b>26</b> 3 |
| 190.          | Goethe an Selene Elisabeth Jacobi, 6. Febr. 1775           | <b>266</b>  |
| 191.          | Concerto dramatico composto dal Sigr. Dottore              |             |
|               | Flamminio                                                  | 267         |
| 192.          | Anethote zu ben Freuben bes jungen Berthers                | 272         |
|               | Einleitung                                                 | 272         |
|               | Anekote                                                    | 280         |
|               | VI Pensiana nor                                            | 200         |
|               | VI. Lenziana. 285—                                         |             |
|               | Einleitung                                                 | 287         |
| 193,          | In einem Gärtchen am Contabe                               | 303         |
| 194.          | An Minna                                                   | 305         |
| 195.          | Unfer Berg                                                 | 307         |
| 196.          | Urania                                                     | 309         |
| 197.          | Auf eine Papillote                                         | 310         |
| 198.          | An Seraphine                                               | 312         |
| 199.          | Rachtichwärmeren (nebst Brief an Goethe)                   | 314         |
| <b>2</b> 00.  | Für Wagnern                                                | 319         |
|               | Alphabetisches Register sämmilicher Briefe ber Sammlung .  | 321         |
|               | Drudfehlerverzeichniß                                      | 325         |

## Briefe

# von und an Jacobi.

#### Fries an Jaco

Beh ber klösterlichen Abgeschied Geist bilbete, sas ich die Schriften di Kant, wie die der Todten aus der Bor und lieben kan ohne den Gedanken sid ihnen zu seben — dem halten Sie o meiner Rede zu Ihnen zu gute, und gerung. Sie forderten mich auf mein Ihrigen gegenüber zu stellen und behde suche mit folgendem mich Ihnen darüb:

Von Ihnen sowol, als am Enter ich abzuweichen burch meinen unbeschrä

<sup>1)</sup> Ueber bas Berhältniß von Fries zu I Hente, Leipzig 1867, woselbst auch in Beilage an Fries auszugsweise gebruckt sind. — Wir gewenige, die uns von einigem allgemeineren I gleich selbst bei diesen es Mancher noch bestrikaltenen Briese waren ohne tieseres Interesse. Fries war vom 26. Nov. 1807; wenigstens sa früherer. Die unten erwähnte Aufsorderung beiderseitigen Ansichten von Freiheit gegen ein halb persönlich (1805) ober durch einen Freund.

turalismus, den ich aber doch nicht fürchte. Ich sehe mit vollem Zutrauen zu Leben und Frenheit alles der Allgewalt des Mechanismus unterworsen, sobald ich es sassen und halten will; aber ich erkenne in diesem Mechanismus nur die Einfassung des Gemähldes der Welt, so wie es sich in meiner Seele spiegelt. Nehme ich diese Einfassung hinweg, so stelle ich aus dem Gemählde die abgebildete Gegend selbst her und das ist die Frenheit. Also ist nur in ihr Sehn und Wirklichkeit und wahres Wesen, aber so sest ich ihr vertraue, werde ich doch immer ihr Gegentheil, den Mechanismus, sassen und ergreiffen, sobald eben ich sassen. Wechanismus ist nur in dem, wie ich bin und lebe, und Mechanismus ist nur in dem, wie ich mein Leben denke und vor den Gedanken sesthalte.

Um mich nun bestimmter mit Ihnen in Kontrast zu bringen, kan vielleicht folgendes dienen. Ich mag den Satz nicht wol leiden: Totum parte prius esse necesse est. Er ist wahr, wenn wir wollen; aber er ist auch falsch, so wahr die Dinge in Raum und Zeit und nicht Raum und Zeit in den Dingen sind — und ich meine das salsche in ihm seh mächtiger als das wahre.

Wo gibt es Ganzes und wo Theile? Wo gibt es Trennung und Bereinigung? — nur da, wo es Mechanismus gibt, nur für die Bilber des Wesens, die ich in mir wiederhohle, nicht für das Wesen selbst; nur für meine Ansicht der Dinge, die sich nur mit zerstreuten einzelnen Bilbern begnügen muß, wo sie der Einfassung bedarf, um das Eine zum Andern zu bringen. Gewöhnlich sagt man: in dem Wesen der Dinge hört diese Trennung auf, da ist nur vollendete Einheit Ganzes und kein Theil. Ich leugne das; ich sage: nur wo Theile sind da giebt es ein Sanzes, nur wo Trennung ist da giebt es Verbindung, behdes aber nur für unsere redliche Ansicht der Dinge, für die Erscheinung, aber nicht für das Sehn an sich. In sich selbst ge-

hört den Dingen weder Einheit noch heit von Form und Theilung zugleich noch Theil, weder Einheit noch Biel heit und das ist eben das positiv ni zusammensassende Bernunft, nur nes Idee des Unbedingten denken.

Da also, wo es Ganzes und Di dem Blick der sinnlich berührten Be erste, eben nicht der bloßen Zeit, dem Sehn nach — eben weil meit beginnt und nur durch ihn fortläuft. ein Leben ohne Sinn<sup>2</sup>), denn da wär Andere, weder Einheit noch Bielheit, sondern nur die unbegreisliche heilige §

Wer behauptet, das Ganze seh sagt in der Wahrheit nur, wenn dies Theile zum Wesen der Dinge gehören durch das Ganze sehn, denn nur dari sehn — Aber das ist eben das Ding, sich weder das Eine noch das Andere.

Der Unterschied zwischen Ihrer Frehheit möchte sich so aussprechen so greislichkeit unseres Lebens selbst unbeg zu begreiffen hoffe.3) Darin liegt die tur und des Wechanismus in meiner!

Wenn Sie sagen: "Wer nun bi auf die Schlüsse seiner zeitlichen Bi scheut zu behaupten: Homer, Sophol Ossian und Klopstock, Aristoteles, L

<sup>2) &</sup>quot;finnliches Leben". Anmerkung von

<sup>3) &</sup>quot;Wie Fichte". Anmerfung Jacobi's.

Fichte — alle Dichter und Philosophen, wie sie Nahmen haben, alle Gesetzeber, Künstler und Helden hätten ihre Werke und Thaten im Grunde nur blindlings und gezwungen, der Reihe nach in dem nothwendigen Zusammenhang von Ursach und Wirkung d. i. dem Naturmechanismus zu Floge hervorgebracht, — so muß ich mich unter diejenigen zählen, die dies dreist beshaupten, aber undeschadet der Größe ihres Geistes und ihrer Kraft. — Sie sahren fort: "und die Intelligenz als nur begleistendes Bewußtsehn hätte dabeh überall bloß und allein das Zussehen gehabt." — Das werde ich nicht gelten lassen, aber darin liegt wol die größte Schwierigkeit. War nicht die Intelligenz eben gerade das grundthätige und handelnde in allen jenen? Aber Sie eximiren die Intelligenz von der Natur, ich nicht.

Das wichtigste scheint mir hier ben Mechanismus ber innern Natur anzuerkennen; dieses, daß die Reslexion, die denskende und wollende Thätigkeit, so gut Natur ist und ihrem Gesexe folgt, als der Lauf der Gestrinne — unbeschadet der Freheheit. Der Widerspruch zwischen Natur und Frenheit liegt nicht darin, daß die Intelligenz Selbstdestimmung zur That hat (die hat sogar die anziehende Materie und der blüthentreisbende Strauch) sondern nur darin, daß wir die Kraft dieser Selbstdestimmung in unserm Willen als eine unendliche Größe ansehen, die in der Natur ein Widerspruch wäre.

Dagegen sagten Sie mir im Gespräch: so seh ich mit Schelling einverstanden Frehheit und Naturnothwendigkeit sehen Eins. Bielleicht grammatisch manchem Worte nach, antworte ich, der Sache nach aber gar nicht.

Denn ich sage: Frenheit und Naturnothwendigkeit sind nichts weniger als Eins, so wenig als Etwas und Nichts Eins sind, Frenheit ist Wesen und In-sich-selbstheit, Naturnothwendigkeit aber ist bloße Erscheinung, Rahmen zum Gemählbe und nicht einmal das Gemählbe selbst, wie viel weniger der Gegen-

ftant. Aber bas schlimme an ber S Rant bas Lieblingsthema ber Speku nemlich bas Wesen ber Dinge selbst Retten unfrer Borftellungsweise zu f intellektuelle. Anschauung. Sonst 1 meiner Anficht ber Natur alle Gewi Erbe in ber Welt unfers Gebanken äußere Bewegung unbeschränkt unt Rahmen ist größer als bas Gemählt - und bennoch wird uns biefer g Eintrag thun, weil wir bas Wesen bauen hoffen und wol wissen, baß Beschichte selbst, sonbern nur ihre Er bie Natur in bas Kompenbium ber B nur unser Verständnik ber Natur.

Ist es nicht die alte Plage der Anfange des Briefes an Fichte zeigen was Spinoza, Fichte und Schellin Reinhold jetzt wieder sucht, Materie zulösen. Dieses absolute identificirer seitige Spekulation, welche Sie als Proerwersen und welche Kant Dogma hierin stimmen Sie ganz mit Kant unr daß Kant das Ding ein wenig hat und weil ich nun auch so logisch uich mich einen Kantianer und nicht no

Kant aber verstand dann seinen dem er den Nothbehelf seiner moralisch suchte ihn zu korrigiren und damit! Uhndung die Rechtsertigung aus der sie fortan auch in der logischen Werden können.

Ben alle bem fürchte ich aber boch, daß wir so.balb nicht einig werben können, indem Sie bas Bebiet ber endlichen Erfenntnik zwischen Frebbeit und Natur theilen, ich es aber ganz ber Natur vindicire, um es ganz ber Frepheit zu gewinnen. Wenn nach Ihrem Worte jemandem eine Meinung lieber geworden ist als sein Leben, wie kan er da wieder von ihr kommen? und bas geschieht uns leicht mit bem, worauf die inviduelle religiöse Ueberzeugung ruht. 3ch fürchte für mich, daß ihr Glaube an die Frenheit mit an bieser Folie bes religiösen Theil nimmt, und dann werden Sie freplich meine Religion nicht loben wollen und können. Ich habe freplich meine eigenthümliche Spekulation über Religion, ich fürchte aber Sie werben fie zu talt finden. 3ch weiß nicht ob Sie schon Zeit ober Luft gefunden haben mein Wissen, Glaube und Ahndung anzusehen. Köppen hat mich bafür ein wenig ausgeschmält und er hat barin Recht, daß ich hätte angeben sollen, wie weit ich meinen Glauben und meine Ahnbung von Ihnen habe, aber ich war mir, als ich jenes schrieb, beffen felbst nicht bewußt.

Sie hätten biesen Brief schon weit eher erhalten, wenn ich nicht ben Winter beständig krank gewesen wäre und auf der Folter meiner Borlesungen zu keinem frehen Gedanken hätte kommen können. Mit meiner Schüchternheit und Eingezogenheit bin ich zum Professor schlecht organisirt und leider verhindern mich die abgezwungenen Arbeiten fast in allen schriftstellerischen.

Die Büte, mit ber Sie mir entgegenkamen, muß auch ben Ton bieses Brieses entschuldigen. Nehmen Sie ben guten Willen darin freundlich auf. Ich bin mit innigster Verehrung und Liebe

Ihr

3. Fries.

Beibelberg ben 20. Märg 1806.

102.

# Jacobi an Nicol

(207)

Ich benke jetzt ernstlich baran, zeugungen auszuarbeiten. Es wird mit dem ersten Abschnitte sertig werd versammelt und halten mich oben. beh dem bloßen Unternehmen schon ich seit ungefähr 3 Jahren zu diesem geschrieben habe, und früher, ohn unter Rubriken gesammelt wird. — allein habe ich — eine Haushälterinn Meilen weit, mit schweren Kosten hie die alte bewährte Köchinn Lise. Du n diese mir unmittelbar mein Buch zuse nur das übrige und Mama Lehne das

<sup>1)</sup> Bgl. No. 57, Bb. 1, S. 185 Anme

<sup>2)</sup> Jacobi's beibe unverheiratheten ( | Selene lebten mit ihm zusammen. Delene wöhnliche Ratur, theilte alle seine Interesse Jahren baburch behülflich zu seine Interesse Jahren baburch behülflich zu seiner Briese i wegen nicht selbst schreiben durste. In jed sein und die treueste Genossin seines Lebe verbleibt die schre Ausgabe, in Helene 3. liebe und einer Treue und Ausgopserung dis weisen. Wer Jacobi's Nachlaß die in's Einzehrung und Bewunderung für diese Frau burch den vollständigen Berlust des Jacobi's Wochen vor Jacobi's Tod eingetreten war, rigeworden sind.

nun schon, daß die Lise am vorigen Montag glücklich angekommen ist, als Mademoisell. Acht Tage räume ich zum Installieren ein; hernach schließe ich das gnädige Fräulein — nicht ein, sondern ab, und es muß unablässig arbeiten, nur an dem Buche, und ich sehe zu, und sage, wenn's recht ist. Ich fürchte frehlich, es wird, wenigstens anfangs, noch zuweilen dabeh hergehen wie in der Fabel von der Kaze die eine Frau geworden war, und es wird Mühe haben, daß ich alle Mauselöcher zustopfe. Tante Lotte muß mir dabeh zur Hand sehn.

Für mein Leben gerne möchte ich Dir einen rechten anschaulichen Begriff von meiner hiefigen Eriftenz geben; aber Du mußt felbst einsehen, baß so etwas, ohne ein Buch zu schreiben, unmöglich ift. Ich habe hier alles anders gefunden, als ich es mir gedacht hatte, meinen Freund Schenk'3) felbst nicht ausgenommen, ber von Arbeiten in einem solchen Maake überhäuft und Beschäftsmann geworden ist, wie ich es nicht für möglich Er steht überall im größten Ansehen und vergehalten batte. An Beist, Herz und Lebendigkeit ist er noch ganz ber bient es. Alte, faßt alles, nimmt Antheil an allem, kann sich aber nicht baben aufhalten, weilen, ruben und genießen, sich nie gang ausspannen und das Geschirr an ben Nagel hängen, auch nur auf Nicht baß er es nicht baran hängen wollte, er eine furze Zeit. hat es in der Hand und will, und kommt nur nicht bazu, daß er es wirklich aufhängt und bavon geht. Dem ungeachtet sehe ich Schent hier öfter und habe viel mehr Umgang mit ihm, als in ben letten Jahren zu Pemp: 4) Alle Sonntage effen wir wechselweise bebeinander zu Mittage, und bleiben bann zusammen bis Abends 8 Uhr. Außerbem effen wir auch Einmal in ber Woche, gewöhnlich, mit einander beb bem Minister 5), im Sommer auf

<sup>3)</sup> Bgl. Nr. 18, Anmerk. 12, Bb. I, S. 74.

<sup>4,</sup> Bempelfort. 5) Montgelas.

bem Lante 3/4 Stunte von bier, und fahren bann zusammen beraus und geben ju Ruf miteinander wieder herein. Der Ginlabung bes Miniftere folge ich immer gerne, auch ohne Schent, weil er ein angenehmer und geistreicher Mann, und seine Frau ein schönes, junges nicht minder geiftreiches und sehr lebhaftes Weib ift. Auf bem Lande find wir nie mehr als 8 Personen ben Tische, und gewöhnlich bie beste Besellschaft. Awana ift ba. wenigstens für mich gar keiner. Ueberhaupt bin ich, was ben Umgang angeht - ben männlichen - febr wohl baran. "Wir find hier", schrieb ich vor 3 Monathen an Köppen, "ein "ganz artiges Säuflein guter Röpfe behfammen, alle, fpecula-"tiv im höchften Grabe unzufrieben; aber, prattifch voll "Heiterkeit und guter Laune; lauter Geheimerathe, ber jungere "Aretin, Cabinetsprediger Schmidt, und noch ein paar ausge-"nommen. Das Leben in Babern läßt fich nicht beschreiben, "man muß es feben und erfahren — wie ba alles geht, ohne "baß irgend etwas besteht; und wiederum, wie alles besteht "ohne daß irgend etwas geht. Erst wundert man sich, und es will einem unheimlich und bange werden; am Ente findet man "es luftig. Es ift boch ein köftlich Ding, fagt man zu fich felbft, "um so ein grundreiches Land, wie bas Land von Babern. Die "Menschen barinn burfen alle wie besoffen sein und es geschieht "boch kein Unglück. Wenn Ihr ba braussen wift, wie wir es "angefangen haben, biefen letten Krieg auszuhalten, fo baß "Fürst und Unterthanen bestreiten konnten, mas sie bestritten "haben bis auf biesen Tag, wo noch über 2/3 ber großen fran-"zößischen Armeen, auf unserm Grund und Boben leben und "ganz auf unfre Roften verpflegt werben; fo bitten wir Euch, es "uns zu eröffnen, benn wir felbft miffen es in Wahrheit nicht. "Außerordentliche Auflagen sind nicht erhoben worden (welches "neben der Verpflegungslaft, den Kriegsrequisitionen, Fuhren "u. f. w. auch unmöglich gewesen ware und bie Preise ber "Lind wir leben in lauter solcher Luft! u. s. w."

In der hiesigen Academie der Wissenschaften habe ich mich noch nicht einführen lassen, weil es die alte ist, und ich zu einer neu zu organisirenden berufen wurde. Man lakt mir biefen Vorwand gelten; und es bringt mir Ehre, konnte zuletzt wohl aar mir noch Einfluß verschaffen, daß ich so offenbar nichts andres wünsche, als nur beb meinem Müssiggange geschütt zu werben. — Das einzige, worinn ich mich mengen werbe, sogar mit Gewalt, ift bas Erziehungswesen. Mit Gewalt nehmlich in so fern, bag ich mich an die Spitze ber protestantischen Consistorien stellen werde, um eine ganzliche Absonderung des protestantischen Schulwesens von bem katholischen zu verlangen. Gelingt mir bieses — und ich habe gute Hoffnung, bag es mir gelingen werbe - fo muß es für bas ganze Erziehungswefen in Bavern von ben glücklichsten Folgen febn. Rachbem bie Sachen in Europa zu stehen gekommen sind, wie sie stehen, interesiert mich gar nichts öffentliches mehr, als allein bas Erziehungsund Studienwesen, und ich preise Dich glücklich, bag es Dein Beruf geworben ifft, Dich biefem großen Gegenstande gang ju wiedmen, und daß Dir daben so viel eigene, und so viele Bulfsfrafte zu Gebot ftebn.

Sonnabenb b. 28 ten Juny.

Ich mußte gestern mitten in ber vorigen Periode abbrechen und die Feber niederlegen, weil mir meine Augen schlechterdings

nicht mehr zu Gulfe fenn wollten. werben, benn lesen kann ich schojebem Tage leibenber, hinfälliger mich zuweilen, ob ich noch lebe. tann ich an gar nichts mehr haben. Bergen banken; und so banke ich Liebesopfer von Deiner Hand, bie Broden. Wie ftebt es um bie ! Schriften bes berrlichen Mannes! baf ich gelesen babe: Jagemann (1 Rants Briefwechfel berausgeben. zigen Brief, ben ich in meinem Leb heraus bekommft; ben von Rant an ausliefern. — Melbe mir auch, n bemar Dein Bruber 6) feit 1796 ver bergischen Ausgabe bes Woltemar bier im ganzen Lanbe nichts, und, bie ist, auch unser Oberbibliotekar Arel Dieser Oberbibliotekar ist erst 33 3 wie foust schwerlich noch jemand in! um ben wackern jungen Mann, baf tigerer begegnete, ber ihm Anregu Sammlung geworben mare. Er ha: die ich von Niebuhr hörte, daß ihn Gebächtniß zerstreue und ftore. tekar Aretin ift Geh. Referendar, ei liebenswürdiger Mann. Neben bi Dir noch 3 andre nennen, die zu ben

<sup>6)</sup> Der Buchhändler Nicolovius in Rebes Wolbemar verlegt.

<sup>7)</sup> In welcher Weise biese Zuneigung ber vorliegenben Brieffammlung zeigen.

Branka, Stichaner und Feuerbach — lauter trefsliche, geistvolle und nur das Gute wollende Männer. — Ift es nicht seltsam, daß in einem Lande, wo solche Männer wirklich an der Spige der Geschäfte stehen (auch Herr v. Zentner ist ein tüchtiger und wohldenkender Mann, obgleich nicht in meinem Geschmack wie die andern); wo der dirigirende Minister, mit einem umfaßenden Geiste, auch recht viel guten Willen verbindet, und der König das beste Herz und einen sehr gesunden Verstand hat — daß in einem solchen Lande dennoch alles im eigentlichsten Sinne verkehrt geht, und lächerlich durcheinander? — Die Lösung dieses Räthsels gebe ich Dir vielleicht in einem künftigen Briefe.

Mit dem Zurucksenben von bem, was Du von Schloferischen Bapieren noch in Sanden haft, hat es keine Gile. Nimm Dir

alle Muße, wenn auch ein Jahr darüber hinginge.

Mama Lene hat an Lulu 8) geschrieben, und ich übergebe was sie berührt hat. Aber ba ist sonst noch so vieles wovon ich schreiben mögte — Von Schelling &. B., ber seit 6 Wochen bier ift, und wahrscheinlich bier bleiben wird, mit feiner theuren Sälfte. Er sucht eine Pension, die er wahrscheinlich erhalten wird; bazu einen Plat in ber Academie. Er hat mich einigemal befucht, auch hat er schon zwehmal beb mir gegeßen: Sein Aeußeres ist bescheiben. Ich höre, daß er überall mit Achtung von mir spricht, und ich glaube wirklich, daß ich ihm Zuneigung abgewonnen habe und er meine Freundschaft aufrichtig wünscht. Beb Mama Lehne und Tante Lotte hat er fich schon ziemlich in Gunft zu setzen und eine Art von Zutrauen zu erwerben gewußt; nur ift ihm bas Weib, bas er zu sich genommen hat, sehr im Bege. Er ift jest mit einem Angriff auf Fichte beschäftigt. Von ben 3 neu herausgekommenen Schriften bes letteren, babe ich nur erst bie Anweisung jum seligen Leben gelesen, mit un-

<sup>8,</sup> Nicolovius' Frau, bie Tochter Schloffers aus erster Che.

fäglicher Bein. Ich werbe nächst Brief an Carus schreiben, ber mi auf eine so herzliche Weise gebeten lichlagen kann. Bon biesem Briestringe, sollst Du eine Abschrift erl auch Franz Baber wieber hier. Eworgenommen meiner Theologie misophie, nehmlich Schelling soll eWeisheit in mir ist und ich soll sWeisheit in Schelling ist: baraus Böhm werben, und St. Martin, will er mit Ritter zu mir kommen u einen naturphilosophischen Angriff Getreibe wohl, so lang es nicht zu s

Wäre ber Berfager von Wolt Leben, so sollte er Dir beschreiben nachtraure und nachtrauern werbe, Bergen noch eine Faser regt, meine einmal ein Denkmal errichten will meinem mabren Grabe bort. Dar letten Jahre bort erfüllt habt, mit fo Sonne. Mond und Sterne leuchten heller als in Holstein, die Luft ift ri Natur mannigfaltiger, größer und ich ber Isar finde ich mich bald zu Ri und entbede noch immer neue Wege, Nabe beb meiner Wohnung liegt bei ten, ber von solchem Umfange ift, 1 aang fennt, wie oft und viel wir au und gefahren find. Die entferntere spiel ten Starenberger See, haben erwarten bazu bie Ankunft von Tante Jean Pauls. Er hat sich auf ben Frühling ben mir so bestimmt angemeldet, baß es mich Bunder nehmen müßte, wenn er ganz ausbliebe. Seit Ende Merz ist er mir stumm geworden. Bor ungesehr 14 Tage sandte ich ihm ein Blatt, worinn ich weiter nichts geschrieben hatte als: Wo bleibst Du?

103.

# herbart an Jacobi.1)

Göttingen 16 ten 3an. 1807.

Hochwohlgeborener, Höchst geehrter Herr: geheimer Rath!

Mehrere gütige Zeichen von Ihnen haben mir gesagt, daß ich Ihnen nicht ganz unbekannt geblieben; und mehr als einmal war ich im Begriff, mich Ihnen schriftlich zu nähern. Aber daß mit einer so großen Hochachtung eben soviel Scheu als Zutrauen verbunden ist, darf ich Ihnen nicht erst sagen. Mit einer gewissen Vollständigkeit wenigstens, wünschte ich mich Ihnen äußern zu können. Erst jetzt sind die Mittel dazu bereit; und ich bin so freh, sie Ihnen darzubieten.

Vor Jahren ist einmal meine Metaphpsik in Ihrem Namen von mir verlangt worden; im Zweifel, ob nicht vielleicht eine hingeworfene Aeußerung von Ihnen, unterwegs burch eine für

<sup>1)</sup> Wir geben biefen Brief, weil es, unsers Wissens, bisher noch nicht bekannt war, daß herbart mit Jacobi in irgendwelche Beziehungen getreten war. Im Nachlaß besindet sich noch ein zweiter Brief herbart's an Jacobi aus dem Jahre 1808; aber kein Brief von Jacobi anh. — In einem Briefe vom 29. Oct. 1812 an Fries spricht sich Jacobi über herbart dahin aus, daß er ihn gar nicht verstehen könne. Günstiger äußert er sich, ebenfalls an Fries, am 20. April 1813.

mich allzufreunbschaftliche Deutuns wandelt worden, hielt ich den, r zurück. Seitdem hat manche gut seiner Ausarbeitung, wiewohl nicht den. Der polemisirende Versuch ütann einiges erläutern, und wenig gangbaren Vorstellungsarten anschl auch bitten müssen, meine bloße sunterscheiden? Nicht zwar durch E zung. Da ich meine practische P beitung mich eben jetzt beschäftigt seinen mich selbst vorzuführen.

Auf Ihren Behfall zu hoffen, dreist. Jahrzehende voll von Aufo lative Lehrgebäude gewendet, damit von dem Hausen, sondern auch vor stimmte Sätze geschieden, sich zu e geistigen Einsamkeit verurtheilt fühle Philosophie verspreche ich gleich woh vielleicht durch sie bereinst auch der

Jeboch, so gewiß ich Sie wahr irgend einer Rücksicht Ihre Billigung munterung, eine Stärkung für mich lungenblicken sehr bebarf. Je genau sinnungen unterrichten mögen, best bereit in meinem Herzen.

Dem Herrn Feuerbach bitte ich pfehlen. Mit vollkommenster Ehrer Ew. Hochwohlgel

aehor

Böppris, Aus Jacobi's Rachlag. II.

#### 104.

### Frics an Jacobi.

Mit unbeschreiblicher Freude empfing ich Ihre Briefe vom 27. November 1) und sah in ihnen mit Rührung und Stolz. baß Sie meiner so freundschaftlich gebenken. Schon bamals als ich Ihre treffliche Abhandlung?) beherzigt hatte, wünschte ich mich Ihrem Andenken wieder zu empfehlen, aber daß ber Druck meiner Kritik 3), der noch fortwährt, nicht zu Ende kommen wollte, hat mich bis jest aufgehalten, indem ich Ihnen biese zugleich mit zu überreichen wünschte. In Ihrer Abhandlung hat mich vor allem freudig erregt, daß Sie an so bemerkter Stelle so vornehmlich die schwere Wahrheit gegen unfre Machthaber mit ihrer Tapferkeit und Gesethefolgung fagten. Meinen besten Dank für die Mittheilung des Briefes an Röppen. Alles barin hat mich sehr angesprochen. Sie werden vorzüglich in meiner Kritik noch weitläuftig finden, wie sehr ich Ihrer Meinung bin in bem, bag ber Berftand es nur mit Brogenbe= ftimmungen zu thun habe; aber auch barin, wie Richte und Schelling bebbe bas Chaos wieder herbeigerufen und noch gang besonders darin, daß Schelling alle Qualitäten auf die gradweisen Abstufungen einer zurücksühren will, barin aber recht eigentlich bas ewige Wesen ber Dinge wieder bem Gesets ber Größe und somit ber Zeit unterwirft.

Aber neben bem allen wollen Sie mir meinen Kant auch mit ins Unglück bringen! Da bin ich zur Gegenwehr gezwungen. Sie sagen die Fichte'sche Lehre seh mir die durchgeführte

<sup>1)</sup> Gebruckt bei Benke, Fries' Leben 1867, S. 310.

<sup>2)</sup> Ueber gelehrte Gescllichaften. Rebe gehalten bei Erneuung ber Atabemie ber Wissenschaften zu München 1807 (Berke VI, 1—62.)

<sup>3)</sup> Fries, Neue Kritit ber Bernunft.

Kantische — das gebe ich Ihnen zu auf die Art ber Durchführung an fo burchgeführt, wie Reinhold ihn nur nach feinen Fehlern. hat er ihn so wenig je verstanden, seten Schellings ausschließliche L jum übernatürlichen entgegen. Go nur burch Liebe versöhnt nicht auch werben können? In ber Matheme Liebe, sonbern schlecht bin auf 28 gebe es auch eine Philosophie als B alle bas gleiche seb und mit ber erst verholfen werben tann. Für biefe einen Aufschluß verschaft, ben vor Seinen Glauben und beffen moralif ich so wenig als Sie, aber seine Wahrheit in ber Philosophie zu suc Weg zur Wiffenschaft für Alle, ut Rategorie und Ibee bas erste sicher über fenne ich Ihre Ansicht nicht ger

Schellings neue Abhanblung versprachen ihr große Verdienste un Sie ihr vergönnen die Veranlassun öffentlich über diese berückende Meth sprechen. Der Sprachbetrug ist ekämpse, mich aber wird man so le nicht verstehen, weil ich nur trockn weiß, die niemand achtet. Jeder Eeiner halben Stunde, daß Fichtes 1 ber seh, kein Subjekt im Urtheil zu chungsformeln aus Begriffen zu bil sehlt, und die sindet mein Schüler nic

betrug hat uns die ganze Mode dieser Schule zugezogen. Es ist so leicht, so bequem in dieser Manier modische, philosophisch klingende Worte zu machen, daß alle Halbphilosophen unter unsern Gelehrten das Ding mit dem Reellen und Ideellen, Restativen und Absoluten, Positiven und Negativen, der Identität und Duplicität nach Vermögen mit machen und nun gar nicht erst hin hören, wenn sie den Schall einer logisch richtigen philosophischen Rede vernehmen. Leider sprechen auch hier um mich alle Leute den nemlichen Jargon.

Was meine Sünde gegen Sie in Wissen, Glauben und Ahnben betrifft, so habe ich mich deshalb gegen Köppen privatim zu vertheidigen gesucht, kan mich aber selbst nicht ganz rechtfertigen, denn als ich die benannte Stelle schrieb, dachte ich nicht daran, wie Sie Ahndung schon philosophisch gebraucht hatten. Auch darin muß ich meinen Fehler bekennen, daß ich erst später Ihre Verdienste um die Trennung des ressettirenden Berstandes von der Vernunft recht zu würdigen gelernt habe.

<sup>4)</sup> Die "Phänomenologie bes Beiftes".

<sup>5)</sup> Unleserliches Wort.

Wissen setzt, welches boch mehr sehn soll als die andern Wissensarten, so widerspricht er sich selbst. Denn die wahre Wahrheit ist nun nicht mehr der Fluß, dessen Lauf wir beobachteten, sondern allein das todte Weer des absoluten, in das er sich ergießt, und an dessen Strand wir schlüßlich ankommen. Wenn Köppen sich mit seiner Recension auß Detail dieses Werkes einlassen will, so wünsche ich ihm viel Glück dazu!

Daß Röppen in Landshut Behfall findet 6), höre ich mit sehr lebhafter Theilnahme, ich fürchte nach dem dort herrschens den Geist, daß es ihm schwer werden würde. So kommt doch endlich einmal wieder eine von jenem Sprachbetrug befrehte Philosophie auf dem Catheder zu Ehren! Ich bin hier mit meiner logischen Philosophie sehr schlimm polemisch gestellt; jedermann ist andrer Meinung als ich, und das alles um jener Sprache willen.

Die Rothmannsche Schrift, an ber Aft felbst Theil haben soll, habe ich noch nicht zu sehen bekommen. Boß will nichts bagegen sagen, weil sie zu unsinnig seh und diese Tollheit sich selbst zerktören musse.

Daß Eichstädt ben Aft protegire, will er nicht glauben. Zimmers katholische Dogmatik ist mit aller katholischen Theologie von hier nach Frehburg gezogen.

Behalten Sie mich auch ferner in freundlichem Andenken. Sie wissen, daß ich mit Berehrung und Liebe stets bleibe ganz

ber Ihrige

3. Fries.

Beibelberg ben 20 ten December 1807.

1

<sup>6)</sup> Köppen war 1807 als Professor ber Philosophie nach Landshut berusen worben.

105.

## Crenzer 1) an Jacobi.

Beibelberg b. 8. Juni 1808.

Hochwohlgeborener,

hochzuverehrender Herr Geheime Rath!

Die mir so ehrenvolle Aufnahme in eine Gesellschaft achtungswerther Gelehrter 2) erhält für mich einen neuen Werth, da Eure Hochwohlgeboren an der Spize dieser Gesellschaft stehen, und an jener Verfügung einen sehr bestimmenden Antheil haben. Indem ich also den sämmtlichen Herrn Mitzliedern Ihrer Atademie für die gute Meinung von mir meinen verdindlichsten Dank sage, fühle ich mich Ihnen in noch höherem Grade verpssichtet. Und Ihnen gegenüber ist mir Dankbarkeit eine angenehme Gewohnheit geworden. War ich doch schon von der Zeit an Ihr Schuldner, da ich die Bedeutung der inneren Welt und ihren bleibenden Werth zu ahnden ansing. Ihnen vorzüglich verdanke ich es, daß sich diese Ahndungen mit dem reisenden Wannesalter in Ueberzeugungen auslößten.

Seitbem mir bas gute Glück Ihre persönliche Bekanntschaft gönnte, hatte ich wohl ben Vorsatz Ihnen einmal schriftlich biesen schon früh empfundenen Dank zu sagen, und die Entstehung unserer literarischen Jahrbücher schien mir neuerdings eine gute

<sup>1)</sup> Georg Friedrich Creuzer, der bekannte Philolog, geb. 1771 zu Marburg, gest. 1858 zu Heibelberg, wo er seit 1804 mit kurzer Unterbrechung thätig war. Seine "Symbolik und Mythologie der alten Bölker" 1810 bis 1812 brachte ihn in öffentlichen Streit mit Boß, dessen "Antisymbolik" 1824—26 gegen Creuzer's Auffassung gerichtet ist.

<sup>2)</sup> Creuzer war zum forrespondirenden Mitgliede ber Münchener Atas bemie ernannt worben.

Gelegenheit barzubieten. Ich wol Blatt zum Organ zu wählen, wen Wort zum Publikum sprechen woll Daub zu schweigen bestimmte, hie ben ab: ber Gebanke an Ihre nei bie näheren Ansprüche, welche diel Ihre Thätigkeit machen barf. Nie mener sehn, als ein factischer Be uns etwas zu geben die Muße hätt

Unsere Universität wird nachgister Landshut eifersüchtig werden, Acquisitionen, auch den Hrn. vschlage diesen Gewinn hoch an, un Ihre Bekanntschaft gemacht hat. ihm in Marburg gehört zu den Lebens, und ich verdanke ihm vie leben, und ich lernte von ihm, wachern lernt. Aber auch im literarisgang theuer, so daß die bevorstehihm mir ein wahrer Berlust gilt. gehofft, ihn für Heidelberg zu gfrüherer Symphilologie mit ihm ne

Hatte ich gleich eine solche Shn Hofrath Boß niemals erwartet, so bereitet auf den schnellen Ueberganz zuvorkommenden Wohlwollen, wom Hiersehns beehrte. Ich machte dar von ehrwürdigen Personen vorausz danke ihnen, daß sie mich ahnder Bei der natürlichen Divergenz uns bungen muß mir jezt, da einmal t dung überwunden ist, die gesellschaf

105.

## Crenzer 1) an Jacobi.

Beibelberg b. 8. Juni 1808.

Hochwohlgeborener,

hochzuverehrender Herr Geheime Rath!

Die mir so ehrenvolle Aufnahme in eine Gesellschaft achtungswerther Gelehrter 2) erhält für mich einen neuen Werth, da Eure Hochwohlgeboren an der Spize dieser Gesellschaft stehen, und an jener Versügung einen sehr bestimmenden Antheil haben. Indem ich also den sämmtlichen Herrn Mitzliedern Ihrer Atademie für die gute Meinung von mir meinen verdindlichsten Dank sage, fühle ich mich Ihnen in noch höherem Grade verpslichtet. Und Ihnen gegenüber ist mir Dankbarkeit eine angenehme Gewohnheit geworden. War ich doch schon von der Zeit an Ihr Schuldner, da ich die Vedeutung der inneren Welt und ihren bleibenden Werth zu ahnden ansing. Ihnen vorzüglich verdanke ich es, daß sich diese Ahndungen mit dem reisenden Wannesalter in Ueberzeugungen auslößten.

Seitbem mir bas gute Glück Ihre persönliche Bekanntschaft gönnte, hatte ich wohl ben Borsat Ihnen einmal schriftlich biesen schon früh empfundenen Dank zu sagen, und die Entstehung unserer literarischen Jahrbücher schien mir neuerdings eine gute

<sup>1)</sup> Georg Friedrich Creuzer, der bekannte Philolog, geb. 1771 zu Mar burg, gest. 1858 zu Heibelberg, wo er seit 1804 mit kurzer Unterbrechung thätig war. Seine "Symbolik und Mythologie der alten Bölker" 1810 bis 1812 brachte ihn in öffentlichen Streit mit Boß, dessen "Antisymbolik" 1824—26 gegen Creuzer's Auffassung gerichtet ist.

<sup>2)</sup> Creuzer war zum forrespondirenden Mitgliede ber Münchener Afabemie ernannt worben.

Gelegenheit darzubieten. 3ch w. Blatt zum Organ zu mählen, we: Wort zum Publikum sprechen wol Daub zu schweigen bestimmte, hi ben ab: ber Gebanke an Ihre n bie näheren Ansprüche, welche die Ihre Thätigkeit machen barf. Ni mener sehn, als ein factischer Euns etwas zu geben die Muße hät

Unsere Universität wird nachg ster Landshut eifersüchtig werden Acquisitionen, auch den Hrn. r schlage diesen Gewinn hoch an, un Ihre Bekanntschaft gemacht hat. ihm in Marburg gehört zu den Lebens, und ich verdanke ihm vis leben, und ich lernte von ihm, wi chern lernt. Aber auch im literaris gang theuer, so daß die bevorsteh ihm mir ein wahrer Berlust gilt. gehofst, ihn für Heidelberg zu g früherer Symphilologie mit ihm ne

Hatte ich gleich eine solche Syn Hofrath Boß niemals erwartet, so bereitet auf ben schnellen Ueberganz zuvorkommenden Wohlwollen, wom Hiersehns beehrte. Ich machte dat von ehrwürdigen Personen vorausg danke ihnen, daß sie mich ahnden Bei der natürlichen Divergenz unst bungen muß mir jezt, da einmal dung überwunden ist, die gesellschaf

lieb sehn. Sie erspart mir bie zu häufige Erinnerung an ben Anstoff, ben ich ihm gebe, ohne es auch nur zu wollen, ben ich aber, wie es scheint, zu geben fortfahren muß, wenn ich in ber Wissenschaft lieber mit eigenen Augen sehen will-, als burch bas Glas, welches man mir vorzuhalten so geschäftig war. mir lieb gewesen zu seben, daß der Bruch mit dem Bater nicht auch ben mit bem Sohn nach fich gezogen bat. Mit ibm lebe ich in collegialischer Friedfertigkeit, obwohl ohne näheren Berfehr, fort. Er vergütet burch seine Milbe bie Barte bes vaterlichen Charakters, und verdiente freier zu febn, als jezt, wenn ibm nicht ber Wahn beiwohnte, als seb eine wissenschaftliche Emancipation aus väterlicher Bewalt sofort auch eine Berletung ber kindlichen Pflicht und Liebe. So wird er wohl in ber Literatur nicht weit über die Gränzen des väterlichen Guts binausfommen.

Sie, verehrungswürdiger Mann, sahen bei Ihrem Hiersehn die Entstehung der hier berührten Berhältnisse, und zeigeten damals soviele aufrichtige Theilnahme an meinem Bestreben, daß ich jezt die Zuversicht haben konnte, Ihnen von dem serneren Erfolg einige Worte zu sagen. Erhalten Sie mir Ihr serneres Wohlwollen. Ich beharre mit wahrhafter Verehrung

Euer Hochwohlgeboren

unterthäniger

Creuzer.

106.

# A. W. Schlegel

# Hochwohlgebohrner!

Ew. Excellenz verbindliche amir Hr. Graf Sievers noch in L Wunsche gemäß habe ich ihn bei Indessen waren wir eben schon im einzelner kurzer Besuch konnte viel bigen, aber zu ber Annehmlichkeit nichts behtragen.

Sie verlangen Nachrichten von Frau von Stael, die sich schon l selbst zu schreiben. Sie hat den W zugedracht, ihre persönliche Gegen wöhnlich, die zahlreichen Bewunde in warme und anhängliche Freunde Männer und Frauen, drängten sich zimmer war zugleich der glänzendstwein. Mitten unter den Zerstreu gesellschaftliches Schauspiel kam, h Deutschland, womit sie jetzt umgeh unsre Litteratur, welche sie dem S besonders berusen scheint, bleibt i Frucht.

Erst hier erhielt ich die mir von der Königl. Bairischen Akademie ehrenvolle Ernennung zum corresp Diplom ist mir nebst einem Briefe überall hin zu spät nachgesolgt. (

erst versichern, daß mir diese Auszeichnung unendlich schmeichelhaft ist, und daß ich mir Glück wünsche, einer Gesellschaft von Gelehrten behgezählt zu werden, auf welche die Augen von ganz Deutschland gerichtet sind, und die unter Ihrer umfassenden Leitung zu den größten Erwartungen berechtigt. Auch in den Gesinnungen wird ohne Zweisel eine solche Aademie allen ächten Deutschen vorangehn, und mit Hintansetzung aller litterarischen oder gar provinziellen Trennungen das zu unserm Heil so wesentliche Gesühl unsere Einheit als Bost und alle würdigen Erinnerungen der Borzeit anregen und wecken. Die wahrhaft königliche Preissetzung auf eine deutsche Sprachlehre legt einen glänzenden Beweis dieser vaterländischen Absichten ab.

Möchte ich nur zu beren Förberung thätig sehn, und etwas mehr behtragen können, als meinen unbedeutenden Namen! Gewiß werde ich die erste Gelegenheit dazu, die mir für meine Kräfte nicht unangemessen scheint, mit Eiser ergreisen. Indessen habe ich die Ehre mit den dankbarsten Gesinnungen für Ihr gewogenes Andenken und mit ausgezeichneter Hochachtung zu sehn

Ew. Excellenz

gehorsamster A. W. Schlegel.

(Nachschrift ber Mab. be Staël.)

J'espère que je vous reverrai cet hyver, mon cher jacobi, si les affaires politiques me permettent d'aller rejoindre mon fils à vienne — je veux lire vos ouvrages avec vous pour que mes lettres sur l'allemagne peignent bien ce que vous avez de si élévé dans l'esprit, et de si pur dans l'âme. rappellez-moi à Mad. de mongelas et ne vous lassez pas de m'aimer. cela me fait du bien —

Mes compliments à M<sup>11e</sup> jacobi.

#### 107.

### Bettine Brentano au Jacobi.

(Minchen 1) b. 15ten Oct. 1808.)

Ja ich will mich einmal zusammen nehmen, will ganz gegen ben Trieb meines Herzens thun, das mich mehr brängt in biesem Augenblick mit Ihnen zu sprechen, als zum schreiben und zwar mögte ich nicht so wohl mit Worten als mit freundlichem Blick, und Umarmung. O Jacobi! ich mögte so gerne beweisen, daß mein zuthunliches Wesen, nicht von einem äusern Spiel meiner Laune berrührt; daß meine scheinbare Schmeideleien, keine Waffen sind, um ein Wohlwollen zu erringen, baß einen jeden theilnehmenden adlen muß. Es hat mich zuweilen mit schneller Ahndung vor bem Antliz eines Menschen eine Liebe ergriffen, bie ich nicht zu beuten wußte, mit welcher ich nichts erreichen wollte; unabhängig von allen übrigen Berbaltnissen meines Lebens. Doch konnte ich vor bem Gegenstand meiner Neigung in brennender vielleicht begeifterter Sehnsucht, nach etwas anderm glüben, was gar keinen Zusammenhang mit ihm hatte; fo, in bem innigften traulichsten Zusammensehn wand ich mich mit Gewalt mit Schmerz loß, ich rang nach etwas, was mich grad in biesem Moment berührte, bis ich mir in Thränen Luft machte, biese Stunden tann ich wohl meine bittersten nennen, aber auch die wohlthätigsten; ich war nach bem Sturm immer bereit, wie bas fruchtbare Erbreich, ben Saamen alles Guten zu empfangen, ich fühlte mich fähiger, aller Tölpelhaftigfeit meines Schicffals geschicklicher zu begegnen; meine Seele war weit und gebehnt burch ben Schmerz, und bas Große warb mir angemegner; aber wie leicht verschwindet biefer Schwung



<sup>1)</sup> Bettine mar bamals besuchsweise in München.

und läst nichts zurück, als ben Hochmuth, ber nachher um so mehr erniedriget.

Wenn je leibenschaftliches Andenken in meinem Bergen gezuckt hat, so ist es bas von Goethe, eines Abends hatte er mich ins Theater gebracht, es war Tasso; Er ging weg; die Borftellung ward mir langweilig, die Kraftworte, die sprudlenden Keuerquellen bes Beistes, wurden als Zierbe ber Darftellenben gebraucht ich ging mit Freude nach Hauß, weil mir Goethe versprochen noch eine Stunde mit mir zu bleiben allein er warb verhindert, nun fühlte ich den Enthusiasmus, den mir die Boffnung ihn noch zu sehen erregt hatte, mit schwehrem Fittig sich niedersenken meine bunte Welt löschte ihre Lichter aus, alle Bilber und Gedanken schwanden, nur ich war noch wach; alles schlief im Hauß; ich ging kalt im Zimmer auf und nieber, mein Berg, bas fich felten regt, klopfte ftark, ohne bag mein Gemuth bewegt ward, ich stand an der Nachtlampe still, schaute in die fleine Klamme, wie sie kummerlich ihre Nahrung in sich sog; ich weiß nicht welches erweichende Gefühl mich in diesem Augenblick berührte; eine Thrane folgte langfam ber anbern; ba ber Schmerz ben ersten Damm überwunden hatte, brach er mit Bewalt loß; eine Nachtmufid ließ fich auf ber Strafe boren, ich legte mich ans Genfter, ich fühlte, daß mein Schmerz in ber üppigsten Gahrung lag, ich starrte mit ben Augen gegen bie Thränen, die sich logringen wollten, ich trat vor den Spiegel, ein Schmerzvoller Beift ber alle irbischen Büge überwunden hatte, schaute heraus, mitleibsvoll beleuchtete ich die Gestaldt, mitleidsvoll blickt es mich wieder an, nun war ich auch bif ins innerste ergriffen, bie brennenben Lippen legte ich auf bas talte Blag; und füßte, so inbrunftig, so Treue schwöhrend, meinem eignen Wefen. Sonberbar fiel mir ber Monolog aus Goethes Iphigenie ein.

"Heraus in Eure Schatten r ihn mit großer Wärme, laut und nicht) Aller Enthusiasmus war wallte in meiner Brust, ich kniett solche Stunde mehr zu geben, und Nacht freier und beruhigter als get

Lieber Jacobi! ba hab ich Il von ich keine Rechenschaft zu geben mal erlebt, besonders wenn ich e und wieder in mich zurück kehrte be

Eine theure Hand wie die 3h wohl, ich erscheine vielleicht leichtsit Seegen, ben mir Gott in einer obe beiben lassen.

Was ich von ihrem Geist be barf ich sagen? wie er sich mir barf vor meinem Blick wie die schlankens pels; unendlich edel, tragen sie fr hoch, daß die Engel des Himmels d befällt uns, wenn wir in die Maue dem irdischen fröhnen, wo Einheit Zweck edel wendet, um alle Leide Wenschen weg zu nehmen, zu entwiso unrecht nicht, wenn ich sagte, d gebohren sind, es giebt etwas, was und grade beswegen nicht darnach si

Wer hat es uns gegeben? daf vertraulich seyn können, Ihm ohne vor dem allein die Sünde doch Sch Bernunft, Wissenschaft, menschlich können, weil der Geist dasteht entbilich und überweisend, wo ein Funke zur Flamme anschlagen, es wird nichts zu Grunde gehen. Die Menschen haben sich ihrer Schlüsse, ihrer eitlen Iveen entledigt, haben ein Hauß für Gott gebaut, worin sie sich ihm nähern durften, wer in diesem einfaltsvollen Glauben an Ihn eintritt, der wird Ihn gewiß auch darinn sinden. Nun Iacobi! so glaub ich sest; daß der Geist, in Ihnen erhaben über alle Hülfsquellen des Ruhms, seinem Gott ein Hauß erbaute, in dem Er gern wohnen mögte. Warum hätten Sie sonst, nie was anders geschrieben als die tiesste Wahrheit, das innigst erwießne in Ihnen? Ein solches Vertrauen giebt man nicht her, um bewundert zu sehn; sondern weil sich die Seele gedrungen sühlt, den Geist ins Leben ausgehen zu lassen.<sup>2</sup>

Es mag sehn, daß Ihre Werke ein ebles Maaß und Bershältniß der Kunst besizen, ich verstehe dieß nicht bis zum Beurtheilen; allein dieß fühl ich als Wahrheit, daß Ihre Seele gewiß das Maas ihrer Schönheit dabei ausgedehnt hat. Nun wie kühn bin ich etwas aussprechen zu wollen dem die Worte wehthun, als könnte man die Frucht berühren ohne den Thau zu verletzen, der da zeugt von Gottes milder Hand, die ewig beachet bewahrt was unter ihrem Schuze gedeihet. Ich gesteh es; nur zerstückt und unvollkommen hab ich wieder geben können, was mich so innig durch Sie berührt.

<sup>2)</sup> Bettine hat hierin, trot aller Ueberschwänglichkeit bas Richtige getroffen: Jacobi hat immer nur aus innerem Drange, nie aus äußeren Gründen, geschrieben. Bas Schrgeiz und Siteskeit scheinen könnte, ift in der That nichts, als der Trieb, der Wahrheit, und zwar zum Besten der Menscheit, Geltung zu verschaffen — ein Trieb, der freilich oft in einer Beise sich äußerte, die wenig zur Nüchternheit öffentlicher Berhältnisse paßte. Daß es in der That nicht Schrgeiz, Sitelkeit oder dergleichen war, sondern nur selbstloser Wahrheitstried und Menscheiliebe im umsaffendsten Sinne, das haben nur Diejenigen erkannt, die ihm näher gekommen waren. Für sie ftand es aber auch außer allem Zweisels.

Nun soll ich noch sagen, wo i ich will; wahrlich bas weiß ich selbs burch meine Ansichten, nach und na dete, zerstörte ich oft schnell und kalt Flamme wieber in Afche versank, be laf viel, besonders Geschichte, bei be fand, benn ba lebte ich mitten in Leben schäzenswerth machten, mein feit in biesem mächtigen Strohm mi Ufer so mannigfaltig, so traftvoll sic baber mag wohl auch meine Sehns forung haben ich ergriff von jeber bern, und so kam es, baß ich mit Sa so freiheitsbedürftig wie bes Athems mir gebeiben, was nur an mir zur vernichtete ich so gleich; Es ist wirkli von mir hier gesagt habe, aber wer in sich binein wühlen. Ich weiß, allen, daß Ihre Umgebung Sie be Blüthe, bak ihre Gutmüthigkeit zugie Bluthe beckt. Die Lieb ist wie ein flie feinen Stab schwingt in ben Lüften, auf Erben, Er blüht und gebeihet ber Erinnerung, wie ber Tag am : Sie sich ben Frühling meines Herzer nen mir freundlich bie gute Wirtung baben wird.

#### 108.

### Cieck an Jacobi.

(1808 ober 1809.)1)

3ch sende Ihnen hiermit, mein verehrtester Freund, die Neu-Griechischen Tragodien zugleich mit zurud, benn sie sind von der Art, daß man sie nur sehr schnell oder gar nicht lefen tann: wenn Sie mich also für Ihren zeitabturzenden Rezensenten annehmen wollen, so habe ich fie für Sie mitgelesen. Unser Zeitalter zeichnet sich auch baburch aus, bag man sich so gern durch Auffassen leerer Formen zu einer talten aber thätigen Beeiferung hinreissen läßt, und glaubt nach Runstandichtung ober Theorien zu arbeiten. Als wenn nicht einzig und allein nur in ber Begeisterung die Schauung des Böttlichen, die Theorie wäre. Diese aber kennt man nur noch vom Hörensagen. Unsere Zeit ift überhaupt nicht gefund und lebensfroh genug, um die Tragodie bervorzubringen; auch Goethe hat uns keine gegeben. Bas biefer Autor (sei er, wer er sei) etwa aus ber Antike bat gewahr werben können, ift nur ein beigemischtes Element, welches wir Neueren mit bem Nahmen Mährchen bezeichnen mollen.

Ich benke, das beiliegende Buch von Wagner wird Ihnen Freude machen: denn so schnell Sie seine Schwächen wahrnehmen werden, so ist es doch der Genuß eines liberalen Kenners, das Schöne und Edle gerade da wahrzunehmen, wo das Zeitalter oft undankbar oder zerstreut ist.. Wenigstens fühlt man bei diesem Buche daß wen das Gefühl des Unsterblichen und himmlischer Liebe einmahl erfaßt hat, ein solcher sich

<sup>1)</sup> Tied war von Herbst 1808 bis 1810 in München und in lebhaftem Berlehr mit Jacobi. Bgl. Köpke, Ludwig Tieck I, 341 ff.

nie davon wieder losmachen kann verbluten. Ist es nicht sonderbar, wieder in die Schule gehen könnte Bergeben Sie mein Geschwi Ihrer theuren Familie das beste L Ihr Erg

Haben Sie vielleicht Funk's

109.

Fries an 3

Heib

Innig verehrte

So herzliche Freude mir'd machte, so unangenehm ist es mir lich zu wissen und fürchten zu müssenen Schrift sich verzögere. Sie erst fragen sollen, ob Ihre Lehre theilen habe; aber Ihre Ansichten mir im Ganzen nicht klar genug. willen. ———

Ihr Brief enthält zweh Fras mit einander zusammen hängen. Stertrauen. Ob ich mit Boß nod stehe? Bon meiner Seite noch ga mit zuvorkommender Güte und Fre ihm gut werden. In allen seinen tischen Ansichten stimmt mit seinem Bolemik abgerechnet, das meinige

,,,,,,



meinen Ansichten ber Bhilologie und in Geschmacksurtheilen habe ich ihm fast immer nur ja zu sagen. Aber bemungeachtet bin ich die letzte Zeit wenig in sein Haus gekommen, weil ich mich bort bochst genirt fühle, besonders sobald ich nicht mit Bog allein bort bin. Lassen Sie mich Bog mit Ihnen vergleichen. bas Recht unter Ihnen hätte, größere Ansprüche zu machen, ift mir außer Aweifel. Und boch finde ich beb Ihnen diese versonliche Anspruchlosigkeit, Diese fanfte Schonung frember Urtheile und Meinungen — ben ihm hingegen biefe bespotische Barte bes Sinnes dieses prononcirte: wer nicht für unser haus ift, ber ift wiber uns, biefes bofe Sanbel Suchen mit unbebeutenben Leuten, von benen mir es seiner Burbe gemäßer schien, keine Rotig au nehmen. In biesen Sat tan etwas Schmeicheleb scheinen, aber wohl dem Manne, dem man schmeichelt, wenn man ihm die Wahrbeit fagt. Mein Urtheil über Boß würden Ihnen fast alle hiefigen Professoren wiederholen und boch weiß ich gewiß, daß unter benen, die in Betracht tommen, ihm teiner übel will, auffer bem einzigen Kreuzer, aber die meisten stoßen gegen seinen harten Sinn an, so fehr fie ihn auch achten, fie meinen, bag er eine gute Sache zuweilen mit schlechten Mitteln vertheibige und baß er an einer gewissen Opposition gegen unfre Universität Antheil nehme. Ich sehe barin viel natürliches, weiß ihn zu entschulbigen und meine Achtung bleibt ibm. Ich werbe mich nicht von ihm zurückziehen, und daß ich in ber letten Zeit so sehr wenig bort war, bat größtentheils boch nur barin seinen Grund, daß ich überhaupt wenig ausgehe und meiner Gesundheit wegen wenig ausgeben fan.

Ihre zwehte Frage betrifft ben Professor Wilken. Ich sehe Ihrer Frage an, daß Sie ein Urtheil über ihn aus bem Boßischen Hause erhalten haben. Ich kenne Wilken so ziemlich genau. Er ist ein sehr gelehrter Orientalist und Geschichtsforscher, bem es um seine Wissenschaft Ernst ist. Als Docent ist er nur etwas gar zu gelehrt und nicht popular. Sein eignes Treiben hat gar keinen Schwindel, am wenigsten einen Einstedlerischen. Bon Theilhaberen an der Klicke kann nicht gesprochen werden; mit Kreuzer ist er gespannt. Nur mit Arnim war er die letzte Zeit, daß dieser hier war, in einigem Umgang. Arnim ist ein gebildeter, vornehmer junger Mann, dem man die unaussprechliche Absurdität und Fadigkeit seiner Schriftstelleren im Umgange selten anmerkt. Stwas eitel ist Wisken und seine große Liebe zum Mittelalter gab ihm wol mit Arnim Berührungen, aber den Einsiedler und Arnims abscheuliche Rescensionen in unsern Jahrbüchern sindet er verächtlich. ———

#### 110.

### Jacobi an Dof.

München b. 16. Octbr 1809.

Warum ich nicht geschrieben habe, lieber alter Freunt, fannst Du gleich im Eingange von Lenens Brief an Ernestine lesen. Meine Leiben nahmen mit jedem Tage mehr zu, meine Kräfte mit jedem Tage mehr ab, Heiterkeit und Muth find von mir gewichen, ich kenne sie nicht mehr. Aber ich rebe boch nicht ganz die Wahrheit; benn haft Du mich nicht sehr erfreut mit Deinen Briefen, mit Deinen Geschenken und wirst Du mich nicht ferner noch eben so erfreuen? Was würde es erst sehn, wenn Du felbst zu mir fämest mit Erneftinen. Bergen wollt ich Dich genug vor allem, was Dir unangenehm sebn könnte, und Dir gewiß auch recht genußreiche Stunden verschaffen im Umgange mit meinen vertrauteren Freunden, die so wackere Männer sind als man sie auf Erben finden kann. Die Hoff= nung, die Du mir in Deinem November Briefe des vorigen Jahres (ich erhielt ihn am 7. Nov.) zu einem Besuche machtest.

ist bes Arieges wegen nicht einmal zur Blüthe, geschweige benn zur Frucht gediehen. Erneuere sie mir auf ben Fall, daß Friede wird. Daß ich selbst Dich im Frühjahr in Heibelberg besuchen werbe, mag wohl geschehen, und ich will mich freuen, wenn es geschieht: aber den Borsat dazu zu fassen, ist mir unmöglich, und es beunruhigt mich jedesmal, wenn ich davon höre.

Mit ber nächsten fahrenden Bost senbe ich Dir ben erften Band unserer akademischen Denkschriften. Der Bräsident leat Dir ein Exemplar auf Schreibpapier zu Kuken. Du wirst auker ber Abhandlung über bie Erziehung ber Griechen zur Sittlichkeit von Jakobs, wenig Unterhaltenbes für Dich barin finden. Bon bieser aber hoffe ich, daß sie Dir Freude machen foll. In bem folgenben Bande muß bie philologische und hiftorische Classe mehr hervortreten, und ich rechne babeh fehr auf Deinen Bebftand. Du haft mir in Deinem jungsten Briefe nun zum zwebten male hoffnung zu einer Abbandlung über bie alte Geographie gemacht; erfülle sie so bald wie möglich. Bon mehr anderen trefflichen Männern habe ich die feste Zusage, daß fie Abhandlungen für ben zwehten Band ber Dentschriften liefern wollen. Meberhaupt gewinnt bas Institut immer mehr Haltung und Bestigkeit, trot aller Anfeindungen ber Dummköpfe und Reiber. Bui Anfang bes Rrieges wurde ein förmlicher Complott wider und geschmiedet, der für mich und meine Freunde gefährlich genug batte werben können. — Wahrscheinlich ift auch Dir ein damals hier erschienenes Pamphlet zu Gesicht gekommen, welches ben Titel führt; die Plane Napoleons und seiner Gegner. Der Berfasser deffelben ift ber Bibliothefsbirektor Baron v. Aretin. Diesex: Mann ift mein Tobseind geworden, wegen ber burch mith in ber königl. Bibliothet eingeführten neuen Ordnung. Er ist längst als ein bösartiger Mensch und als ein pflichtvergeffener Bibliotheksbirektor allgemein bekannt, aber wider bie Ausländer und Brotestanten findet er noch immer Leute, die sich

mit ihm vereinigen, und ihm helfen, jene auf Tob und Leben zu verleumben. Nach mir wird von biefer Rlide am mehrsten Jatobs gehaßt; nach ihm Thiersch (ber nicht Atabemiter, sonbern nur Professor am Gimnafium ift) bann Riethammer. fürchte dieser halt ben Aerger und Unwillen, den er so oft empfinden muß, am Ende nicht aus und forbert einmal plötlich feinen Abschieb. Dann tame fein Colega Bismeber, ber feit furzem wieder sehr an Ansehen und Einfluß gewonnen hat, von neuem oben an. Es ift ein allgemeines Unglück, daß biejenigen in ben Staaten, welche befinitiv zu entscheiben haben, wie eine Sache febn foll, auch immer glauben, fie mußten nothwendig am beften, wie fie febn muffe und nichts könne vollkommen werben, als burch von ihnen angebrachte Berbefferungen. Belingt nun eine Sache nicht, so fällt ihnen nie ein, bag fie felbst baran schuld sehn könnten durch bas, was sie dazu und davon thaten, sondern wollen immer nur damit helfen, daß fie noch mehr verderben. Alles glauben Sie am besten zu missen und zu versteben, nur etwa das Mechanische nicht so ganz, doch glauben fie auch bier wenigstens beurtheilen zu können, und, wie fich bas überall verftebt, am beften.

Jakobs ist auf einige Wochen verreist gewesen und nun erst wieder gekommen. Ich habe ihn gebeten, nachzusehen, ob in unstrer Bibliothek Handschriften des Tibull sind, welche zu vergleichen der Mühe lohnen möchte. Zweh Mnscpt sind da und Jasobs hat sie sich gestern nach Hause bringen lassen, um sie zu untersuchen. Ich lasse diesen Brief nicht abgehen, die sich sein Urtheil habe. — Ueber Schäfers Ausgabe der gr. Bukoliker, mehnt er, wäre nicht viel zu sagen, daß sie im Grunde nichts weiter als ein Specimen typographicum sehn solle, dessen Werth man durch einige kritische Anmerkungen des Herausgebers zu erhöhen bedacht gewesen seh. Der Druck wäre sehr correkt. Die Anmerkungen aber drehten sich meist nur um ganz kleine

gramatische Fasern, die dem alten Griechen auf seinem befleckten Rocke hingen.

Wie kommt es, daß von so vielen Schriften Baggesens die längst angekündigt sind, als sollten sie unverzüglich erscheinen, auch nicht eine an das Licht tritt. Du nanntest mehrere in Deinen Briefen, andere verkündete das Morgenblatt, und alles bleibt aus. Sollte etwas davon wirklich erschienen sehn, so trage Zimmer auf, es mir zu senden. — Deine kritischen Briefe über den Erzkritiker Ramler habe ich mit Interesse gelesen. Frehlich hätte ich dergleichen nicht von Dir erwartet. Da Du aber das wichtigere zu thun über dem minder wichtigen nicht versäumst, so ist es recht gut, daß Du Dich auch zu so etwas hinziehen läßt. Ich möchte wissen wie Knebel die Sache genommen hat.

Lene mehnt in ihrem Briefe, ich würde Dich von der eitelen Mühe unterhalten, die ich mir nehme ein Werk zu försbern, das ich nicht zu Ende bringen werde. Laß mich davon schweigen. Was mir den Muth erhält daran fort zu arbeiten, ist der Gedanke, daß es auch als Fragment noch wird nuten können. Ich suche darin begreislich zu machen, wie ich beh allem Wechsel philosophischer Systeme, die ich erlebt habe, unverwandelt der geblieben din, der ich war. Daß Ihr Heidelberger meine Lehren nicht Philosophie, sondern Pietismus nennt, macht mir wenig Kummer. — Lebe wohl, Geliebtester. Ich umarme Dich aus Herzens Grunde.

Dein eigenster Jacobi.

111.

### Jacobi an

Mi

Borgeftern, mein Liebster, ha Tibull, welche Du begehrt haft, m abgesandt, und mancherlet hinzu nachher; jetz zuerst von Deinem E

Dieser Brief kam mir so willl Freude, regte mein Gemüth so tr auf ber Stelle geantwortet und aus wenn es nur möglich gewesen wäre

Es war nicht möglich, weil i mußte wider den Bösewicht Chri durchaus verderben will, und mit Lande. Wenn ich Dir seine Unterne



<sup>1)</sup> Chriftoph von Aretin, geb. 177: bibliothetar ju München. Seine Streitig hammer, überhaupt ben fammtlichen nic war mehr als eine Brivatfache. Es war bei Bartbei, beren verftodter partifularer 1 Mittel. bis jum Morbverfuch (auf Thierich teftantischen, von ber Regierung jur Bebu gerufenen Gelehrten ju verfolgen und w fonnenheit ber Angegriffenen und bie et ber Regierung - bie einen ichwierigen ( ben Sieg bavon. Doch nicht ohne bag Berbaltniffen leben mußten. Die genat welche bie Biographie geben wirb, wird fu! Werth und Intereffe fein. Gie mirb geibie Aufflarungs- und Bilbungsbestrebung au fambfen batten, und welchen Dant Ba nen Belehrten ichulbig ift.

und besonders seit dem Ausbruche des letzten Krieges im Zussammenhange erzählen wollte, müßte ich ein Buch schreiben. Darum habe ich Dir einiges geschickt, woraus Du das übrige errathen magst:

- 1. Das infame Pamflet: Die Plane Nap.2) und seiner Gegner.
- 2. Eine Hanbschrift: Ueber Sinn und Absicht einiger Stellen ber Schrift, die Plane Nap. und seiner Gegner, von Jastobs. Wir wollten diese Schrift drucken lassen, und der Minister, dem ich sie zu lesen gegeben, hatte nichts dawider, sondern schien vielmehr ihre öffentliche Bekanntsmachung zu wünschen; wir unterließen es aber, damit auch nicht der Schein entstände, als sähen wir uns für eine besondere Parthen im Staate an. Ich muß über diese Schrift noch anmerken, daß der Berfasser, der in dieser Handschrift dem Berfasser der Schrift über d. P. N. entgegengesetzt wird, ein und derselbe Berfasser ist, nehmlich Christ. v. Aretin.
- 3. Betrachtungen über bie angenommenen Unterschiebe zwisschen Nords und Sübbeutschland. Diese Schrift wurde veranlaßt durch ein abgeschmacktes Inserat in der Ulmer Allg. Z. aus Harls Kameralistischen Briefen, über Nords und Sübdeutsche. Aretin wußte es zu machen, daß dieses abgeschmackte Ding auch in der hiesigen National Zeitung noch einmal erschien.
- 4. Bier Stücke ber Oberbeutsch Lit. Z. Diese bedürfen keines Comentars; ich habe das Nothdürstige an den Rand beh geschrieben. Du wirst, wenn Du diese Sachen gelesen hast, über die tolle Buth und die Scheußlichkeit meines Aretins erschrecken. 3)

<sup>2)</sup> Napoleon's.

<sup>3) &</sup>quot;Der Baron von Aretin ift auch Berfaffer bes Morgenboten." Anmertung Jacobi's.

Die Ursache, warum Aretin t platte, ift bie erbarmlichfte bie ma im vorigen Sommer 4 Monathe dieses Aufenthalts erhielt er, auf einige Sanbichriften und Bücher, w Jahren, in bem Spanischen Suco figen Bibliothet genommen und nic ten, zu reklamieren. Es war eine br Sache. Aretin fand wenig und nic zweifelhaft, ob das, was er fand, Unterbessen ließ sich Aretin mit Hi für bas, was er nicht gefunden, ut bem Berzeichniß seines Raubes bier Schlichtearoll erwähnte biefes Areti Jahrsbericht, nach bem Aretin bie burch seinen Bruber beb bem Di Schlichtegrolls Mnscht ftanb: "et Aretin) Bemühungen gelungen jen mit ber hiefigen Centralbiblioth. zu jum Theil. Diefe Correctur ich: wie ein Staatsverbrechen aus: Nu um feinem Sofe eine Beschämung & berichtigen wollen u. f. w. u. f. w. er, ber Beneral-Sefretar hatte fich erlaubt und wendete sich barüber n an mich, mabrent Schlichtg, nach ( ibm auf seine Schrift keinen Beschei bie Corektur set von mir, und ber ! er rasenb.

Höchst wahrscheinlich ist er auch L lichen Pasquill, bas zu berselben z zuletzt mit ber Post auch an Jakobs ge wie der Teufel. Nach mir ist der schwärzeste Jakobs, der den Kronprinzen in den Lehrstunden, die er ihm gegeben, vergistet und gehofft hat, auf diese Weise den Uebergang der Baierischen Armee zu der österreichischen zu bewirken. Niedhammer, Feuerbach, Breher, Sämmering, Schlichtg., Hamberger, Max, so gar meine Schwestern; und in Landshut Savignh, Ast, Sailer und Zimmer, wir alle sind in einem und demselben Norddeutschen Bunde und Orden verbunden, welcher zur Absicht hat, Bahern oestereichisch und Lutherisch zu machen.

Meinem Wunsche gemäß hat ber Minister alles zu bieser Sache gehörige an bas Justizdepartement abgegeben. Feuerbach wird sorgen, daß diese Werke der Finsterniß ihren Lohn ershalten.

Warum ich Dich bitte, lieber Freund, ift, daß Du die Gessinnungen und die Thaten des Mannes, der, nach weggeworsener Maske, als unser aller böser Feind nun frech dasteht, in Deinem Kreise, so weit er nur reicht, kund machest, besonders in Weimar und Iena. Aretin hat sich durch allerleh Kunstgriffe Lobpreiser verschaft, da er doch nie etwas gethan noch hervorgebracht hat, das Lob verdiente. Er ist durchaus ohne alle innere wahre Vildung, und auch seine Litterarische und Vibliographische Kenntnisse sind nur fragmentarisch und seicht.

Berzeihe, daß ich Dich so lange mit diesem eckelhaften Gegenstande unterhalten habe; Du mußt begreifen, daß ich es Dir nicht ersparen konnte, und auch um Dein selbst willen es nicht durfte.

Die zweh Mnscpt. bes Tibull haben wir noch nicht finden können. Sie steden unter einer Masse von etwa 130,000 Bänben, die auf unsern Böben liegen und eine fernere Erweiterung bes Locals erwarten, um gesondert und aufgestellt zu werden. Ich habe im vorigen Jahr über 6000 fl. bloß für Bücher-

gestelle ausgegeben. Gelänge es die zweh Minscpt, die Du wünscht boch nicht geholfen, weil uns der Minscpt. außer dem Königreiche sienmal will, daß wir darüber meleider Beranlassungen genug zu dhoffe ihn aber doch noch dahin davon nachlasse.

Was sagst Du zu Göthes Wa ist davon ganz entzückt; mir ist das niß, ob ich gleich das darin einzeln wohl zu schätzen weiß.

Siehe boch zu, baß Du mir Akademischen Denkschriften noch etw sprechen mir und niemand hält Wo Tibulls sehe ich mit Sehnsucht entg

Den Kling Kling Allmanach 1 gang und die ersten Sonnette vo hinein ermüdet das zu viel, weil t Berfasser gearbeitet haben — warn die andern so lange verheißenen Sa scheinen. In Stutgard hat man ihn ein französischer Spion seh, wegen

Mein Blatt ift zu Ende. Lel ben Empfang bes Pakets und bieses Dich brüderlich.

Dein



<sup>4)</sup> Bibliothefar in Milnchen.

#### 112.

# Jacobi an Koeppen.

München, ben 12 ten 3an. 1810.

Ihr Urtheil über die Wahlver= wandschaften stimmt mit dem unfrigen sehr überein, nur scheint bas Aergernif, welches wir an bem Buche genommen haben. größer und stärker zu sehn, als bas, welches Sie und Meta 1) baran genommen. Die zwiefache Aehnlichkeit bes Kindes und ihre Ursache, hat uns im höchsten Grabe emport, und biese Angelegenheit ist boch die Seele des Buchs. Wir können das Göttliche und himmlische an Ottilia nicht finden und sprechen es ihr geradezu ab, weil sie ben armseligen Eduard so überschwenglich lieben kann. In bem ganzen Roman ist keine Figur an ber man ein wahres Wohlgefallen haben könnte. Charlotte und ber Hauptmann werben sich nur aus lieber langer Weile gut, benn sie können im Grunde sich nicht leiben. Defto argerlicher und ekelhafter wird ber boppelte Chebruch burch Bhanthasie, ber ben Knoten bes Studs ausmacht. Dieses Götheiche Werk ist burch und burch materialistisch ober, wie Schelling sich ausbrückt, rein physiologisch. Was mich vollends emport, ist die scheinbare Verwandlung am Ende ber Fleischlichkeit in Beiftlichkeit, man burfte fagen, bie himmelfahrt ber bofen Luit. 2)

Ob Bettina Göthen als Ottilia ober Luciane, ober als bende zusammen geseßen habe, darüber lohnt es nicht der Mühe zu streiten. Bei einigen Narrheiten der Luciane, können einem

<sup>1)</sup> Röppen's Frau.

<sup>2)</sup> Auch in biesem Urtheil hat Jacobi Göthe verlannt, beffen Absicht gerabe bei ben Wahlverwandtschaften bekanntlich eine sittliche war.

Narrheiten der Bettina einfallen, und das ist nicht nur hier, sondern auch in Frankfurt geschehen. Meta's Plutarchische Bergleichung zwischen Bettina und Luciane, ist vortrefflich und wird in meinem literarischen Archiv für die Nachwelt ausbewahrt. 3)

Ist ber, aus 3 Heften bestehenbe, erste Band des Aretinischen Morgenboten auch nach Landschut gekommen? Es stehen gräuliche Dinge darinn gegen Protestanten und Norddeutsche. Die Sünden des nichtswürdigen Buben müßen endlich ans Licht gezogen werden. Um ihn ehrlos zu machen braucht man nur zu erzählen, was er gethan hat, und ihn mit Nahmen zu nennen; und das wollen wir thun. Ich hoffe, ehe 14 Tage vergehn, soll Ihnen schon etwas dergleichen zu Gesicht kommen und dann von 8 Tagen zu 8 Tagen mehr. Mich verdrießt nur die Zeit, um welcher dieser Halunke mich und meine Freunde seit 6 Wochen gebracht hat.

Es ist wahrscheinlich, baß ber Minister v. Montg. boch noch eine Reise zum Könige nach Paris machen werbe. Weiter weiß ich nichts Neues bas wahr wäre. Ich umarme Sie und Meta aus Herzensgrunde.

Ihr alter

Jacobi.

<sup>3)</sup> Er ift ber Nachwelt leiber entgangen. Wenigstens finbet sich im 3. schen Nachlaß nichts berart.

#### 113.

## Jacobi an Dof.

München b. 30. 3an. 1810.

Wie ist bas, lieber Freund, baß Du mich auf meine Briefe und Bakete so gang ohne Antwort läßt? wir sagen uns einander täglich, bag wir es nicht begreifen können von unserm Bog. Die Rüge, die ich Dir handschriftlich sandte, ist im Morgenblatt gedruckt erschienen. 3ch sende Dir ein Exemplar, nebst einem Eremplar von Aretins frecher Berantwortung. Wir ziehen ihn nun vor Gericht, und zeigen dem Publikum, daß dies geschehen feb, in einer turzen aber fraftigen Erklarung an. Diese Erklärung werbe ich Dir gegen bas Ende biefer Woche senden 3ch höre daß die Mehrzahl ber hiefigen Zeitungsleser bie Aretinische Berantwortung vortrefflich findet. Dies mag Dir einen Begriff von bem hiesigen Publikum geben. Solltest Du, wenn Du biesen Brief erhällst, noch nicht geantwortet haben, so nimm boch gleich die Feber und schreibe mir einige Zeilen. Grüße von uns allen auf bas berglichste Ernestine und Dich felbft.

Dein eigenster

Jacobi.

### 114.

## Jacobi an Dof.

München b. 13. Febr. 1810.

Heute mein liebster Boß, haben wir Deinen und Ernesstinens Brief erhalten. Die treffliche Recension Deines Freunsbes Alops langte am Sonnabend beh uns an, und erweckte

allgemeine große Freude. Danke ben wackeren Alous von uns aufs beste. Ich kann Dir heute weiter nicht antworten benn ich bin schrecklich leibend. Aber ich überwinde alles, um Dir nur auf das schnellste kund zu thun, daß die unter meinem Nahmen, in den Manheimer Nouvelles literaires et politiques erschienene pinselhafte Erklärung nicht von mir ist, sondern ein Falfum, wie es fich nur ber Erzbösewicht Aretin erlauben konnte. 3ch glaubte ber Schlag rührte mich, ba es mir geftern plötlich Dag ich mich gleich hinsetzte und an ben zu Beficht tam. redacteur ber Zeitung schrieb, bamit er ungefäumt bie schwarze That bekannt mache, kannst Du benken. Siebe unter welche hände Dein guter Jacobi gefallen ift. — Unsere Erklärung an bas Publikum vom 5 ten Febr. wirst Du erhalten haben. liegend Aretins Antwort barauf. Den Fortgang ber Sache berichtige ich Dir, so bald sie einen bebeutenden Fortgang ge-Erwarte nur nichts glorreiches; bas Ende wird so ober anders binkend sebn. Dein Auftrag wegen Tibull werbe ich punktlich beforgen, und wie er beforgt wurde und werben konnte, nächstens melben. Ich umarme Dich und Ernestine aus Herzensgrunde.

Dein alter Jacobi.

### 115.

# Jacobi an Doß.

München b. 7. März 1810.

Ich sende Dir, mein Liebster, die Arbeit über den Tibull, welche Du begehrt hast. Locher hat sie unter Jakobs Aufsicht gemacht.

Ich banke Dir aus Herzens Grunde für alles, was Du gethan hast — Ueber ben Gang ber Aretinischen Sache schreibe

ich Dir mit der reitenden Post, oder lasse Lene schreiben sobald ich etwas heller sehe, welches in wenig Tagen der Fall sehn muß.

Eine Recenfion bes Morgenboten in ber Jen. Lit. Zeitg. ist am vorigen Sontag bier angelangt, und hat wegen einer Stelle, welche fagt, bag wo Gott Schweine schafft, er auch für Wist und Pfütze sorgt, schrecklich emport. Der wackere Verfaffer hätte, um uns zu nüten, bebenken sollen, bag man uns hier alles, woran wir auch nicht ben minbesten Antheil haben zuschreibt, daß man die Nation für uns gewinnen muß gegen einige Bösewichter, welche weniger uns als die Nation selbst beschimpfen. — So war es auch sehr schlimm, daß gleich hinter ber Recenf, über bie Blane Nap. in Nr. 12 ber Jan. Zeitg., bie Herausforderung von Ringseis im Intelligenzblatt erschien. Dergleichen mugen fich nur unfere Gegner erlauben; ihnen stebet bas an, nicht uns. - Man macht fich außer Baiern keinen Begriff bavon, mas man in Baiern Batriotismus nennt. Was dieser Patriotismus für ein Ding ift, habe ich selbst erft in seiner Bollständigkeit beb biefer Belegenheit erfahren. Selbst bie abscheuliche Handlung, unter meinem Nahmen eine falsche Erklärung in die Manheimer Nouvelles litteraires einrücken zu lassen, hat hier gar feinen Unwillen erregt.

Ich leibe seit einigen Tagen an einer heftigen Erkältung, barum nim vorlieb mit diesem Fetzen. Ich umarme Dich aus Herzensgrunde. Wir alle grüßen in Dein Haus mit der beswährten Liebe, die Du kennst.

Dein alter

F. Jacobi.



### 116.

# Jacobi an Doß.

München b. 21. März 1810.

Soeben, mein liebster Boß, erhalte ich Deinen Brief vom 14 ten März, und will ihn, so gut ich kann, auf der Stelle beantworten. Seit behnah 3 Wochen schon leide ich an einem heftigen Catharr und bin durch und durch krank.

Daß unsere Rlage von bem hiefigen Stadtgericht abgewiesen worben, ift allerdings mahr, aber gang unwahr, baf es auf eine verächtliche Weise geschehen seb. Indessen frohlockt Aretin über biesen Spruch, als wenn baburch ber ganze Prozeß gewonnen jen für ihn, und verlohren für uns; er vergißt mifsentlich, um uns Staub in tie Augen zu ftreuen, bag eine Rechtssache nicht eher beendigt ift, als nachdem bas Urtheil Rechtstraft erlangt hat; daß in Baiern ein 60 tägiger Appellations Termin gesetlich ift, und daß es in Baiern breb Inftanzen giebt. Der Prozek hat also kaum erst angefangen. Das Königl. Stadtgericht ift nicht nur parthebisch genug gewesen um unsere Injurienklage hauptsächlich aus bem Grunde abzuweisen, weil in Ansehung ber klagenden Bersonen, die Injurie noch nicht geborig bescheiniget seb, sondern es hat auch dem Beklagten die Aften mitgetheilt, und zwar — ohne ben Klägern Anzeige bavon zu thun, welches behdes geradezu wider bie Baiersche Gerichts-Mit ber Civistlage haben wir eine unmittelbar an ordnung ift. ben König gerichtete Bitte um Niedersetzung einer Commission zur Criminaluntersuchung verbunden. Denn eins von bebben: entweder in Baiern giebt es Gelehrte, welche sich bes Hochverraths schuldig gemacht haben, ober B. von Aretin ift Basquillant und falscher Denunciant. Auf bas lette Gesuch um Criminaluntersuchung ift noch die gehoffte allerhöchste Ent-

Böppriß, Aus Jacobi's Rachlaß. II.

Wäre also auch jener Civilprozeß, ber schließung nicht erfolgt. überhaupt nur als unbedeutende Nebensache erscheint, vollkommen geendigt, so wurde boch die Hauptsache noch sehr weit von ihrem Riele entfernt febn. Daß ben Aretinern nicht wohl in ihrer Haut ift, beweißt ber Eifer und die Gile, womit sie die Abweifung, bie wir von bem Stadtgericht erfahren baben, zu ver-Aretin hat sogar die Aftensammlung, die breiten bemüht find. er auf eine widerrechtliche Beise erhalten hatte, abdrucken laffen mit einer Erklärung am Schlusse, wovon ich Dir eine Abschrift Die ganze Soition ift auf Königlichen Befehl confiscirt und weggenommen worden. Zugleich hat der König verordnet: "Daß von nun an weder dem einen noch dem andern der im "Streite befangenen Theile gestattet sebn solle, irgend eine auf "biefe Sache fich beziehende Druckschrift heraus zu geben, ober "irgend einen Auffat in eine in ober ausländische politische ober "literarische Zeitung ober sonstiges öffentliches Blatt einrücken "zu laffen." Diefer Befehl brudt uns ehrliche Leute wenig. weil das Publikum nun schon von dem Wesentlichen unterrichtet ift, und es wohl an wackern Männern nicht fehlen wird, welche bie Sache ber Humanität ohne unser weiteres Zuthun in Schut nehmen und der Lüge die Maste abreißen werden. Done dieses würden wir frehlich übel baran sehn, da wir ben Königlichen Befehl gewiffenhaft befolgen werben, Aretin aber feinesweges. Da das Königliche Berbot kein allgemeines und öffentliches ift. sondern ben Betheiligten allein bas Schreiben unterfagt, fo fann er unter frember Firma alles in die Welt schicken, was er Luft hat. Dagegen tommt uns wieder zu ftatten : daß er, wegen bes an alle Buchbändler und Buchdrucker in Baiern wegen biefer Sache ergangenen ftrengen Befehls feine Flugschriften an ben Mann bringen fann; fein honettes Zeitungsblatt ober journal außer Baiern sein schändliches Geschreibsel aufnehmen wird. 3mar hat er burch ben Crebit seines Bruders, bes Gebeimenstaatsraths v. Aretin, bem Redacteur ber Miscellen für bie neueste Weltkunde einen Aufsatz aufzudringen gewußt, ben Du in Nr. 20 bieser Zeitung lesen kannst, Bschocke aber hat in einem gleich barauf folgenben Blatte ben Schaben wieber geheilt, und wie ein braver Mann gesprochen. Du wirst in bem Auffate Nr. 20 und aus ber in Abschrift behliegenden Erklärung von Aretin seben, daß die Herren die Klauen doch gewaltig einziehen, daß sie alles nicht so bos gemehnt haben wollen, und sich vor einer Criminaluntersuchung, in der sie als Angeber er= scheinen muffen, gar fehr fürchten. - Ich könnte Dir eine Menge Schändlichkeiten und wahrhafte Teufelepen melben, wenn es ber Mühe lohnte. — Heute oder spätestens morgen wird der Minifter von Montgelas endlich zurückfommen; bren ober vier Tage barauf werde ich Dir bestimmt melben können wie unsere Sache ausgeben wird. — Warne Gichftadt, bag er auf feiner hut feb gegen alles, mas uns schaben könnte. Die Lift und Bosheit unserer Begner ift unfäglich groß.

Lebe wohl, lieber Trefflicher! Gott gebe, daß diese verruchte Sache nicht verhindere, daß wir uns im nächsten Sommer sehen. Melde mir ob Du gegen den 15 ten oder 20. Septbr. aus Holstein wieder zurück sehn wirst. Ich umarme Dich mit der innigsten Berehrung und Liebe. Grüße Ernestine und Deine Söhne. (Lene und Lotte sagen dasselbe.)

Dein eigenster Jacobi.

D. 22. März X.

Um Dich wegen der nichts bedeutenden Abweisung unserer Alage von dem Stadtgerichte noch vollkommner zu beruhigen will ich folgendes hinzusetzen. Diese Abweisung wäre nicht ersfolgt, wenn nicht ein Freund, der ein großer Rechtsgelehrter 1)

<sup>1)</sup> Kenerbach?

ift und unseren Abvokaten leitete, zu hitzig bet der Sache zu Werk gegangen wäre und zu gewaltthätig gegen den Abvokaten. Beh der Appellationsschrift sind wir vorsichtiger zu Werke gegangen und haben uns Zeit gelassen; sie wird erst morgen eingegeben. Sachverständige Männer versichern uns, die Klage werde nun gewiß angenommen werden. — Grüße Freund Alohs, und danke ihm noch einmal in meinem Nahmen für seine treffliche Arbeit. Bitte Sichstätt oder lasse ihn bitten, daß er mir gegen Bezahlung ein halb Dutzend Exemplare der zweh Recensionen sende. Ich werde dankbar sehn wenn ich auch nur zweh erhalte.

(Dem Brief ift beigefügt eine Abschrift ber folgenden Erklärung Aretin's:) Copie.

Un den Lefer der Nationalzeitung ber Deutschen.

Meine Antwort auf die Rüge eines litterarischen Fassi in der Extradeilage zum Morgenbl. 1810 Nr. 1 findet sich in Nr. 4 des Intbl. Ob. d. Lit. Z. zur Erseuterung dieser Streitigkeit dient die soeben erschienene:

"Sammlung der Aftenstücke in Sachen des Präsidenten d. "R. Akod. in München F. H. Jacobi nehst 5 Consorten; nehm"lich Generals. Schlichtegroll, Hr. Breher, Jacobs, Hamberger "und Oberstudien und Kirchenrath Niethammer, als Kläger gegen "den K. Ober Hossbilliothekar Chr. Frh. v. Aretin, als Beklag-"ter in puncto injuriarum atrocissimarum et factis factionis, "woraus man ersehen wird, daß dieser Rechtshandel bereits "gegen die Kläger entschieden ist \*) man vergleiche "die Erklärung "den Morgenboten betreffend, von H. Huber, Redacteur dieser Zeitschrift.

Ich erkläre beh biefer Gelegenheit, daß ich keine ber Schriften beantworten werbe, welche von ber Leibenschaftlichkeit ber auf

### 117.

## Jacobi an Doß.

München b. 29. April X.

## Mein liebster Boß!

Der Ueberbringer dieses Blattes wird Dir erzählen, wie krank er mich gefunden und verlassen hat. Der Frühling, wenn er kommt, muß mir wieder auf die Beine helsen.

Der Minister ist noch immer nicht aus Paris zurück; wir erwarten ihn jetzt ftündlich. Unsere Sache wird wahrscheinlich zu unserer Zufriedenheit endigen. — Carl Ammann ist mit einigen andren Buben desselben Gelichters gefänglich eingezogen worden. Claudius wird Dir mehr davon erzählen. — Auf unsere Appellationsschrift haben wir noch keinen Bescheid. Diese Zögerung macht es wenigstens so gut als gewiß, daß der Prozeß in den Gang kommen wird.

Eine große Bitte habe ich an Dich! Sorge für eine gründliche Recension in der Ien. allg. Lit. Zeitg. v. Aretins soeben erschienener Shstematischen Anleitung zur Theorie (!) und Prazis der Mnemonik. Aus diesem Werke kann der Mann noch besser dargestellt werden, wie er ist, als aus seiner Literatur der Baierischen Geschichte, die in d. Ien. Lit. Zeitg. bereits einen recht wackeren Recensenten gefunden hat. In d. hiesigen Obd. Lit. Zeitg. sind behde Bücher als Wunder der Zeit ausgerusen worden und, wie bekannt, komt der Glaube von der Predigt. Laß es Dir angelegen sehn, daß meine Bitte in Erssüllung gehe. Der Berleger Seidel in Sulzbach wird alles mögliche thun, um dem Buche günstige Recensionen zu erkausen, und hat an meinen Freund, den hiesigen Oberkirchenrath Schmidt geschrieben, daß er ein geschlagener Mann wäre, wenn ihm das sehl schlüge, denn die Auslage wäre von 3000 Exemplaren.

An ben wackeren Alohs m wiederholten Dank. — Merket i und stehet uns ferner beh. Si ergiebt schreibe ich wieder, oder l Köppen, der gerade hier is lichste. —

Ich umarme Dich mit innig

Eine männliche Beurtheilun nik in ben Heibelberger Jahrbüche kommen sehn.

118

Jacobs an

## Mein verehrtester th

Schon mehr als einmal hat: wollte, die Feder ihren Dienst ver fang finden können, den abgerif anzuknüpfen aus der Ferne und eines Briefs. 1) Der Gegensat

<sup>1)</sup> Jacobs hatte Minchen verlaffet gefolgt. Die schändlichen Anfeinbunget verleibet, und ba man ihm die Bebin ersprießlichere Birksamkeit erwarten kon: Ruf nach Gotha an. Späterhin, als ländischen" (außerbayrischen) Gelehrten München entfernte, ware er gern wieb

ganges und bem lebenbigen, an ben Sie mich gewöhnt, burch ben Sie mich verwöhnt batten, ift allzu schroff; ich kann keinen Uebergang finden, und indem ich ihn suche, fühle ich schmerzlicher als je, was ich verlohren, was ich mir selbst entzogen Aber nicht zum erstenmal fühl' ich es jett. Als ich vor zwölf Tagen Ihr Haus zum lettenmal verließ, wo Sie mich breb Jahre vorher auf eine so gütige und freundschaftliche Weise aufgenommen hatten, wo ich dreb Jahre hindurch die angenehmsten und lehrreichsten Stunden verlebt, und öfters Troft und Beiterfeit gefunden hatte, da trat mir alles vor die Augen, ber Tag meiner Ankunft in M. und meiner Borstellung ben Ihnen, die zahlreichen Proben Ihrer väterlichen Gesinnungen gegen mich, die gemeinsam genossenen glücklichen Tage und die ertragenen Leiden, eine ganze lange Reihe von Erinnerungen, die sich jest in wenige Momente zusammenbrängten - und ich begoß mit zahllosen Thränen den Weg, den ich so oft betreten hatte, und vielleicht nie wieder betreten sollte. In diesen Augenblicken fühlte ich nur meinen Verluft, und die frühere Freude über meine Erlösung ging unter in Schmerz. 3ch batte fast munschen tonnen, nimmer erlöft zu febn. Wenn es mir aber auch noch tausendmal schlimmer ergangen wäre, so werbe ich boch nie die Reit beklagen, die ich in M. verlebt habe; nicht sowohl der Erfahrungen wegen, obschon auch diese einen Werth haben, als

bankbarkeit bie alten und neuen Beziehungen in Gotha hätte lösen können. Denn sein herz hing an ben Freunden in Minchen und an dem angeregten und anregenden Berkehr derselben; an keinem aber inniger und treuer, als an Jacobi, den er mit der vereinigten Liebe eines Freundes und Sohnes liebte. Bir kennen wenige Briefwechsel, die so silt innere Tresslichteit der Freunde sprechen, als der zwischen Jacobs und Jacobi. Die Milde, Ebelsinnigkeit und innere Reise, die wahrhafte Menschenliebe und Weisheit Jacobi's ließen ihn Jacobs als das Ideal eines edeln Mannes erscheinen, dem er bis zu seinem Tode eine Liebe widmete, deren Ausbruck Niemand ohne Rithrung lesen wird.

weil mir ber Himmel vergönnt ha mich Ihres Umgangs zu freun. wie vieles ich biesem Umgang ver in mich übergegangen, ob ich scho was mir geboten wart, in mich a: burch ein anderes Leben in mir ern schaften und bie Welt aus einem a vordem. Was auch fünftig mein Saame wird nicht vertilgt werben morben: bas Licht nicht verlösche bes Lebens retten fann. So bin an Sie geknüpft, mein ebler Freun Meine Gebanken febren immer gu streuung, in der ich bis jetzt noch ge gehindert, mich an Ihrem Theetisch genen Stunden zu wiederholen. beimisch bier; ich habe noch nicht fönnen, es sehn zu wollen; ja bie hiefigen Freunde um mich kommen führungen zur Untreue gegen bie, w Ich weiß wohl und fühle babe. fonberbaren Streit mit mir felbst at vortheilhaft ist; aber es ist mir nu Befühl zu befämpfen, bas fich in n Man mag bier erwartet baben, baß mich mit einer ausschweifenden Fre nisse werfen würde; aber indem m in Unschlag bringt vergift man bas zu rechnen, bas ich in Babern emp an biefes benkenb, fühle so weniger faum mehr erwähnen mag; und i barinn, alles Gute von München

ich weiß. Bielen scheinet bas rathselhaft; aber biese wißen nicht, welche Freunde ich dort zurückgelaßen, und wie mein ganzes Berz an diesen Freunden hängt.

Mit großem Verlangen sehe ich ben ersten Nachrichten aus M. entgegen. Möge ich hören, daß Sie weniger leiden, und daß Sie die heitere, zutrauensvolle Stimmung in sich erhalten, in der ich Sie verlaßen habe. Mögen auch die Ereigniße zu ihrer Erhaltung behtragen, und endlich einmal das gute Princip über das bose obsiegen. Daß ich hier viel über diesen Kampf sprechen muß, können Sie leicht glauben. Man ist hier sast ungebultiger, ihn auf eine für uns günstige Weise geendigt zu sehen als wir selbst.

Schlichtegrolls Freunde wünschen ihn gerettet, und man bildet mannichfaltige Plane. Daß seine Lage sehr ungünstig ist, weiß ich wohl; auch Sie, mein verehrter und ebler Freund, wißen, daß er weder mit seinem Gehalte auskömmt, noch bet der Art seiner Geschäfte im Stande ist, durch Nebenarbeiten zu verdienen. Sollte er der Academie entrißen werden<sup>2</sup>), so würde dieses, nach meiner Einsicht, für Sie und die Geschäftssührung der Academie ein unersetzlicher Berlust sehn.

Ich habe hier die Meinigen gesund und vergnügt gefunden; auch meine Frau hatte eine etwas beßere Farbe bekommen. Sie trägt mir auf, Ihnen ihre innige Verehrung zu bezeigen, und sie allen den Ihrigen auf das angelegentlichste zu empsehlen. Um das letztere bitte ich auch in meinem Nahmen.

Leben Sie wohl, mein Berehrter und innigst geliebter Freund. Nehmen Sie noch einmal den Dank für alles das Gute an, das Sie mir in so reicher Fülle erzeigt haben, für Ihr zärt-liches Wohlwollen, auch für die milbe Ertragung meiner Thor-heiten. Es ist alles tief und unauslöschlich in mein Herz einge-

<sup>2)</sup> Schlichtegroll war Beneralfetretar ber Atabemie in München.

graben, und ich werbe nie verge Ebelste durch ben besten und ebels lieben gelernt habe.

Ich bin mit der herzlichsten ?

119.

Jacobs an 2

Schon allzulange, mein ber Freund, 'hab' ich nicht geschrieben. viel mit Ihnen, wenigstens zu Ihne fpräche, in ber Tiefe meiner Seele ( ) fie erzeugt wurden, erloschen, ohne ; nicht etwa auf dem geheimen Bfabe i Regungen bes Herzens, auch burch von Geift zu Geiste führt. 3ch bal und auch vieles von Ihnen vernomn : quicklich an mein Herz legte, indem Ihre Gestalt. Denn bas ift, beb Freude und mein Trost, daß ich so ich Sie mir fo lebenbig vor die Auge jett noch hören kann; ober, mas el: ein glückliches Verhängniß, wenn at Ihnen zusammengeführt, aber auf ! wollenden Schutgeiste mit Ihnen ver Eine wiegt alle Uebel auf, bie ich etn fie so überschwenglich auf, daß auch i Bitterfeit in meinem Bergen gebliebe:

Der Unfall meines armen Thiersch 1) hat, wenn es möglich ift, in biesen letten Tagen meine Gebanken noch öftrer und stärker nach M. gezogen. Die erste Nachricht warf mich ganz barnieber; ich batte mich nicht getröftet, wenn er ein Opfer ber Bosheit geworden ware. Nun hore ich, ju meiner Freude, daß seine Benesung vorwärts rückt, und ich hoffe, daß ihm bald kein Nachtheil übrig bleiben soll, auch nicht die Furcht. Bon allen Nachtheilen wäre bie wohl der schlimmste, und der höchste Triumph der Gegenvarten. Ein zwehter Bersuch wird schwerlich gemacht werben. Aber sonderbar ist es, wie sich alle unfre Rlagen rechtfertigen! und wie auch der schuldlose Theil der Nation jest für die schadenfrohe Gleichgültigkeit bußt — burch die schlimmen Urtheile des Auslandes - mit ber er bie Bübereben ihrer Landsleute gegen uns ertragen hat. Was hatten wir, auch beb ber schlimmften Ausbeutung, je gegen die Chre ber B. thun können, was sie ärger beschimpft hätte, als biese That? Ueberall wird man sie auf die Rechnung des Fanatismus schreiben, und diejenigen. welche in dem Morgenboten bas Lutherthum und seine Anhänger mit Capucinerwig verhöhnt haben, werben jest für die Banditen gelten, die, soviel an ihnen liegt, die Dolche zu neuen Bartholomäusnächten gegen bie Brotestanten icharfen. bürfen wir auch gegen uns neue Verleumbungen erwarten. gewißen Sübbeutschen Miscellen, die ohne Zweifel in M. berauskommen, und gang bas Ansehn haben aus aretinischen Papieren zusammengeraft zu sebn, wird in bem Artikel München bie Toleranz ber Einwohner gerühmt, zugleich aber bie Intolerang und Infoleng gewißer protest. Fremblinge gerügt,

<sup>1)</sup> Es war bekanntlich auf Thiersch ein Mordansall gemacht worden, welcher nur durch einen Zusall nicht töblich aussiel. Bgl. Jacobs Briefe an Thiersch und an Böttiger unter Nr. 171 u. 172 S. 249 ff. und Thiersch's Leben, von seinem Sohne.

welche bie alte Erbitterung ber M tismus von neuem erregt hätte. wir aus berselben stinkenden Quel meres hoffen.

Von einer Untersuchung über wenig als von irgend einer ander Shre oder das Leben eines Auslän Justik kann man alles nur keine C die Binde nicht umsonst um das A Schwerd und Wage zu thun haben wenn auch der Missethäter mit sur reich träte. 2) — — —

Beh bem, was Sie S. 186 fo herrlich fagen, wo Sie auch eine Die ich früher mit großem Interesse unser pabagogisches Treiben ja n Jahrhunderts sen, und einen so tie und Kraft unfrer Natur verrathe, reitete ber Bartner ben Boben, unt torn hinein; bas übrige gab sich ve fein Blatt fonne gebeihen, und w wenn man nicht Luft mache mit ber belfe und alles felbst zurecht legte. Erziehern gewichen, und so sind eigentlich eintönendes Erz geworben bie nur eben so lange einförmig fe Wenn man seit einiger Zeit weniger weil man bem irrigen Princip entsa bifferenz, und weil die Mode ihre Zi wieder wird doch noch der Traum ge

<sup>2)</sup> Der Thäter wurde in ber That nic

bes Menschengeschlechts von einer verbegerten Methode bes U b c zu lernen, ausgehen muße.

Je mehr ich übrigens bie Denkungsart unserer beutschen Landsleute in diesen Zeiten ber Brüfung betrachte, besto mehr werbe ich überzeugt, daß ihre alten Tugenden von ihnen gewichen find, indem fie, statt auf eine eble Weise zu trauern, lieber burch die übelgelingende Nachahmung der fremden Frivolität fich über ihr Unglück betäuben wollen. Nicht zufrieden bas unvermeidliche Joch zu tragen, suchen wir noch die Schande, es verdient zu haben, indem wir ganz luftig bagu febn, und wenn unfre Treiber aufspielen, mit unsern Ketten ben Takt schlagen. Dieser Anblick zerschneibet bas Herz. Wenn edle Bölker in ber Geschichte untergehn, so barf sich tein Bernünftiger grämen, ibr Untergang muß, wie ber Tod ber Individuen, erwartet werben; aber die Selbst-Entehrung, das Erlöschen aller Tugenden und alles Abels, das allmählige Versinken in sittliche Mullität bas schmerzt auch nach Jahrhunderten noch. Und bas wirb, fürcht' ich unser Schicksal sein. Wir geben zu Grunde, wenn uns nicht eine größere Noth ju Sulfe kommt.

Ich schließe diesen Brief an einem heitern Worgen, mit belebten Frühlingshofnungen; benn schon scheint die Sonne recht warm durch mein Fenster herein. Möge Ihnen der Himmel einen recht erfreulichen Frühling geben, und viele heitere Tage barinn, und frohe Abende. Grüßen Sie, wenn ich bitten darf, alle die Ihrigen recht herzlich von mir, sowie von meiner Frau, die Ihrer und Ihres Hauses immer mit zärtlicher Dankbarkeit gedenkt. Leben Sie wohl, und meiner mit dem Wohlwollen eingedenk, das Sie mir immer geschenkt haben. Von Grunde meines Herzens

der Ihrigste

Jacobs. .

#### Jacobs an

3hren Brief 1), m ich mit inniger Rührung gelesen, ohne Thränen. Jeder Ausdruck, mir durchs Herz. Ich benke ber ve und Leiben, und wie wohlthätig Alles ist mir wieder lebendig vor b indem ich die Schäte ber vergang und wie reich mich Ihre Liebe gemi Gegenwart unaussprechlich arm. S die ich so gern wie die Ihrigen h Daber gieb ich mich immer enger it mand, als wer mich etwa in meine find wenige. Recht aufgeschloßen überhaupt nur in freher, lebendig t mein Berg bier noch nicht. Die mi Beschäft gebunden; die welche frebe meift so ibeenlos in ber armseligen nicht der Mühe lohnt, fie aufzusuche abermals zu hören, was man in Bon vielen scheucht mich auch bie u rud, mit ber fie fich in Dinge find poren ober wenn sie auch ein Unwil nicht über bie engen Grenzen ihres gehn. Mit biefer erbärmlichen Tole gangen, mit ihr wird auch ber li Eigenthums zu Grunde gebn.



<sup>1)</sup> Ein Theil biefes Briefes ift gebruc

Beb biesem Mangel ber Mittheilung muß ich freblich fürchten gang zu verarmen; benn auch Lecture ist bafür fein Erfat. Leider ist es mir auch nicht vergönnt, meine Lecture nach biesem Bedürfniß zu mählen. Das einzige, bem ich in bieser Reit einige Muße gewidmet habe, find Schlegels Borlefungen über bie neuere Geschichte gewesen. Manches hat mir in biesem Buche recht wohl gefallen; erstlich, daß er verlangt, der Beschichtschreiber solle recht sehr parthebisch sehn; welches meine alte Ueberzeugung ift, indem eben erst aus der rechten Partheylichkeit die rechte Geschichte hervorgeht; zwehtens, daß er Frankreichs tückische Bolitik gegen Deutschland, wie sie zu allen Zeiten gewesen ist, in ihr rechtes Licht stellt; endlich, daß er einen wür= digen Begriff vom Raiserthum gibt, wie es senn sollte, obschon, meines Erachtens, mit Wißen und Willen nie recht gewesen ift. 3ch hatte bas Buch mit einiger Besorgniß wegen bes Protestan= tismus in die Hand genommen, und war denn recht froh, daß es noch so milbe abging, und ben großen Beförberern ber Religion kein schrebendes Unrecht geschehen war. Daß übrigens biese Borlesungen nicht eigentlich bie neuere Geschichte betreffen, sonbern die Geschichte von Desterreich, und daß dieses zu bem glanzenden Mittelpunkte der Weltbegebenheiten erhoben wird, kann man sich — ob es schon ein Fehler ift — doch gefallen lagen, weil benn boch burch biese Tendenz die Sachen in ein anderes Licht kommen, als seit ber großen preußischen Spaltung in Deutschland herrschende Ansicht war. Die gegenwärtige Zeit ist bier eine große Lehrerin, und es ereignen sich täglich unter bem neuen Protectorate Dinge, die uns jene Zeiten zurückwünschen laken, wo Desterreichs Bequemlichkeit ben Bölkern Deutschlands auch eine freve und bequeme Bewegung verstattete. Was Deutschland in Rücksicht auf Cultur und Wissenschaft ift. ift es allerdings an diesem leichten Zügel geworben, obschon nicht burch ihn. Ein schwereres Joch hatte uns leicht zu Sclaven —

auch in unsern Gesinnungen — gemacht; und eben das ist es, was ich von der gegenwärtigen, durch gar nichts beschränkten Willkühr fürchte. Beh der schlaffen Duldsamkeit, beh dem unsglaublichen Egoismus, in den unsre Landsleute leider versunken sind, reichen wenige Jahre hin, um den mächtigen Strom zu einem zahmen Flüßchen, oder einem stehenden Wasser zu machen, das allmählig verdampst, und zu einem urbaren, nüglichen Boden wird für die Sieger. Sowie hierzu der Ansang gemacht worden, bedarf es keines halben Jahrhunderts zur Aussührung. Ein halbes Wenschenalter ist dazu vollkommen genug.

Mein Papier geht zu Ende, und ich will nicht einen neuen Bogen anlegen, um nicht die Post noch einmal zu übergehn. Darum schreibe ich Ihnen auch nichts über meine häuslichen Leiden und den traurigen Zustand meiner armen Frau, worüber Schlichtegroll mehr weiß. Grüßen Sie alle die Ihrigen recht herzlich von mir, sowie die Meinigen Sie grüßen, insbesondere meine Frau. Leben Sie wohl, mein theurer und verehrter Freund. Gott gebe Ihnen gesunde und heitere Tage. Ich umsarme Sie von ganzer Seele.

Der Ihrige

Kr. Jacobs.

#### 121.

## Jacobs an Jacobi.

Gotha b. 8. Nov. 1811.

Mein verehrtester und geliebtester Freund.

Als ich vor einigen Tagen in Richters unsichtbarer Loge zufällig die Sie betreffenden Worte las: "baß man bei Friedrich Jacobis Werken neben den andern Eigenschaften und den Zügen,

Böpprig, Aus Jacobi's Nachlaß. II.

- Cartytyole

welche seltnere Menschen haben, auch zu bewundern habe das Bergegen bes Bublicums und feine Ralte gegen alles Augerorbentliche." fühlte ich mich mehr als gewöhnlich bewegt burch bas Andenken an Sie, und beunruhigt über mein eignes langes Schweigen gegen Sie. Nicht zwar ein Vergeßen hab' ich mir vorzurücken, da ja kein Tag untergeht, wo ich nicht meiner unauslöschlichen, ewig erneuten und zuverläßig unbeilbaren Sehnsucht nach Ihnen, mein unvergeflicher Freund, Behör gabe; aber wohl darf ich mich anklagen, daß ich mein stummes Gefühl nicht öfterer laut mache, und es in Wort und Schrift verkörpert als einen sichtbaren Bothen meiner innersten Gefinnungen zu Ihnen sende. Ich klage mich an beghalb, weil ich ja nicht nöthig hätte, mir, nach bem größern Genuß, auch noch seinen Nachklang und Nachtraum zu nehmen; und weil es überhaupt unrecht ift, wenn ber, welcher schreiben kann, weil er nur frank ift am Bergen, nicht aber an Augen und Nerven, nicht seine gefunden Bande bewegt, um dem entfernten Freunde ju fagen, was dieser frehlich schon weiß, aber doch gewiß nicht ungern mehr als einmal ließt. Ich nahm mir barum vor, keinen Bosttag wieder verlaufen zu lassen, ohne geschrieben zu haben; und was beh guten Vorsätzen nicht immer geschieht, es hat allen Anschein, als ob ich mir bieses mal Wort hielte. Bon einem frühern Briefe, den Frau von Martini mitnehmen follte, liegt ber Anfang noch unter meinen Papieren; ber jetige foll, wenn Gott will, auch geendet und fortgeschickt werben.

Eine große Freude ist mir in dem Laufe des vorigen Monats die Anwesenheit der behden Münchner Freunde gewesen, die mir so vieles sagen konnten, was man aus Briefen nicht erstährt, und indem sie mein Berlangen befriedigten, es eben darurch noch lebendiger anregten. Wenige Wochen sehlen und das Jahr seit unser Trennung ist voll; aber mein Schmerz statt sich zu mindern, wächst, und die Wunde, weil sie sich nicht

schließen will, wird eben barum schlimmer von Tag zu Tag. Immer nur mit dem Verlohrnen beschäftigt, thut mir die Gegenwart kein Benüge; ich bin wie ausgetrieben aus bem Parabies in ein armes und wuftes Land, wo mir bie Stimmen ber Beifter bes himmels und feiner Bothen fehlen. Botha ift nicht mehr, was es vormals war. Die alten Cirkel ber gebilbeten Welt sind größtentheils zerftört; und bie noch übrigen Zweige ber guten Gesellschaft sterben vor Alter ab. Da ift selten eine Unterhaltung, die mich befriedigte; von ber ich vergnügter, und wie von bem Gespräch mit Ihnen, mein unvergeflicher weiser Freund, gestärkt, beseelt, unterrichtet hinwegginge. Schuld mag frehlich oft an mir liegen und meiner Berftimmung; aber boch nicht alle in an mir. Darum leb' ich fast immer einfam, und eigentlich ohne allen Umgang; benn von Zeit zu Zeit mit ben Leuten egen, ober Thee trinken, heißt boch nicht mit ihnen umgehn, und von einem leben, nicht leben mit ihm. Bas mir von dieser Seite abgeht, gewinne ich an ber Arbeit; sodaß ich in wenigen Zeiten meines Lebens so arbeitsam gewesen bin als jest. Manchem möchte bieß reiner Gewinn scheinen, wie etwa ein abgeschoffenes Bein eine klare Ersparnif an Strumpfen, Schuhen und Stiefeln macht; boch möchte ich lieber mein Bein behalten, und lieber ein Freundschaftsband, reich an Bebanken und Gefühlen, als einige Banbe gebruckter Worte mehr. Ich muß aber schon aus ber Noth eine Tugend machen; und wie es geht, wenn man sich einmal auf bas planum inclinatum ber Gewinnsucht gesetzt bat, daß man sich nicht halten kann zumal wenn die Noth noch von hinten schiebt - so geht es mir auch, daß ich Tag und Nacht nicht aus dem Schreiben herauskommen kann, und felbst bem Lesen nicht mehr Zeit wibme als nöthig ist für mein eignes Manuscript. Nun ist aber bas, was ich thue, nicht eigentlich bas, was ich thun möchte — benn nach bes Autors eignen Wünschen und Lüsten fragt bie Penia nichts — so wächst mir eine ungeheure Sehnsucht über ben Kopf, die etwas ähnliches mit der Sehnsucht eines Gefangenen nach Licht und Frehheit haben mag. Doch das ist mir nichts Reues. Denn da ich mein ganzes Leben hindurch in dem Dienst der Armuth gewesen din, so hab' ich die Seegel meiner Barke nie nach Gutdünken stellen, sondern die ersehnten Ufer nur verstohlner Weise, etwa wie eine heimliche Gesliebte, mit Gesahr harter Büßungen von meiner Gebieterin besuchen dürsen.

Bas ich jett am liebsten thate, ware — woran Sie mich mahnen, eine neue Fahrt nach Griechenland. Dieses Land suche ich, wie bie taurische Iphigenia, unabläßig mit ber Seele; und je alter ich werbe, besto weniger gewöhnt sich mein Beift hierher; an bas raube Taurien unfrer verkummerten, niebergebrückten, gemishanbelten Zeit. 3ch will für meine Berjon andern gern die Freude gönnen, die sie an den außerorbentlichen Erscheinungen haben, welche in unsern Tagen ber jammervolle und kleine, aber in großem Stile trachtende Egoismus bervorbringt, und bie barum Biele für etwas Großes halten ich kann biese Bewundrung - ober ift es nicht meift bas kinbische Staunen ber Unerfahrenheit? - ich kann sie nicht theilen; und da mich sowohl bas, was ich sehe, als bas, was ich fürchte, tief verwundet, so suche ich meinen Trost in dem Alterthum, das mit seiner stillen Größe die lärmige Rleinheit ber neuern Zeit so siegreich verhöhnt, und fie mit seinem gewaltigen riesenmäßigen Schatten wie in eine Grabesnacht wirft. Nun bege ich die Ueberzeugung, daß vielen Menschen nicht anders qu Muthe ift, und daß sie auch, wie ich, einen Trost und eine Freude in ber Beschauung einer höhern Menschheit finden; und mit biesen möchte ich auch in Unterhandlung treten burch ein Buch. Stoff habe ich genug; aber um mir selbst Genüge zu thun, und meinen Schilberungen bie Fülle und

Lebendigkeit zu geben, ohne die ich meinen Zweck nur sehr unvollkommen erreichen würde, muß ich die besten unter den Griechen noch einmal lesen. Und daran fürcht ich, wird es sobald nicht kommen; und wenn es nicht bald dazu kömmt, so fürchte ich weiter, möchte der Rest von Kraft in mir absterben, ohne die man zwar den Wonnesubel eines in dem Anschauen seines Herrn trunkseligen Hollandes recht schön und anziehend in Zeitungen schildern, aber nicht die Geschichte des srehen Griechenlandes schreiben kann. Wenn es aber noch dazu kommt, und ich mein Herz zu kalt sühle, so werde ich zu Ihnen kommen, und indem ich die Begeistrung auffrische, in der ich zuerst die Ibee jenes Buches empfing, die Krast zu ihrer Aussührung sinden. ————

Ich habe in riesen Tagen Roths Lobrede auf Müller gelefen, und manche Stellen barin mehr als einmal. Sie ift aus einem iconen fittlichen Befühl gefloßen, und mit bem vollen Athem einer freben Bruft gesprochen, in welcher eine eble Seele wohnt. Das läßt einen ganz andern Nachgeschmad zurück, als ein Woltmannischer Sectionsbericht mit aufgebunsenen Ibealen von historischer Kunft, und kunftmäßiger Aufzählung ber innern Gebrechen bes zerlegten Leibes. Es ift zu beklagen, bag Roth ein so guter Geschäftsmann ift; benn seine Tüchtigkeit für bas, was auch wohl andre thun könnten, wird seiner schriftstellerischen Thätigkeit Eintrag thun, und wir brauchen viele, die wie er fühlen und mas fie fühlen fagen können. Mit einem sonberbaren Gefühl von Vergnügen und Rührung habe ich in Weftenrieders Bebträgen eine Stelle gefunden, Roth betreffend, wo er von ihm mit einer Achtung und Liebe spricht, die boch zeigt, daß ber alte wunderliche Mann für bas Berbienft auch ber Ausländer gewonnen werden fann. 3ch habe gehört, dag der Minister an biesem und jenem in bem genannten Buch Anstoß genommen und die Berbreitung inhibirt habe; und daß Sie dieser Inhibition

mit Nachbruck entgegengetreten sind. Dieses lettere hat mich eben so gefreut, als bas erste bekümmert; benn ich bin so gut bairisch gesinnt, daß mir alles weh thut, was dort der guten Sachen zuwider geschieht. Warum ift nur ber Minifter so arg hinter dem armen Westenrieder her, der ehrlich und derb heraus= sagt, wie es ihm ums Herz ist, und da wo er irrt, es doch mit seinem Baterlande wohl meint; während er tückische Spisbuben, bie keinen Tropfen Liebe zu irgent etwas haben als zu sich, schreiben und machen läßt, was fie wollen? Daf W. mit solchem schlechten Bolf, wenn es schon auf seiner Barthen zu sehn scheint, bennoch nicht gemeine Sache macht, sondern nach seiner Weise thut und seinen eignen Weg verfolgt, beweißt bunkt mich, daß er ein ehrlicher Mann ift. Als einen solchen bab' ich ihn immer erkannt, und hätten mehrere Babern sich so aufrichtig und freundschaftlich gegen mich bewiesen, als er, ich hätte mehr Vertrauen gefaßt und wäre vielleicht noch jest in München. 3ch bente oft mit Rührung baran, wie überhaupt alles Gute, was ich bort von einzelnen empfangen, alle Aeußerungen des Wohlwollens, die ich erfahren habe, vielleicht durch den Contrast gehoben, einen tiefern Einbruck zurückgelaffen haben. Mein Abschied vom König, wo wir zusammen waren, ist tief in meinem Herzen eingegraben, und es-thut mir leid, daß ich ihm nicht zu erkennen geben kann, wie sehr ich ihm ergeben bin. Es ist mir immer eine Freude, wenn ich von ihm und dem Kron Brinzen so sprechen kann, wie ich es fühle, und wie ich glaube, bag es ber Wahrheit gemäß ist.

Ich muß enblich boch schließen, sonst geht die Post ab ohne meinen Brief. Leben Sie wohl, mein theurer und unvergeßlicher Freund. Grüßen Sie Ihre Fräulein Schwestern und ihr ganzes Haus von mir und meiner leibenden Frau, die sich auch Ihrem Andenken mit der größten Zärtlichkeit em-





pfiehlt. Ich bin mit unveränderlicher Achtung, Liebe und Ergebenheit von Herzen

der Ihrige

Fr. Jacobs.

122.

# Friedrich Schlegel an Jacobi.

Wien ben 23. Novemb. 1811.

Sie hatten, wenn ich nicht irre, bem vaterländischen Museum von Perthes Ihre ehrenvolle Theilnahme zugesagt. Dies läßt mich hoffen, daß Sie dieselbe der in der Behlage angefündigten Zeitschrift 1) nicht versagen werden, deren Plan zum Theil aus jener frühern entstanden und nach denselben oder noch strengeren vaterländischen Grundsätzen eingerichtet ist. In dieser Absicht din ich so freh eine Ankündigung behzulegen, und es könnte mir nichts erwünschter sehn, als wenn das Ganze Ihren Behsall hätte und sich Ihrer Theilnahme erfreuen könnte.

Sehr angenehm war es mir, burch einige Bekannte zu erfahren, daß Sie meinem Werke über Indien einige Aufmerksamskeit geschenkt, wenngleich andre neuere Aufsätze von mir Sie weniger befriedigt hatten. Ich würde es gern versuchen, Ihnen den Gang und Zusammenhang meines Denkens und Glaubens deutlicher vorzulegen, wenn ich nicht allzu sebhaft fühlte, daß sin einem Briefe nicht thun sasse, und wenigstens einige ausführliche Gespräche erfordern würde.

Bielleicht giebt mir bas angekündigte Werk über Offen = barung, welche ich mit Sehnsucht erwarte, eine nähere Beranlassung und mehr Muth bazu. Der Punkt den Sie hier



<sup>1)</sup> Das beutsche Museum, herausgegeb. von Fr. Schlegel Wien 1812.

berühren und ohne Zweifel in ein noch helleres Licht setzen wersen, ist der wichtigste für unser immer noch in den tiefsten Bernunftaberglauben versunkenes Zeitalter, welches mir aber jetzt, da es glaubt vom Rausche erwacht und von seiner Thorsheit zurückgekommen zu sehn, gefährlicher als je verblendet erscheint.

Doch ich fühle, daß schon dieß Wenige zu viel sehn könnte, wo es mir doch nicht vergönnt ist, mich ausführlich mitzutheilen. Hr. Alex. v. Humboldt, wird es übernehmen, Ihnen diesen Brief und bessen Schreiber zu empsehlen, der sich mit aufrichtiger Hochachtung nennt

gehorsamst Friedrich Schlegel.

### 123.

### Fries an Jacobi.

Innig verehrter Freund.

So spät erst bringe ich Ihnen meinen Dank für das herrliche Geschenk, welches ich aus Ihrer Hand erhielt. 1) Es währte nämlich gar zu lange, dis wir es hier von der Buchhandlung erhielten und als es endlich kam, wollte ich gern der erste sehn, der es öffentlich begrüßte. So ist das Misverhältniß entstanden, daß ich eher mit dem Publikum, als mit Ihnen davon gesprochen habe. Ich muß Ihnen gestehen, ich din in etwas ängstlicher Erwartung darüber, wie Ihnen meine Anzeige gefallen wird. Daß ich Kants Bertheidigung übernommen habe,

<sup>1)</sup> Jacobi's Schrift von den göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung. Fries recensirte sie in den heibelberger Jahrbüchern.

werben Sie mir gern zulaffen, Neben bem lebendigen A: geben. finde ich in ber treflichen Schrift betreffende Hauptpunkte icon, kla eben bie wichtigsten für bas jetig Einmal bas klare Wort gegen a wenig ein falscher Gott ausser ber fenn tann, so wenig tann ber mab lügt unser neuer philosophischer A fentlich verworrenen Sprache; ver ist sein Spiel verloren. Desmeo Ausspruch Ihrer Rede höchst erfreu bas eben als eins ber größten Bi baß fie uns Leben und Befühl re innigfter Tiefe offen barlegen, ot positiven irgend einer Art Abergla über manches in ber Anzeige fagen ob ich recht habe, mir scheint es 1 au überlassen, ben Sie zur Anzeig 2. 3. wünschen.

Das zwehte ist ber Gegensat t mus, den Sie hier so scharf hir wünsche die Naturphilosophen mög messen. Das könnte leicht der E bringen!

Sie forbern mich auf, Ihner Schrift zu sagen. Diese besteht so g baß ich barüber nicht viel Worte ma über ben transcendentalen Ibealisn bin ich bis ins einzelnste überzeugt wie Sie es sagen, und baß Sie dies gesagt haben. In Rücksicht des pos

124.

Fries an 3

Õ

Innig verehrter

Als ich Ihren letten Brief Schellings schändliche Schmähschrif habe mich gleich bemüht bas meir Sie nicht antworten würden, war Augenmerk war, die tückische Lüge zum Angreifer machen will. Anzeige seiner Schrift in die hiefige Ich wünsche, daß Sie mit dieser als mit der von Ihrem eignen Bi nicht zufrieden find, thut mir fehr benheit unfrer Ansichten trägt bas zum Theil auch Ursach, daß ich üb mochte, indem ich es ohne allzu gi zufangen wußte. Nun habe ich n beutscher Philosophie Art und Rung cobi gegen Sch. geschrieben, bie noc Ich sehe Ihrem Urtheil mit etwaindem ich auch Ihnen widersprochen auf Gegenbemerkungen Ihrer Schri lings jetige Schrift ift so unter al fast gar nicht vornehmen konnte, i: fonftigen neuesten Lehren halten mü'



<sup>1)</sup> Denkmal ber Schrift von ben gött. cobi 2c. Tilbingen 1812.

Der Recensent in der Jen. A. L. den Sie an Eichstädt vorsschlugen, ist Prof. Dewette in Berlin, mein genauer Freund. Eichstädt hat ihm anfangs die Rec. wirklich angetragen, nachher aber doch einen andern aufgenommen. Diesen habe ich aber noch nicht gesehen.

Ich habe jetzt gute Hoffnung, daß biese Streitsache dem ohnehin schon sinkenden Glauben an die Naturphilosophie einen entscheidenden Stoß geben wird.

Die unerwartete Zwischenarbeit und die Uebernahme neuer Lehrfächer für kommenden Sommer wird mir es nicht wohl mögslich machen die mathematisch philosophische Abhandlung, für die ich um Ihre Verwendung dat, ganz in Ordnung zu bringen. Ich werde deswegen wol später einmal meine Vitte wiederhohlen müssen.

Ich bin mit unveränderlicher Verehrung und Liebe

der Ihrige

3. Fries.

125.

### Jacobs an Jacobi.

Gotha d. 25. April 1812.

Mein innigst verehrter Freund.

Wenn ich Ihnen Rechenschaft geben sollte, warum ich Ihnen so lange nicht geschrieben, so würde ich es nicht zu thun wißen. Als ich Ihren letzten so lieben Brief 1) erhielt, wollte ich Ihnen auf der Stelle danken; aber der Eingang hatte mir eine so schwerzliche Wunde verursacht, daß ich mein Gefühl nicht gleich

<sup>1)</sup> Auserlef. Briefw. II, 426.

in Worte zu fassen wußte; auch so mir eben so schwer war zu antwo ist durch Aufschub ber Zwischenral Muß ich beshalb um Ihr Berzeih schon zum Boraus hoffen, daß Egens, bennoch vertrauen, wie ich Lieben sichtbaren Zeichen Ihrer Hauzu meinen Augen käme.

Darum muß es Ihnen abei wenn Sie mir nicht antworten. & weilen allein plaubern, flug obe trift; ich bin schon zufrieben, wei barf. Rur zu benken genügt mir scheinen bem innern Berkehr meh Dafenn, und also auch mehr Wa That, ob ich gleich täglich meine ( gewinnen sie boch erst bas rechte nehme, die Linien, die ich bann auf Wege, auf benen meine Seele ju ! ich die Ihrige zu mir führe; nicht a Ende einer electrischen Rette in die ! Ende ich selbst halte. Dann tritt Augen. Ich bin wieder bei Ihnen bore Ihre Worte, und fühle mich n Es ift bas Andenken einer zwebten ; aleichsam bas platonische Jahr eine womit ich meine Seele erfreue.

Leiber ift bieses wehmüthige A Tage burch manches Ereignis ber trübt und verbittert worden. Ich abgewendet, und meine Gedanken al Pfad; aber immer brangen sie sehn vie sich aus dem Phantom, dem sie machen, aber um ihrer selbst wil schärfen wollen. Aber das goldnes und so wird es, dünkt mich, jedem dünkel sich zu construiren untersät dadurch nicht irre werden.

- — Von meinem eigner zu fagen. Es ift nun ein volles : thologie site; aber so angenehm be wie mit bem Honig, bas bie gen 3ch sammele nicht apis Matinae Blumen, sondern die Dornen -Antholog. 3ch fürchte, baß fich ! zieht, als ich gerechnet hatte. Seele baben; mein besserer Theil amat spatiis obstantia rumpere Griechenland bin. Mein Fabrzeug find wie ein günftiger frischer Win enden verspricht. Aber was hilft b boch zuerst geschehen, und tausenb rend bes schwülen Tages abgethan mit bem wir am Morgen erwacht fi Armen ber Beliebten erfüllt wird.

Ich weiß nicht, welcher Englä Menschen hätten irgend einen Or trachteten, und zu dem sie meist nien ein Theil Glückseigkeilt in diesem G könnt' es mir mit meinem Hellas so ergöslichen Plan um den andern, z steller der Reihe nach zu lesen vom Comnena herab, um das glänzent ten Untergange zu begleiten, oder

seine blassen Strablen mit bem neuen Tage ber mobernen Cultur vermischen und in ihm erlöschen. Es ist baben meine Ab= sicht, bem engen Zusammenhange nachzuspüren, ber in bieser wunderbaren Welt alles unter einander verknüpfte, und zu zeigen, wie jebe Zeit eben basjenige hervorbrachte, was ihr angemessen war. Denn eben barinn, wenn ich nicht irre, unterscheibet sich die hellenische Cultur von der modernen, daß diese, wie eine Treibhaus-Bflanze alle Jahreszeiten vermischt und verwirrt, und ber Freiheit in ber Bilbung so unbestimmte Schranken läft, bak sich die Spuren bes innern Ganges ganz verliehren und unfern Augen alles wie Zufall erscheint. Aus bieser innern, fest geichloknen Confequenz ber hellenischen Cultur erklärt fich, meines Bedünkens, ihre gewaltige und lange Wirkung nach mehr als aus ihrer absoluten Vortreflichkeit im Einzelnen; indem auf jeden. ber bas Einzelne ergriff, auch bas Ganze wirkte, welches an jenes unzertrennlich geknüpft war; sowie wer in einem Phalanx gegen ben Einzelnen brängt, ben Druck bes ganzen geschloffenen Heeres fühlt. Ueberall wo in ber Cultur Geschichte etwas abnliches erscheint, finden wir auch eine analoge Wirkung, wenn auch nur in untergeordneter Botenz; und wenn die Wirkung 2. B. ber beutschen Literatur so unverhältnismäßig gering gegen bie in ihr liegenden Kräfte ift, sollte bas nicht bem Unzusammenhange zuzuschreiben sehn, ber in ihr liegt, indem alles nur zufällig entstanden, nichts eigentlich erwachsen, nichts von bem andern bestimmt ift? Sie ist ein Aggregat von vielem berrlichen und Schlechten, bas als ein Ganzes angesehn, leichter Edel als Freude erregt, und in welchem bas Vortreflichste immer nur als Einzelnheit wirft. Darum hat sie ja uns selbst nicht einmal ein recht lebendiges Selbstgefühl geben können, und bie Großsprecheren, mit der man uns jett, auf eine Deutschen ganz unnatürliche Art, mit Berachtung bes Ausländischen und Sochschätzung ber einheimischen Besitthumer anfüllen will, fann

bas nicht ersetzen, was ber Sache stand hat eine sehr traurige Seite. nalität ein wahrer Dianenbaum ge Berührung ganz zusammenfallen Masse ber Universal Monarchie unsre Sprache — die ja nur durc Halt bekommen würde — unmögl hat bereden wollen, ein Palladir Rücken die franz. Abler die an die! Schwerdstreich, sondern nur einer die deutsche Nation ab, und weder Ritter vom heil. Graal werden ihr stehen wir also in einem bedeutend Frankreich von Deutschland erobert verschieden sehn.

Ich merke, baß ich mich ber k als wenn ich an Ihrem Theetische brauchte. Lassen Sie mich noch an fällt, und wie es mir einfällt.

Schütz schreibt mir, daß die worden. In dem letzten Stück war eines Meklenburgers über den N Domainen, aber von dem Herausg gleitet. Das Stück war von der censirt. Gleichwohl wurde es von consiscirt, die Fortsetzung dei Arrest Redacteur unter Surveillance gese zeichnet, die in den Lesecirkeln den 2

— — Bor einigen Woche einem Theil ber baier. Truppen bur alle Berichte find voll bes Lobes se eigennützigen Betragens, seiner g

Böppris, Aus Jacobi's Nachlaß. 11.

baben Spaß giebt, so könnt es li bie Kosten bavon tragen mußte.

Ueber Göthens Leben find, ziemlich biefelben. Es giebt Leute setzen, weil sie, ich weiß nicht we haben; es ift wohl etwas zu br über Bebühr ausgesponnen - t wenn er seine Rinbergartchen muft hätte man ihm gern ganz erlassen; Buch boch mit Bergnügen gelefen. Commentar zu feinen Werten, bie Banbe beffer erklären; und gleich bien und Sfiggen eines geliebten Bildungen man boch gern bis zu fpuren mag. Aber auch ohne bit ! treflich in bem Buch, wie überhau vesten Reichsbürgerlichkeit - die ni wie bas Gepräg auf einem 3 franke ganzen Lebens von Frankfurt, und schnitt von ber Kaiserwahl und K Liebschaft bes Dichters, fich burch nen mit einer ganz eignen Anmuth Doch bierinn vereinigen sich wohl ! leicht nur bas meines gnäbigften Be men, ber bas ganze Buch unenb unfittlich findet, ja, schlecht geschri zwanzig Jahren gefchrieben ha nicht umbin konnte, ihm in meine Blüd zu wünschen, bag bie Runft 31 ftirn in Deutschland erfunden worde au schämen, die ich vor dieser me

Ich habe es zuerst verschlungen, es auch noch studieren. Ich fan tere geschehen ist, nicht verschie Ihnen zu verfichern, daß Gie n Ihre Briefe unaussprechlich lie Dein unvergeflicher Wigenmann ben Tobten auferstanden. Sie 3 mit jenem berrlichen Jünglinge vi ausgebilbeter Mann find. ber Erscheinung ber Briefe über bas werben Sie mir jest, nach 1 von den göttlichen Dingen, bas ic ftament betrachte und gegen Bertri Mit Freuden nehme ich Ihr Aner zu werben, an. Schon lange bal ! unter ben jungeren Zeitgenoßen e trieben fühlen möchte, eine fust Philosophie aus meinen sämmtli nun wird mir noch am Enbe mein zu erleben hoffte. Unfere Differei Vielleicht näheren Sie Sich unter stellung meiner Philosophie mir no umgekehrt, bas Studium Ihrer j' einer vollkommenern Einsicht Ihre jett noch immer etwas zu dem Pan wider Ihren Willen. — Göthe fchi auf mein Büchlein von ben Göttlic einmahl einer ber Ephesischen Bo aufbringen will." - G. wirft mi vor, was Sie mir vorwerfen. Vorwurfe, insofern ich mir von ei felbst formlofen Gott und seiner 5

machen kann. Wie man einen Nicht = formlosen Gott zu benken habe, weiß ich allerdings auch nicht zu sagen. Ich helse mir, wie es in meinem Büchlein von S. 177 an bis an's Ende gesschehen ist und entschuldige mich wie Socrates gegen den Kallistles am Schluße des Gorgias: "Bielleicht dünkt Dir dies "(was ich für Wahrheit halte) ein Märchen zu sehn, wie ein "Mütterchen eins erzählen würde und Du achtest es nicht werth. "Und es wäre auch eben nichts besonderes, dies zu verachten, wenn wir nur, wo auch immer suchend, etwas Beßeres "sinden könnten" — — — — —

#### 127.

### Bouterwek an Jacobi.

Göttingen, ben 25. Juli 1812.

———— Können Sie glauben, daß Ihr Urtheil über meine Anzeige 1) Ihres Buchs von den göttlichen Dingen mich überrascht und innig gerührt hat? Ich konnte mir selbst nicht erklären, wie eine Recension dieser Art Ihnen Genüge thun können; denn mir that sie in keiner Hinsicht Genüge. Ich war, als ich sie niederschrieb, in einer wahren Presse zwischen mir selbst und dem Recensenten, den ich vorstellen sollte; und die engen Grenzen, welche die Göttingischen Anzeigen für philosophische Recensionen setzen, setzen mich in eine solche Verlegenheit, daß ich besorzte, was mir schon einige Mal widersahren ist, über dem Bestreben mich kurz zu sassen, etwas Anderes zu sagen, als ich wollte. Sollte die Recension von dem Publikum so aufgenommen werden, wie ich wänschte, so mußte sie alses pers

<sup>1)</sup> In ben Göttingischen Gelehrten Anzeigen.

fönliche Berhältniß zwischen Ihnei mußte fo falt werben wie ein Co bier schon, weil mein personliches daß ich Ihr Lob enthusiastisch verk Schelling stäupen würbe. Mein offenherzig, er habe eine so unbes von mir nicht erwartet. Mit ein beinahe ber Recension vor Ihnen. ich die Sache zweckmäßiger machen rubiate war ein Gruf von bem treff feinen Sohn, meinen fleißigen Bu fionen, über Ihr Buch und bie Begi ausbrücklich banken ließ. Aber bak ten können, hielt ich noch immer für bin ich überzeugt, baf Sie fich nur zeigt haben, weil Ihrem Gefühl und ben Umftänden angemeffene Tende gangen war. Sie batten ben Freur auch in ber armfeligen Magifter nehmen mußte.

Nun darf ich Ihnen aber auch dem Shstem Ihrer Ueberzeugung, si meinige ist, die größte Lücke wahrzu nunst, die räsonnirt, und die B Göttliche in dem Menschen offenb und dieselbe Bernunst ohne Bein nur die Shnergie derjenigen Functio die logischen nennen. Bernunst also nicht so einander entgegengeset sprünglich und schlechthin zwe der Zusammenhang zwischen der höhe sich will sie einmal die metapht

logischen Functionen, ohne die wir doch über das Göttliche fo wenia, als über bas Natürliche, ein vernünftiges Urtheil fällen, ohne die Sie Ihr Buch nicht hätten schreiben können? Darüber giebt nun, wie es mir scheint, Alles, mas Sie uns bisher gelehrt haben, noch keine Auskunft; und so lange es an Dieser Auskunft fehlt, ist Ihre Philosophie unvollendet. vollenden, soweit sie auch die meinige ist — denn die ganze Fülle Ihres Glaubens ift mir unerreichbar — habe ich schon manche Stunde, seit Jahr und Tagen, Begriffe mit Begriffen zusammengewürfelt. Ich habe endlich für mich gefunden, was mir fürs erfte genügen muß. Aber ich beforge, daß, wenn ich es einmal ganz ausspreche, unsere Shiteme fich trennen. Denn ich finde, daß die beiden ursprünglich verschiedenen und doch ursprünglich verbundenen Functionen der Bernunft, die logischen und metaphysischen, zusammentreffen in ber logischen Entsinnlichung, die sich Abstraction nennt. Kraft dieser Abstraction wird bann aber bas embirifche Etwas, die Bafis aller Erfahrung, immer in bemfelben Grade logisch vernichtet, wie fich ber Berftand in allgemeinen Begriffen höher hebt, so baß bas lette und höchste rein logische Product der Bernunft da, wo von aller sinnlichen Wahrnehmung abstrahirt wird, kein anberes als bas baare und klare Nichts selbst ift. biefer Abstraction werben wir uns bes Etwas im höheren Sinne bewußt, daß so gewiß Etwas ift, als die Bernunft selbst mehr, als Nichts, ift; und biefes Etwas offenbart fich bann als erhaben über alles empirische Senn, wie bie Bernunft felbst erhaben ist über alle Sinnlichkeit. Ich barf nicht fortfahren, um keine Abhandlung zu schreiben. Aber es folgt benn boch am Ente unwidersprechlich, daß alles menschliche Erkennen nichts mehr fenn kann, als ein Schwanten zwischen bem Irbischen und Ueberirdischen; zwischen ber totalen Heterogenität bes empirischen (natürlichen) und bes metaphhischen (göttlichen) Sehns.

Nur Glaube kann ben Ausschlichen Begriffe, ohne die wir de unsern Berstand aufnehmen) kör Gefühlsbegriffe, beren Stan läßt, als die zur unergrün nunft mit dem inneren Sinn (die menschliche) selbst nichts seh logische Expectoration, wenn sie 1

Ich lebe gerade jetzt ganz in wie ich zu andern Zeiten in ästh litterarischen Notizen lebe. Dazu fophie, bie ich biesen Sommer ve Mehrere treffliche Köpfe unter : dieses Collegium angenehm. tifer, nach ber Stunde zitternd vo bie klare Exposition ber platonisch Run will ich benn auch Hand anl philosophischen Wiffensch Sauptsumme meines beften Wiffer brütet habe, fo flar und fo präc brängen. Das soll auf den Fall, mein philosophisches Testament se etwas Wesentliches baran zu änder leben sollte.

Der Tod arbeitet jest unter einem Schlachtfelb. Binnen vier I und Richter gestorben. Henne's tas Meiste zu bedeuten. Ich habe keiner der Fehler, die ihm so viel verborgen geblieben ist. Auch er wherrschen, war ihm Bedürsniß. Alleben und rastlos zu wirken, war

noch bringenberes Bebürfniß. Seines Gleichen kommt unter uns so balb nicht wieber — —

F. Bouterwek.

128.

# Jacobi an Reinhold.

(Diftirt.)

München, ben 4. August 1812.

Jacobi an seinen Freund Reinhold.

Du weißt durch unsere treffliche Luise Stolberg, bag ich Ende Mat zu einer Erholungsreise, die zweh Monathe bauren sollte, aufzubrechen entschloken war. Diese Reise ift nun vollenbet, seit bem 30. July, ba ich mit meinen zweb Begleiterinnen glücklich wieder in München anlangte. Für meine Gefuntheit habe ich auf dieser Reise nichts gewonnen, welches ich aber auch nicht erwartet hatte; hingegen haben die berrlichen Naturgegenstände und die vielen trefflichen Menschen, die ich gesehen und gesprochen habe, mein Gemuth erheitert und auf bas fraftigste erhoben. Dein Buch 1) erhielt ich zwey Tage vor meiner Abreise von hier und konnte in dem Tumult der Reisevorbereitung nur bie Zueignungsschrift lesen. Diese hat mich tief und bis zu Thränen gerührt; Du bist ein ebeler, reiner Mensch, ich liebe und ehre Dich von ganzem Herzen. Das Buch nahm ich mit auf die Reise; ich hoffte zu Beibelberg ober Frehburg Zeit zu finden es zu durchlesen; aber auf meiner ganzen Wanderung bin ich überhaupt zu keinem Lesen ober Schreiben gekommen. 3ch bin noch am Wiedereinziehen vom Wagen in meine Zimmer,

<sup>1) &</sup>quot;Grunblegung einer Spnonymit für ben allgemeinen Sprachgebrauch in ben philosophischen Wiffenschaften". Riel 1812.

Raften und Schiebladen, und ta ber Blage an ben Augen. Morge und Stunden verabreben zum mit Sobald bas Lesen geschehen ift sc ersten Theil meiner Werke wirst I nur weniges, was Du nicht schon blos, um Dir ein Lebenszeichen zu da ich abreiste, daß ich zurückkehrei zu haben; ich hätte ihm zornia wit liegens von Köppen sollte ich I schreiben, wie Du aus bem einlieg batte Köppen Deine mir in ber H nung nach Lanbshut geschickt. E Februars: "Reinholds Ruschrift a "als angenehm gewesen, ich bege 1 "Werke eine gute Mehnung und "bieren. Eine Revision bes phil "mit feinem Scharffinn angestel "bienstliches Wert, wenn auch b "nicht baburch berbengeführt werd "auker ber Sprachverwirrung au "Juche. Reinholds Recenfion in be "Werts von Fries (neueste Lebre "und Schellings Begenschrift gegei "Interefie. Schreiben Sie bieses R "berglichen Gruß beb." — Auf I Berleger, Gerb. Kleischer, ein neu nen, Bhilosophie bes Chriftenthun auch ein neuer Band meiner Werke

<sup>2)</sup> Riethammer.

Ich beschloß hierauf eine neue Borganz weg) um in berselben zu ze habe. Diese nicht leichte Arbeit beg meiner Reise und hoffte sie in Heil Freund Fries über die Sache zu K ben. Das Zurathziehen ist auch ge Bortheil für den Zweck; aber an gehen war unmöglich. Jest ist dendste, was ich vorzunehmen habe sende ich Ihnen eine Abschrift.

In Frehburg kam mir zufällig aber vortrefflicher Auffat von Neeb griff von Gott nach ber neuesten meinem Sinne wie bieser, hat mich Sie finden diesen Auffat im 12ten für Geschichte und Literatur. Bon ebmals Brof. der Philosophie zu Niedersaulheim ben Mainz erschien dreäschen Buchhandlung zu Frankfy Werk unter bem Titel: Bernunft fertigung bes Glaubens, welches ic ben babe, und wahrscheinlich auch eben so finden würde. Es erregte in ben gelehrten Zeitungen weber g! auch ich erst nach brei Jahren, be gebruckt war, bamit bekannt wurde Lefen biefes Buches febr. Ronnen gelieben bekommen, fo lagen Sie meine Rechnung kommen —

<sup>1)</sup> Bgl. oben Nr. 66 Anm. 3, Bb. I

<sup>2)</sup> Jacobi's Berleger.

Sie stellen Sich nicht vor wie mein Augenübel, wie meine Kränklichkeit überhaupt mich überall hemmt, und mir, was einem Gesunden die leichteste Sache von der Welt scheint, äußerst schwer, ja oft ganz unmöglich macht. So liegt jetzt Reinholds neuestes Werk vor mir, das er mir wunderbarlich genug zugeeignet hat, und ängstigt mich, weil ich nicht absehe wie es mir möglich werden soll, daß ich es durchlese und mich tüchtig mache, ihm ein Urtheil darüber zu schreiben.

Fries wird Ihnen geschrieben haben; wenigstens versprach er mir, es zu thun. Er ist ein gar redlicher Mann, der gewiß nie mit Willen unrecht thut. Wie unbegreifslich und vielsach er mich mißverstanden hat, brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Auch seine jüngste Schrift<sup>3</sup>) ist kein Votum für, sondern nur über mich. Er benutt gewiß den ersten Anlaß, um seine Sünden wieder gut zu machen. — — —

130.

# Reinhold an Jacobi.

Den 29. August (1812.)

Innigst verehrter und geliebter Freund!

— — — Es hat mich sehr angenehm überrascht, daß Köppen "nach der Probe meiner Zueignungsschrift" — die er doch nur im Manuscript gelesen hat, und die im gedruckten Buche beträchtlich umgearbeitet ist, "eine gute Mehnung" gesaßt hat. Wie er mich durch das Medium des bardilischen Denstens und meiner Aeusserungen über dasselbe gewahr werden

<sup>3) &</sup>quot;Bon beutscher Philosophie, Art und Kunft, ein Botum für F. H. Jacobi". Beibelberg 1812.

und beurtheilen mufte. fonnte er feiner Bhilosophie nichts weiter bare Zeit wagen burfte. Er hat ben Stein walzen gesehen. - ! haben, seinem Borhaben: "die zu ftudiren ", getreu zu bleiben. ihrer Aufgabe bringt es mit fich, allmählige Abgewöhnung bie neuer Vorstellungsarten verständl ich bie Critit ber reinen Ber 2e8 Jahr kein anderes Buch, und ich Barbilis erfte Logit ftubi einander gelesen. So etwas fäl meine Spnonpmit zuzumutben. Röppen, bag Er biefem letten Berf Strebens, woben alle übrigen Be gen Beit, insbesondere auch fei fens ber Bhilosophie mit tr find, - täglich eine halbe @ schenken möchte. Woben in ber er ben Tag vorher zum erstenmal ge wieder gelesen würde. Brächte er ben meinem Büchlein gu, besto be lein! Ich glaube ihm auch sicher fich burch feine eigenen neue: in fleinen Bortionen genommer fortschreitenbe. Lesen veranlakt feine Mühe und Gebulb entschäbig vifion bes philosophischer meine Spnonpmit feineswegs; ber Metaphhfit nur befont bräuche - in ber Logit aber nu

ihr als Wissenschaft eigenthümlichen allgemeinen aufzuweisen. Einigkeit ber Philosophen soll sie auch nur insoserne befördern, inwieserne die Mißhelligkeit berselben von der Doppelsinnigkeit der Synonymen und Homonymen, die sie enthüllt und aushebt, unterhalten wird. — Der Egoisemus, der in der Philosophie nicht die Wahrheit, sondern nur seine eigenen Angelegenheiten sucht, — und eben darum die Sophisten entzweht, ist ein Teusel, der nur durch ein Wunder der Gnade ausgetrieben werden kann. Wer aber den Egoismus für schlechthin unüberwindlich hält, der muß mehr an den Teuselglauben als an Gott, und das kann wohl kein Gewissenhafter. — Ich erwiedere Köppens Gruß aus Herzlichste.

## (Den 5. Sept.)

Aus Deiner Aeufferung über ben Eindruck, ben die Zueignung meiner Synonymik auf Dich gemacht hat, ersehe ich, wie fehr was aus meinem Bergen tam Dir zu Bergen gieng, und daß Du mit der Gesinnung gegen Dich und der Ueberzeugung von Dir als Mensch und als Philosoph — die mich in's bessere Leben hinüber begleiten wird, zufrieden bift, und daß Du mich burch bas, was Du an mir bem Menfchen liebst und ehrst, überschwenglich entschädigst, was Du an dem Philosophen vermiffen und migbilligen mußt. Wenn Du aber in biefer Zueignung, die leider! nur durch wiederholte Lesung von ihrer wissen= schaftlichen Seite verftändlich werben tann, von biefer Seite nichts Bedenkenswehrtes Neues gefunden hättest - 3. B. über bie Formalität ber allgemeingeltenden Logif und über bas Absolute unfrer streitenden Metaphysiken - über die Bulgarität bes bisherigen Sprachgebrauchs ber Logit, und bie Partikularität der Sprachgebräuche in der Metaphhsik und die Doppelfinnigkeit der bilberlofen finnverwandten Wörter und gleichnamigen Begriffen von bebben und über die völlig and weber gemeinen noch besondern, jänderlichen Sprachgebrauch in würde — n. s. w., so muß mir stande unserer Sprachgebräuche n

Seit ber Spnonhmit kann von mir sagen Barbarus hic eg und es wird nun mehr als je v intelligi, non vult legi. Auf gen ber Recensenten werden einig oder Spott, oder behden folgen. vavi animam. Unter den Stude den, die für dieses Winterhalbjak Spnonhmit verlangt haben und ohne Hoffnung, daß sich noch Ein es ferner zur Sprache bringt, was Insbesondere rechne ich auf mein die Hauptidee des Buches wirklich

Gegenwärtig habe ich eine E meingiltigen Logik in ihren Allgemeingeltenden unter b bas ich vom vorstellenden Denken i veränderliche Ordnen durch terordnen. Das Borsteller wärtigen im Bewußtsehn.— Sinnenfälligen durch Bilder ist und zwar das Anschauende — Nichtsinnlichen und nur Der mir das vorstellende Denken unveränderliche Ordnen, solglich sprünglich eigenthümlich; ist keiner Bergegenwärtigung, solg

Boppris, Aus Jacobi's Nachlaß. II.

Bewußtsehns, folglich keines durch Wörter vermittelten, keines menschlichen Denkens fähig und bedürftig.

Das Denken kann sich nur durch unveränderliche Wortbedeutungen aussprechen, und diese können weder durch die blosse Gewohnheit, die zwar ein Unveränderstes, aber kein Unveränderliches ist, noch durch die die Gewohnheit bald bedienende bald beherrschende Willkühr, das Beränderlichste alles Beränderlichen, sondern nur durch das über behde emporsteigende und behde sich unterordnende unversänderliche Ordnen, welches jedem zur Bezeichnung eines Gedankens vorhandenen Worte seine unveränderliche, eigensthümliche und einfache Bedeutung zutheilt, begründet werden.

Baggefen, ber schon über ein Jahr hier als Professor ber bänischen Literatur angestellt ist, und diesen Sommer über bas Berhältniß ber bänischen Sprache zur beutschen Borlesungen gehalten hat, trägt mir auf, Dich und Deine würdigen Schwestern aufs herzlichste und ehrerbietigste zu grüssen. Doch am Besten! ich lege das Blatt beh, worin er mir den Auftrag giebt.

Daß ich an meinen alten und würdigen Freund Niet = hammer, den ich durch Dich umarme, nicht schreibe, geschieht aus Schonung seiner kostbaren Zeit, und weil ich weiß, daß Du Ihm meine Briese mittheilst. — An Sailer habe ich im April geschrieben, und von Ihm keine Antwort erhalten. Grüsse auch Ihn aus meinem Herzen. — Möge die Uebersiedlung Deisnes Maxens nach Salzburg zu seiner und der Seinigen mögslichsten Zusriedenheit gereichen! — Luisen Stolberg habe ich sogleich Deinen Brief vom 4. Aug. mitgetheist. Sie hat auch seitbem Lehnens Brief an sie erhalten und wohl schon wieder gesschrieben. Ich umarme Dich und die Deinigen mit Liebe und Verehrung, ewig

Dein eigenster Reinhold. Strafe ein Phantaft, ein Vilberl heißen. Ich antworte Euch, we habe, und beharre auf dem Glainicht wissen könnte, läge nicht i stande unbegreisliches Sehen zi setzung des an sich Wahren, Edie Wurzel und die Kraft dist", kann so nicht entstehen, wi auf die ihm eigenthümliche Weise ich schwach din, so bin ich ich nicht irre, irgendwo gesagt hat

Verzeihen Sie, liebster bester bin zu krank um einen ordentlicher geschrieben habe, kann boch vielle noch besser auf den Grund sehen, verbesserlich bin und mich nur ung gedrückt habe, und wo man mich sich bin — — — —

132.

Jacobs an !

Geftern bekam ich von dem eitzen Brief, worinn er mir schriek ver und unvergeßlicher Freund, di suche beehrt; er habe wenige Mens deren Erscheinung sein ganzes Hette; und noch vergehe kein Tag, köstlichen Augenblicke durch lebha

1

Dieses ist auch meine Geschichte, nur mit dem Unterschiede, baß ich nicht blos einige Augenblicke, sondern drey Jahre glücklich gewesen bin; aber auch ich erneuere diese Erinnerungen mit bankbarem Gefühl und gewiß mit noch innigerer Freude, als unser Zürcher Chorherr. Zwar habe ich Ihnen lange nicht geschrieben; aber Sie wissen schon, wie bas zugeht, und so will ich die Entschuldigung zurückehalten; gebacht habe ich an Sie in dieser Zeit vielleicht mehr als je. Bon Ihrer Sommerreise theilte mir Schlichtegroll von Zeit zu Zeit mit; bann, nach Ihrer Zurudfunft, Ihren Wunsch um Entlassung; und bag bieser erfüllt worben, sagten mir bie öffentlichen Blätter. hat mich dielleicht ein Ereigniß mit so widersprechenden Empfinbungen hin und her gezogen, und ich will Ihnen gern gestehn, baß als ich in voriger Woche an ben Tag bes guten Königs und bie Sitzung ber Academie bachte, ich zum erstenmal recht froh war, nicht mehr in M. zu sehn. Ihnen zwar, mein ebler Freund, wünsche ich von Grund meiner Seele Blud, aus einem Berhältniß gerettet zu sebn, in bas Sie mit so großen und ebeln Gefinnungen und mit ber Hofnung eingetreten waren, etwas Ihren Gefinnungen entsprechendes baraus zurückleuchten zu sehn. Was ist ber Erfolg gewesen? Ich mag nicht baran benken, und ich kann es nicht, ohne mich auf eine recht niederschlagende Weise in das Irsal der menschlichen Verkehrtheit und Verwirrung zu verliehren, bas recht burch ben Muthwillen und bie Schabenfreube eines feinblichen Wefens zur Prüfung und Demüthigung ber Guten errichtet scheint. Auch bas Gute, bas in diesen fünf veinlichen Jahren unleugbar errungen worden, erfreut mich jetzt wenig, ba ich überall ben Schweiß und bas Blut ber treuen Arbeiter kleben sehe, und so manchen Muthwillen bofer Buben, bie ben Bau ftorten. Es hat Zeiten gegeben, wo ich mich mit bem Gebanken ergötzte, einst vielleicht in die alten Berhältnisse zurückzutreten, und mir ich weiß nicht mas für ein Was daran sehn mag, weiß ich nicht; aber wär' es nur das, so hätte S. meines Bedünkens bennoch bleiben sollen. Es ist in der Flucht etwas, das mir misfällt.

Becker ist vor einigen Wochen von seinen Söhnen besucht worden. Sie fanden ihn wohl, und die Freiheit ausgenommen, mit allem Wünschenswerthen versehen. Ein unglücklicher Zusfall, da er das Brustbein zerbrach, hat ihm zu größerer Freiheit verholsen. Im Ansange war er mehrere Monate ohne Bücher, ohne Schreibmaterialien, ohne Licht. Jest lebt er in dem Hause bes franz. Commandanten und an deßen Tisch. ———

## 133.

# Friedrich Schlegel an Jacobi.

Wien, ben 7. November 1812.

Ich muß mich selbst anklagen, daß ich es so lange aufgesschoben habe, Ihnen für Ihren gütigen Brief und für den Iten Theil der gesammelten Werke meinen warmen Dank zu sagen. Es schien mir immer zweiselhaft, ob Sie auch so schnell von der großen Reise zurückkehren würden, dis ich erst vor einiger Zeit durch einen Reisenden ersuhr, daß Sie zurück sehen. — Die freundschaftliche und gütige Art, mit welcher Sie das aufgenommen haben, was ich beh Gelegenheit Ihrer neuesten Schrift — als erstes Wort über die mir eigne Ansicht der göttlichen Dinge in die Welt zu senden wagte1), ist mir ein Beweis, daß ich wenigstens in der Weise nicht ganz gesehlt habe. Die Metaphysik ist von langen Zeiten, ja von meiner Jugend her (seit

<sup>1)</sup> Im beutschen Museum, Wien 1812, Bb. I, 79—98. Jacobi bat sich über biese Recension öfsentlich ausgesprochen im 3. Bbe. ber Werke S. 236 Anm. und S. VII ff. ber Borrebe.

1790) die Hauptbeschäftigung m nur des innern, nicht des äußern. ich reden wollte, immer weiter hi damals herrschenden Secten mich auch wohl ihnen überlegen fühl litterarisch über Kunst, Geschichte es nicht verhindern, daß nicht ei von dem, was mich eigentlich meh mit zum Borschein kam. Es m standen werden, da ich mich selbst — Seit einigen Jahren din ich z Festigkeit gelangt und es scheint sich da ich reden soll.

Herzlich hat es mich gefreut bieses nun freh gewordenen Rede ungeachtet, so offen und freundsche in der gleichen Weise fortsahren u dazu fühlen, je mehr ich unbestocht nicht unzufrieden mit meinem Begi

In meiner Ueberzeugung stet sehr weit von Ihnen entsernt, ung mung im Einzelnen. Sollten Sie zu viel einräumen, wenn Sie die Riftändig und unabhängig von Go Ueber diese ganze Streitsrage, das zur Gottheit und behder zur Philomich nächstens ausstührlicher ausl ganzen Betrachtung könnte wohl wo er ber heidnischen Naturphilosimacht: sie haben die Natur als eir doch der Mensch allein bessen

Als solches würde sie denn frehlich immer hohe Berehrung verbienen, wenn gleich nicht die, welche unsre neuen Materialisten ihr zuwenden wollen.

Den ersten Theil der Werke habe ich mit vieler Freude em-Möchten Gesundheit und Beiterkeit Ihnen verlieben fenn, um bas Banze balb zu Ende zu führen. Die Briefe von Hamann und die von Ihnen an ihn, freuten mich noch ganz Wäre es benn nicht möglich, daß einer Ihrer jungeren Freunde, unter Ihrer Anleitung etwa, eine Ausgabe von ben Werken, Blättern und Sprüchen biefes ber Menge noch gang unbefannten Beifen veranftaltete? - Bollten Sie mir ein Wort über ibn, ober wenn Sie etwa außer jenen ichon gebruckten Briefen noch etwas hanbschriftlich von ihm besitzen, biefes für bas Museum geben, so würden Sie mich baburch fehr Es ist biese Zeitschrift ganz eigentlich bestimmt, bas Andenken folcher Männer (gleichviel ob aus bem 8 ten ober 18 ten Jahrhundert) lebendig zu erhalten. Sollten Sie selbst, neben ber Sammlung Ihrer Werke, die jedem Freunde ber beutschen Litteratur und Philosophie, wichtig und erfreulich sebn muß, noch Muße ober eine äußre Veranlassung finden, über ben jetigen Zustand ber Philosophie zu reben, ober eine wie immer in die Gegenwart eingreifende Mittheilung nöthig finten. so hoffe ich Sie werben unserm Museum vor andern Zeitschriften bafür ben Borzug geben; was nicht nur mich, sondern auch bie vielen Berehrer, welche Ihre Philosophie hier zählt, sehr erfreuen würde.

In Schellings Gegenschrift hat mir die Polemik und überhaupt die ganze Art und Weise durchaus miskallen und ich bin wohl nicht der Einzige, der so darüber urtheilt. Was die Sache selbst und die fernere Entwicklung seiner eignen Ansicht betrifft, so war es mir merkwürdig, daß er uns andere so sehr viel einräumt; so viel, daß es mir scheint, er sollte lieber den letzten Briefe von und an Jacobi.

iges uns immer näher, und endlich ohne Beschäbigung an vorübergerückt. Preussische Reiter umschwärmten uns eine jume Zeit, und kehrten sogar einen Tag beb uns ein; aber n hatten sie uns verlassen, als ein Meer gallischer Truppen über unfer Land wälzte, wie Wolken von Heuschrecken, bie : fich her ein blühend Land und hinter fich Wü-1 sehn. Es war mehrere Tage hindurch ziemlich wahr= inlich, daß ber erste Act des großen Trauerspiels in unsrer je gespielt werden würde, als die Armee wider alles Erten in die Ebenen von Leipzig eilte, um an ber Stelle wo stav Abolph für die Frepheit fiel, die letten Aufstrebungen nanischen Sinnes nieber zu werfen. Die unglaublichen trengungen ber vereinigten Beere waren umsonft. ruhmwürdiger Tapferkeit gestritten worden; und alle gen, daß keine Schlacht blutiger gewesen seb. Seitbem ziehen bie leicht Berwundeten zu Tausenden durch, und bis jett 10ch nicht ein einziger Gefangener eingebracht worben.

Wenn also auch alles verlohren sehn sollte, so ift doch die

e gerettet.

Der erste Brief, ben ich von Leipzig wieder erhielt, und die Gewißheit von dem Rückzuge der pr. Armee brachte, hte mich frank. Was wird Preussens, was wird insbevere das Schickahl der Universität von Berlin sehn, wo alles Flammen des bedenklichen Krieges anschürte? Mag indeß hehen, was will, so werden wir doch nicht den edeln Sinn in, mit dem die Jugend das Bild der Frehheit ergriffen, die Ketten des gemishandelten, verhöhnten Baterlandes seinem Blute zu lösen unternommen hat. Dieses Blut ist von den Schulden seiner Beherrscher, und so wird es auch t umsonst vergoßen sehn. Auch die Riederlage deh Chäroerhebt das Gemüth und belebt die Ideen der Baterlandsliebe Frehheit. Marathon wäre uns frehlich nützlicher gewesen.

Ich weiß nicht, ob eine so t Schmerz über andre Leiden schärft das eine, wie das andre geschehet richtet ist. Bon Ihnen weiß ich wartete Tod eines geprüsten, t würdigen Freundes!) eine tiese L nehme ich zwiesachen Antheil dar beklagenswerthen Bittbe geht mir sie mit einer tödtlichen Krankheit Berlust eines Sohnes und Mann lich geht doch oft das Leben mann so am Ende ihrer Lausbahn vom E Jugendquelle der Hofnung mit ihr ist. ——

Möchte boch die schöne Jah: und Ihnen recht viele gesunde Ta wiederhole ich, so oft ich an Sie di Ach wenn doch die Wünsche der T sehung wären!

Grüffen Sie alle die Ihriger lichen Ergebenheit und Zuneigung t die sich beh Ihnen versammeln. Liebe, Hochachtung und Freundscha

<sup>1)</sup> Beinrich Schent.

#### 135.

# Friedrich Schlegel an Jacobi.

Wien, ben 27. August 1813.

Um wenigstens eine ber letten sich noch barbietenben Ge= legenheiten nicht unbenutt zu lassen, beeile ich mich, nur vor= läufig eine alte schwere Schuld zu löfen. Zuvor muß ich aber um Nachsicht und Entschuldigung, ober vielmehr um volle Berzeihung bitten, wegen meines hartnäckigen langen Schweigens, an bem alles andre nur nicht die Bergeffenheit dieser Pflicht Schuld ift. Rein Jahr ift mir wie biefes so unter Störungen, innern und äußern aller Art, Sorgen und hinderungen vergangen, wie bieses gegenwärtige. Im Frühjahr hatte ich eben einen langen Brief an Sie entworfen, als mich ein ziemlich heftiger Krankheitsanfall auf geraume Zeit von allem Schreiben abzog. — Ein Reisender, ber mir unlängst ben Brief mitneb= men sollte, reißte plötslich früher ab, ba ich eben nicht in ber Doch ich fühle wohl, wie mich bieß alles nicht ganz entschuldigen kann, und rechne in dieser hinficht allein auf Ihre Güte. —

Wie sehr ich mich über ben ersten Aufsatz von Hamann gefreut habe, werden Sie aus dem Museum gesehen haben und ich hoffe, Sie mögen wenigstens in dieser Hinsicht mit den Paar begleitenden Worten von mir nicht unzufrieden sehn. — Mit dem andern Aufsatz hat es mancherseh Schwierigkeiten, und dieß ist mit eine von den Ursachen, welche meine Antwort so lange verzögert haben. Zwar die Schwierigkeit, welche Sie für die wesentliche halten, ist nicht die bedeutendste, oder vielmehr gar keine. Bon einem Manne, wie Hamann, muß wie mich dünkt, alles bekannt gemacht werden; ohne alle Frage, wenigstens alles, was er selbst zur Bekanntmachung bestimmt hatte. Fred-

Briefe von und an Jacobi.

Sie diese Bitte gewähren, so bitte ich Sie mich beh unsrer wieder offnen Gelegenheit davon zu benachrichtigen. Wo nicht, so werde ich den Aufsatz mit sicherer Gelegenheit wieder übersenden.

Ich für mein Theil bin jest von Gegenständen ganz anderer Art angezogen und hingenommen. Sobald aber mein Geift wieder freh und meine Zeit mein ist, werde ich fortsahren in dem Bemühen, meine Philosophie den Zeitgenossen barzulegen und weitere Rechenschaft davon zu geben, recht ausstührlich und umständlich, wenn es auch grade nicht in einem Compendium geschieht. Ich fühle, je älter ich werde, je mehr Neigung zur Erfüllung dieser Pflicht, die ich als eine solche wohl anerkenne.

Erlauben Sie mir, verehrungswürdiger Freund und Gönener, mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit und die sortbauernde Zufriedenheit Ihres Geistes zu schließen. — Möchte der Abend Ihres Lebens recht heiter dahin sließen, im Anschauen jener Sonne der Wahrheit und Liebe, die man nur im Glauben schauen kann, und an deren Strahl auch Ihre älteren Freunde, Hauen kann, Lensterhups, Lessing, Lavater, Claudius u. a. — die ich alle so herzlich verehre, als ich unter Ihren neuen Schülern manche Ihnen nicht ganz würdige sinde — den scheidenden Blick stärkten und labten. — Ich hoffe Sie werden diesen Wunsch so gut aufnehmen, als er gemeint ist und mir die Fortdauer Ihrer freundschaftlichen Gesinnung auch fernerhin erhalten.

Ihr Sie aufrichtig verehrender

Friedr. Schlegel.

136

### Jacobs an

Mein vielgeehrter und 1

Wenn ich es beklagt habe, v und ich babe es oft und viel bek wärtigen Zeit. Große Dinge fin füllt, herrliche Hofnungen erregt schöne Freude nicht gesehen, Ihre mit Ihnen gehofft. Die bin ich r vorgekommen. Die Begeiftrung, und in gablreichen Berfammlunger wenig gespürt; sie ist eine Brivatso eines Wohnzimmers beschränkt, ih ausbreiten kann. Auch ein gemei beh uns. Was hätte ich barum ge bes Bolkes ben ber öffentlichen E bes Kron Prinzen zu theilen, und m : und Liebe zwischen bem Bolke unt Bon solchen Erscheinungen sind wir Die Einbildungsfraft muß also bich 1 und bieses muß sich, ftatt in voller ( heit zu genießen, in einer eiteln Se

Aber alles hab' ich boch nicht stiden können. Wär' ich noch jung gewohnt die Feber zu halten — wie faß — nicht allzuschwach für das ben Rhein gezogen und meine Söhabe ich, das einzige was ich konk Feber gezogen, und zu meinen M

Boppris, Aus Jacobi's Rachlag. II.



sprochen, so gut ich es konnte. Ganz anders gewiß hätt' ich es in Ihrer Nähe gekonnt, mein weiser und vielerfahrner Freund! Da hätt' ich über alles mit Ihnen gesprochen; Ihre Gedanken hätten sich mit den meinigen gemischt: ich wäre jeden Abent wärmer nach Hause gekommen, und hätte besser geschrieben. Hier war es nicht so. Niemand hat meine Schrift gesehn, niemand auch nur einen Sat davon gehört, bis sie gedruckt war. Sie ist blos in meinem Kopse erzeugt und empfangen — aber darum keine Minerva. —

#### 137.

#### Jacobs an Jacobi.

Gotha b. 17. Jan. 14.

Was ich, mein vielgeliebter und innigst geehrter Freund, an Ihrem Geburtsseste selbst mit tausend Freuden thun würde, wenn mir der Himmel vergönnte in Ihrer Nähe zu sehn, das muß ich leider einem kalten Blatte anvertrauen. Aber ich weiß, daß Sie auch dieses mit Liebe und Freundlichkeit ausnehmen werden, wie mich selbst, und so ist es mir, indem ich schreibe, als ob Sie mich mit alter gewohnter Güte an Ihr Herz drückten, das ich nur Einmal, und Gott weiß wie ungern und mit welchem eignen Schmerze gekränkt habe. Doch davon heute nichts. Nur mit guten Vorbedeutungen will ich zu Ihnen treten, mit der Hosnung einer großen und freudenreichen Zeit, und mit dem Wunsche, daß das Nepenthe, welches diese Zeit Ihnen reicht. Ihre Gesundheit stärken und von neuem befestigen möge. Dieser Wunsch liegt mir so nah, wie irgend etwas, das mich unmittels



<sup>1)</sup> Durch ben Weggang von München.

bar betrift, und ich wollte die Ue obne Murren ertragen, wenn i fönnte. Eines ist benn boch imt bes Mismuths von auken versiege Nacht, die über uns brütete, ein ? unserm himmel aufrollt, bag wi zerfallen febn 2), und uns mit b schmeicheln bürfen. Beb mir if rein und ungetrübt, und ich münse weil es kein Gut in ber Welt gibt Ein Brief unsers Freu aönnte. er ein grokes Gewebe von Ankl Neueste, insofern es wieder bas & ber Nachschrift auf Ihre Einstim ten, bak Ihre Freude getrübt feb : ich Sie boch binlänglich ju kenner bas Trübe entweber gar nicht, ol bas Beitre in Ihnen bie Oberhan Anklagen vorzubringen habe, beh por; für einen Blückwünschungel : eianet. Nur so viel. So gang :

Boogle

<sup>2)</sup> Bon Jacobi's Hand ist hier ein Wie richtig bieses Urtheil die Zukunft von gut. Jacobi's politisches Urtheil war f bes, ja prophetisch voraussagendes.

<sup>3)</sup> Fr. Im. Niethammer, geb. 17 i Philosophie in Jena, wo er (erst allein "Philosophische Journal" 1795—1800 har Konsistorialrath in Würzburg, Bamber erster pro testantischer Oberkonsistorialrati Lausbahn schloß. Die Einführung ein 1808 ist sein Werk, wie er überhaupt schulwesen Baberns bat. Mit Jacobi "Schulwesen Baberns bat. Mit Jacobi "

bas Alte boch wohl nicht wieberkehren; bie vorhergebende Zeit wird ihren Einfluß geltend machen, wenn die Menschen es auch nicht wollten; burch den bloßen llebergang schon wird manches sich reinigen. Ferner: ich will vor allen Dingen Gerechtigkeit; ich kenne kein Staatswohl ohne biese; ich will also auch, bag bie Rleinen und Großen in bem Staatenverhältniße neben einander bestehn, wie in bem bürgerlichen, jeber nach seiner Beise und ber Ausbehnung feiner äußern ober innern Macht. nicht sehn, daß in einem kleinen Staate die Frenheit mehr gefährbet seh, als in einem großen; und wenn man von einigen regulis mehrere Gewaltthätigkeiten zu erzählen weiß, als von großen, so mag bieß wohl vornehmlich daher rühren, daß man von jenen mehreres zu erzählen wagen burfte. Daß bie franz. Grundfate biefen Uebeln einen Damm gefett, will mir noch weniger in ben Sinn. Die Grunbfate waren ja längst ba, und vie Anwendung, die man von ihnen in Frankreich machte, haben fie nicht empfohlen, sondern befleckt. Num dünkt mich die spartanische Weise vortreflich, wenn ein guter Gesetvorschlag von einem schlechten Bürger gemacht worben, ihn von einem guten und ehrenvesten Manne aufs neue geben zu laffen, um ihn wieber zu Ehren zu bringen. So scheint es mir auch löblich und fast nothwendig, die ganze franz. Reformation mit sammt ben franz. Heeren in dem Rhein zu erfäufen, und bas was uns noth thut, wie es in Preußen schon geschieht, aus unsern eignen Mitteln behauschaffen.

So viel aus meiner Ansicht gegen N. Anklagen unsrer guten Zeit.

In diesen Tagen habe ich Ioh. Müllers Briefe an seinen Bruder bis zum Ende gelesen; wahrhaftig eine rührende Lectüre. Im Anfange alles so herrlich; ein so frischer Muth, so bezeisternde Umgebungen! Was muß nicht der Umgang eines Mannes wie Bonnet auf ein ganzes Leben wirken! Dann das

feste Ergreifen eines bestimmten Plans schon so früh; ein so reger und wohlgeordneter Fleiß; gleich behm ersten Erscheinen ein so glänzender Ersolg. Und dabeh ein so kindliches, liebendes Gemüth. Es ist wie eine Idhle des Gelehrten-Lebens. Aber dann das allmählige Herabsinken von der Höhe der Jugend in die Thäler des gemeinen Lebens; die vereitelten Hofnungen; die Beschränkung der weiten herrlichen Aussichten — aber doch immer mit sestem Halten an dem Anker der alten LieblingsPlane; und endlich der simste Act des unseligen Staats-Secretariats, wo alles, auch die letzte Hofnung abriß — nicht anders als ob alles, was Napoleons Hauch berührte, verwelken und untergehn müßte. — Es hat mich ganz unbeschreiblich ergriffen, und ich bin von dem Buche weggegangen, wie von einem Tranersviele. — — —

Indem ich schließe kehre ich noch einmal mit Rührung auf die Absicht dieses Brieses zurück. Möchte Sie der Himmel Ihren Freunden noch lange erhalten, nicht mehr leidend, sondern heiter und erfreuend, wie es Ihre Natur ist, und wie Sie, selbst dei Ihren Leiden, so reichlich thun. Mir, mein theurer und innigst geliebter, erhalten Sie Ihre Liebe, die ich zu den glücklichsten Ereignißen meines Lebens rechne, die mich immer nach Süden zieht, und mir München zu einem verlohrnen Eden macht. Bon ganzer Seele der Ihrige

F. Jacobs.

Tausend herzliche Grüße an die Ihrigen, auch an den trefslichen Roth.

Elsaß und Lothringen behalte. E Rohalisten burch heimliche Unterstinoch die Oberhand gewinnen, dan pens, um die Fortbildung der Böl über gestern in der Augsburger dem deutschen Beobachter ausgezogesprochen. Sage mir etwas vo Standpunkte aus, auf dem Du D

Zu meiner größten Verwun I Tagen, der Professor Memel in E dort Fichtes Stelle zu ersetzen, de: j Welt konnte man ein solches mittel vorziehen? Wie einem Hegel, der weiß, um diese Stelle auch beworb da er jüngst hier war, seiner beh I nicht mehr der er in Iena war, u die Partei wider Fries dort zu mi empsehlen. Dieses will ich denn a ben und zwar auf das nachdrücklich

Grüße auf's Beste von mir m sehenbe, die gütige, die liebenswür vielleidenden alten Manne. Sie r

— Zu Franz Horn sprich aus der Weissagung, die in Dir ist. habe ich noch nicht vornehmen könr wird mir oft schwer, und es giebt (i ertragen kann. Du erinnerst Dich) Anstöße schon in Eutin hatte; aber sind sie häusiger und anhaltender.

Wen Du außer ben schon grüßen haft, weißt Du, und wirst vergessen.

hatte mir Fr. Schlegel schon Schrift von ben Göttlichen Din jett ausführlich in ber Haupt meiner Werke geantwortet, unb gehängten Briefen. Dieser 3. gleichung lieber als Schlegel, u mich auch oft in seinen Recensi barum boch nie bose werben. bafür, daß in seinem Reflexions als Stolz erscheint. Das allein geistreichen und biebern 3. M. O ten wie die Symbolik des Tr Kanne's Narrenbuch bis in den empfehlen kann. Erfcbeinungen tiefste Schwermuth. —

D daß ich mit Ihnen rete von Mund zu Munde, daß ich mit meinen Augen, deren Schme sie so lange neu beleben würde. Sie ehre und liebe, läßt sich ni von mir Ihren Stolberg, grüßer sonst in Ihrem Kreise meiner n zeugen Sie von mir nach dem I Beissaung, dem untrüglichen. Bon Rampz, ein Mann, nach kannte, ist seitbem in eiläumbung und ber Schimpfrebe ich barüber noch etwas öffentlid

Rotebue ist als ein wahrh geh. Hofrath Luben glücklich en ber hatte ihm ben vertraulichen Rachrichten aus Deutschland zul trauen hat er nun auf die schän er in einer Art alberner Auszüfzusausammenstellt, was durch Berd ins französische so klingt, als Sin Stück eines solchen besonde nannten literarischen Bulletin i kannt geworden und so von Rotebue und die Russische Bestanntmachung Berfahren darüber geht noch freicht.

Ein wahres Unglück ift es, Collegium in Weimar bes Rechtische Schöngeister sitzen haben, versehlen. So wurde auch ich bende Denunciationen bes von Sbedroht, da ich mich aber wiel ging den Leuten doch ein Licht a früheres Berfahren. Mit alle seher manche unangenehme Folg und das Gute besteht. ———



<sup>1)</sup> Unleferliches Wort.

und mit Zuversicht vom besten ( bavon mündlich.

Mit Wehmuth haben mich t wo gesagt wird, "daß nur ber Sc nach bem meine Seele verlanget lebt uns, und über unsere theuer die Todten befragen. Puncto einer den andern für einen Kre Glauben, der im Begriffe steht Land der Wahrheit einzugehn.

Halten Sie nur das für kein das Ihre lebendige Philosophie t Spllogismus wird sich aus seine lassen. Die Sprache der Kathi Das "Ding, das nicht ist" hat be von Namen und das Air von jithätigkeit, das der Spllogismus junge Denker zu verführerisch, und des Glaubens an unvermitte kann nur bei denen Eingang sinder gende Blätter) in der vermeinte Processe heimgefallen sind und den soliden Fond eines häußlich Hoffnung eines endlichen Gewinn sein Weg hätte ihn mitten i Shsteme burchgeführt, wenr einem zusammengetroffen seh, ber Consequenz gewesen. So wissen, in wiesern er sich zur wiesern nicht; ich aber bekem höchst begierig bin ich auf i bes religiösen Glauben mir, ob Du während Deines jungen Mann hast kennen leri Philosophie mit großem Behse

Noch ein anderes, eben hat mir in ähnlicher Beziehung bie neue Ausgabe von Schulzer Wissenschaft, worin er bie E Publikum zum ersten Mal vor ich Dir auch noch Herbarts (

Je unfähiger ich zum Se werbe ich im Lesen, aber leiber winn, da meine immer kränker selbst zu lesen erlauben, und Ersat, ja beh vielen Büchern smir jämmerlich genug, durch allerleh Nothbehels; denn vier weilen auch noch Stundenweisnoch zu Willen geblieben zum sammenstellen und flüchtigen Nobgleich fast nie ohne allerle begreifst, wie beh einem solsehn kann.

In biesen letzten Woche Deutschland zuerst burch Titn

gewöhnlich mit meinen Bebanke mit größerer Sehnsucht an ein Buniche und Segnungen für S kann ich bas frehlich nicht; abei weiß, daß ich nach meinem Ba eine lange Reihe von Jahren bi mich war, keines Mannes in und Dankbarkeit gebenke, als 31 bindung meines Lebens weiß, t biefen Augenblick wohlthätiger an jene herrliche - burch äuffe wenig gestörte Zeit verläßt mid bächtniß in meinem Ropfe gang boch bas länger bauernbe Gebäd aufbewahren. Seit meinem lett - ein Beschent meines Emil, b keinem anbern so sehr erfreuen k Tische vor mir, und fieht, wie e und warnend auf mein tägliches gelingt, bring' ich ihm bankbar t an ber Täuschung biefer muftif andrer Zeit mir die Trennung der wird.

Sehr erfreulich ist es mir, mir mein Emil gleichsam als Mi Berbindung mit meinen dortige vieler Liebe ihm die Trennung vo tern. So vergeht selten eine B Ihnen, den Ihrigen und anderr letzten, nur allzuverworrenen un suches immer von neuem in das

Vor einiger Zeit fand ich zu

## Belene Jacobi 1) an Gra

Bem

Dein Brief ist wieder mit liebe Julie, und es muß wohl meh Scherze bachte, daß du eine besond hast. Er traf gerade Herbers b Babecur auf 3 Tage zu uns ge so schön bieser Brief, daß wir

<sup>1)</sup> Die nachfolgenben Briefe von § ichen Nachlaß in Abichriften vorfanben fanten Inhalts willen, theils um ein 5 ihren Blat finben. War ja Belene, ot Mama Lene, Jacobi's rechte Banb, n 36r bebeutenber Berftanb unt felbst. Berwittweten ein Begleiter burch's Le währte. Es geborte bie phantaftisch=t bagu, um fie gu einer Tyraunin gu fte: und Tritt leite (vgl. Bettina's Meußeri mit einem Rinbe"). Jacobi felbft füh Schwester und besonbere bie Briefe aus er beschwerliche Leiben ju tragen batte, Bas er an ihr hatte, bavon mögen wenigstens, Beugniß geben.

Herber in Aachen erzählt. borten wir, daß Herber bas ! münschte ihn dort zu treffen, gerne ben zwischen ihnen entsta und weil ihm auch baran lag. H zu ergründen. Noch immer b Brunnenliste gestanden, und al Sohn 3) auch nicht die mindel Desto sonderbarer traf es fich, am anbern Morgen börten, L Lottchen, welche bie Bert ging als erste Abgesandtiun zi Ropfschmerzen hatte, wollte fic Die Berberin fannte Lottchen nie fie ben Nahmen hörte und bebbe: Betragen von Leuten, von ben hielten 4), ift nicht zu fagen. Di Friten nicht besuchen. Da ich & kannte, war ich beb ber ersten Zu Von dem Zwiste war gleich die wurde aber balb zur Seite geleg und rein, was ihm in bem Ge wieder ist. Es soll schön gewes und trug. Ueberhaupt fab ma baß in Frigens Seele etwas w und daß er biesen Mangel wenig lich inne ward. Es war wu

<sup>3)</sup> Joh. Friedrich I., F. H. Jac anfäßig.

<sup>4)</sup> Jacobi war mit Herber in Folgletterer in ber ersten Ausgabe seines "E Ansichten ausgesprochen hatte, auseine

Wesen ihn ergriff. Mich verlangt, ob einige Beränderung ber Ideen in seinen Ideen daraus merkbar entspringen wird. viel ift gewiß, daß ihm an Frigens Achtung und Liebe jetzt alles gelegen ift. Aber ber arme Berber ift gar zu ruchlos im Grunde ber Seele, welches ihn jedoch ben mir weniger strafbar macht, als wenn er nur unter ben Beist ber Zeit sich schmiegte. Ich konnte mich anfangs gar nicht barin finden, baß sein Gesicht nicht mehr mich trog, daß tein Zeichen ber Burbe seines Standes barauf rubte. Bei jedem leichtsinnigen Worte fuhr mein Bewiffen zusammen und ftellte mir ben geiftlichen Oberhirten im Priesterrocke ihm gegenüber. Es ward bepben, ihm und ihr ungemein wohl in unserem Sause, und uns ward auch immer behaglicher und traulicher mit ihnen. Nachdem ich mich von bem ersten Schrecken über ibn erholt batte, liek ich seinem Charatter alle Gerechtigkeit wiederfahren, ber gewiß ohne Falsch, bieber und treu ift. Der tägliche Umgang mit meinem Frit hat mich zu fehr verwöhnt und es mir zu schwer gemacht auf Tiefe ber Seele und Höhe bes Gefühls leicht Bergicht zu thun, und ber geiftvollste Mann kann mir nichts Falsches mehr Frit fagt, Berbers Inneres ware ibm dafür unterschieben. schon lange nicht mehr ein Labbrinth gewesen und seine Mehnung von ihm, bavon er Dir schon manches gesagt hatte, habe sich nur noch bestätigt. Wie Berber bachte, lage offen ba in bem vierten Theil seiner Iveen, und bem vierten Theil seiner zerftreuten Blätter. Allen mußte bas aber freplich wohl nicht fo beutlich vorkommen, weil Du selbst an bem Aufsate über Unsterblichkeit bich habest erfreuen können, welches ihm unter allen Berberichen Schriften, ben Gott nicht ausgenommen, am meisten mißfallen, und wirklich wider Herber bamals erzürnt hatte. Denke, auch das hat Frit sagen burfen, was du einmals von Berbers Werken schriebst: daß sie bir wie Kinder einer Familie vortämen, bie fich einander auffrägen, und das hat seine Sochachtung gegen bich nicht vermir Mich bünkt, Herber ist wirk jungfräulich schüchtern beh bei nimt es mit keuschem Erröthen Mädchens, wenn gleich ber Li Spiegel.

Wir hofften auch Göthen haben; er mußte aber zu schne nicht ob wir auf bem Rückwege suchen ibn febr zu entschulbiger hältniß 5) ift, in bas er fich ve ihn spricht beb mir, bag er an gewünscht ibn zu seben und ibm balt zu geben. Wenigftens iche richtet ja nur Gott. Die mensc anders, und da sie sich beleidigt Tabels leiben und bas von Red auf bebben Schultern und halte Mit Gothe würdest anbern. wenn gleich nicht eines Sinnes f

15

## Belene Jacobi an Gra :

— — — — Bon Pi wohl an Nicolovius schreiben.

<sup>5)</sup> Geht auf Goethe's Berhaltniß 31

<sup>1)</sup> Rach Goethe's Befuch in Bemp

Gräuel, als bak ich nur bavon anfangen möchte, und Göthe zu viel gutes und schones, als daß ich damit zu Ende kommen Er ist und bleibt ber wahre Zauberer, und auch Sie werden ihn lieben und bewundern so bald Sie ihn kennen. Was vie Leute sonderbares von ihm schwaten und reden, ift weil fie immer nur die linke Seite feben; und bas ift auch bas verkehrtefte an ihm, daß er so gerne bas Berkehrte an fich berausmen-3ch verglich ihn beswegen einmahl gegen ihn felbst, mit einer haute-lisse auf bem Gestell; wer sich nicht budt bie untere Seite zu seben, wird die schönen Karben barinn nicht abnben : oder die Waare für sich mögen. Ihm ward unendlich wohl unter uns und ber Abschied kostete ihm viel. Frit und er haben sich tiefer durchorungen und inniger erkannt wie je. offenes sanftes Befen, seine fromme und boch so freme Seele haben Götben sehr erariffen, und so erariffen, bak ich fast glaube, daß bie Folgen bavon in eigener Sinnesänderung beb ibm spürbar sebn werden, benn Wahrheit ist ihm theuer, so bald er als Wahrheit sie erkennt; aber ihr falsches Bilv ihm auch so verhaft, daß fie eben deswegen die größte Gefahr ben ihm läuft; benn indem er jenes raftlos verfolgt, stürzt er über biese oft hin, und tritt sie mit Füßen: Um nicht betrogen zu werden von dem, was er scheut, betrügt er sich selbst um bas, was er liebt, und je blübender die Schöne ihm entgegenkommt, desto vorsichtiger glaubt er in ihr nur die feine Schminke ber Falschen zu erblicken. Auch ift es in unserer Natur der Brillen nicht zu mögen, weil wir Schwäche des Alters mit tiefer Sülfe zu verbinden gewohnt find, und so wird das Auge oft blind, bis man fieht, daß man nicht seben fann! Göthe hat mir unendlich hohen Genuß gegeben; aber auch manchen tiefen Schmerz ber Seele. Je mehr ich ihn liebte, resto ängstlicher hätte ich ihn schützen mögen, daß er sich selbst wenigstens nicht schabe. -

## Belene Jacobi an .

Sie sagten über Göthe in Ibrem letten, fich nun felbft Ihnen wieber a fagen, wie Sie ibn gefunden b Schlogerin, bag er ich oner m seb, wie noch nie, und daß all bätten. Wir machen uns so h würde er nicht wieder heimkehr uns herunter geschwommen zu von ber Dauer bieses traurigen bung, bie bie Sachen noch nel möchte wiffen, mas ihn eigentli das wilde Getümmel des Lagers bringenbes Bitten, ober bas sonderbaren Menschen, ober ! Menschenkenntnis zu sammeln 1 über sich selbst zu machen, wo al dazu ist.

Von Forster mag ich gar ni nicht an ihn benken, so wehe thi er sich gestürzt hat, und wobeh Rückblick in sich selbst nicht die Er kann ber Partheh nicht mehi wand hat und die seine einzige seine unverzeihliche Schwäche für gegen seinen Fürsten, und seiner sicht und den Rath aller seiner

Boppris, Aus Jacobi's Nachlag. II.

haben, nicht verheelen: dabeh sein ganz zerrissenes blutendes Herz für sein schändliches Weib, das er Lamm nannte, wenn es auf dem Thron seiner bösen Leidenschaften saß, den er für eine Schlacht dant hielt. — Sie sehen, liebe Sophie, ich kann nicht in mäßigen Ausdrücken über diesen Gegenstand reden. Es war eine so schöne gutgeschaffene Seele, ehe sie in dieses Teufels Hände kam; und was ist nun aus ihr geworden, und was wird aus ihr werden? Be mehr ich ihn liebte, desto lauter muß mein Herz aufschrehen, daß man diese Empfindung ihm nimmt. 1) — Sömmering 2) freut mich dagegen, daß er sich so gut, so klug und so brav in seiner kritischen Lage, und beh den Gesinnungen, die er hatte, sich betragen hat.

Was noch aus bem armen Mahnz und aus ben armen Mahnzern werden wird! Es ist schrecklich zu benken, was für Elend und Jammer uns überall und überall umgiebt, und wie das arme Frankreich das unser Unglück machte, sich selbst zerstöhrt. Die Gräuel nehmen in Paris kein Ende; und wo, und was ist das Ende des ganzen Kriegs? — — — — —

<sup>1)</sup> Ob bieß harte Urtheil gerecht ober ungerecht sei, wagen wir nicht zu entscheiben. Doch müssen wir hinzusügen, daß helene Jacobi's Urtheile sich saft burchgängig ebensosehr durch Milbe und Gerechtigkeit, als Schärfe und Klarheit auszeichnen. Wiederholte Besuche Forster's und seiner Frau in Pempelsort und ein lebhafter Brieswechsel, welchen auch die Frauen zeitweise geführt haben müssen, mußten die beiden Familien wenigstens genau mit einander bekannt gemacht haben. Jedensalls kann man über G. Forster nur gerecht urtheilen, wenn man auch diese Seite seines Lebens in Betracht zieht, die der unglückliche Mann selbst mit einer bewundernswerthen Selbstbeherrschung und ebler Resignation verbarg und trug.

<sup>2)</sup> S. Th. Sömmering, ber berühmte Anatom, geb. 1755 geft. 1830, Forster's intimer Freund.

#### Belene Jacobi a

bulletin, nicht, daß er sich bern, daß er sür Frankreich salut public nach England ziehr alternativen Wunsch ser endlich einmal sest und in daß er auf dem bösen Wege ziehazu mache; oder daß er sit welchem Athem er serner lebe ihn nie wieder sehen, und nur peinigen.

# Belene Jacob

feiner Stolbergischen Erklärr nicht und wir andern eben so Abler irgend einen Glanz aus er hier persönlich gar nicht erscheint. Wan hatte Jacobi sich mit dem schon längst inn

<sup>1)</sup> Bgl. weiter unten Rr. 186

so gut vertragen habe, und nun, da sein Freund auch äußerlich und öffentlich Catholisch geworben, sich so hart von ihm geschieden, und auf die beleidigenbfte Weise ihm felbst fogar erklärt habe: er konneihn nicht mehr vor Augen feben. Da antwortet jest Jacobi: jener ihm unleidliche religiöse Materia= lismus, ben er überhaupt nicht bulbe und am wenigsten an einem Herzensfreunde, widerspreche im Grunde Stolbergs Charafter selbst; die vortreffliche Beschaffenheit seines Beiftes und Herzens habe unabläßig ihrer zufälligen Erfrankung mächtig entgegengearbeitet, und so hätte man noch immer auf Bieberberftellung Im täglichen vertraulichen Umgang mit ihm. boffen dürfen. ware bieg auffallend gewesen, jeder felbst frebe Beift hatte ben seinigen leicht entfegelt. In bem betäubenden Dunftfreise bes Aberglaubens, ber andächtigen Frommelen hätte Stolberg fich teinesweges wie in seinem natürlichem Elemente am besten gefühlt und gefunden, sondern eine reinere Luft, wo er sie nur gewittert, hatte ihn allemal unwiderstehlich angezogen, die leiseste Bewegung an seinen Ablerschwingen ihn gereitt, fie auszubreiten, und den Weg des Lichts zu nehmen, den ihm niemand erst zu zeigen nöthig hatte.

Ein solches Zeugniß gereicht boch wohl nur Stolbergen und nicht dem, der es für ihn ablegt, zum Lobe. Der letzte will nur des Vorwurfs der Inconsequenz in seinem Verhalten ledig werden.

Wohl mögte es ben Abler verdrießen, wenn Jacobi von ihm gesagt hätte: Kein Abler sonbern nur ein bunter Drache von Papier! Ich hatte einen Blasbalg, einen herrlichen, damit trieb ich ihn in die Höhe, an die Decke meines Gemachs. Ihn ergögte das Steigen, mich das Blasen. So trieben wirs mit einander, und dieß Spiel war unsere Freundschaft.

Auf solche Weise legt Stolberg gewiß nicht Jacobis Worte aus; er kennt ihn zu lange um nicht zu wißen, daß wenn bieser

ihn einen Abler nennt, er nic banken hat. Bon einem Ab baß er sich zur Sonne nur a und mit eigener Kraft in Aug

Das einzige biefer Stelle können, war die Aussage: sich brechen laßen. Abe Er hat Jacobis Erklärung "freundschaftlich, sehr aber weil was ihm heilig, Ja Kluft, über die er nicht wegsmag."

Eine folche Gegenerkläri und Jacobi ist zufrieden, daß rantere baftebt. Er bat feine: bergen von Jacobi am Schluf hat er aus ber innigsten Ueb Leibenschaft ungetäuscht, 1 Auziehung unser aller, besont genoffen, Reife und Beichafts biberen als scharffichtigen Nico fällen als fein zwehtes ftrenger gewogen, bestimmt und wie e niebergeschrieben. Stolberge ibn oft ungerecht, bart, bitter abscheulich machen; persönlich von biefer Seite wohl beobachti genug bewundern können. ----

bem großen Uebergang verl macht nicht glücklich, aber f und bringt sie am Ende mit s

#### Belene Jacobi an

Gewiñ mit eben fo ichwerem Bergen ! benkende Mensch nicht anders nicht im gegenwärtigen Augen schrecklicher Rücklick, ben ba thun hat, und wer kann bie ahnben! Gott seh mit uns! wunsch mir und allen und je zurufe. Alle Berechnung begeschicktesten Politiker und Ta Grenze bes möglichen bat fi mas geschieht ift nicht Eine große Gang aller Zeiten unt lette Sand, die den völligen bewirken muß; find Zeugen werden mit zerschmettert ober die Trümmer erreicht, ober fällig geschütt werden. mag ich gar nicht mehr nenne bet und vermischt sich in der Ergebung fordert und allein boch jedes einzelne Individuur

1.

# Belene Jacobi an Johani

Briefe zu hören, ob Göthe, i besehen und sich mit alten S nicht auch einige Schritte wei Freundin aufzusuchen, und w Lotte will kaum es für mögli hätte vorbeh gehen können, zur

<sup>1)</sup> Bir geben bie beiben nachfo trot ihrer Ginfeitigfeit von einem ge auch Jacobi's Anficht ausbrücken. E gang gerecht geworben, weil er Goeth mancher Seite ju genau, nach anbrer außer Zweifel, bag nicht etwa Goethe' Sitte und Sittzichkeit geheiligter Gin eingenommen hat, sonbern bie ichroff Bergensbeziehungen gerreißen ober üb feinem Befen ftimmen wollten. Es Seite in Goethe war. Allein wir, 1 überbliden fonnen, muffen jugeben, 1 bas innere Befetz eines folchen auf Affes abzuweifen, mas bie ungeftorte : fonnte. Es ift baffelbe harte und b Individuum zum Beften ber Gattun auch in bem Genius nicht Selbstsucht Unharmonischen, sonbern bie Reigur Träger bes Genius ift, muffen ben A gebracht werben. Go war es in ber I cobi fonnte biefe Berechtigfeit und werben: fie war überhaupt nur ben 9

bie Frit Schlogerschen seine große Menschenfreundlich = feit und hingebung nicht genug zu rühmen wißen. und ich sind aber noch nicht mit uns Eins, was wir davon zu Die Tugenden dieses Menschen werden wohl halten haben. immer nur Modification bleiben, ba ber einzige Grund und Boden mahrer Tugenden, ein reines boheres Gefühl, ihnen zu frühe entzogen wurde, und zerzettelt, als einzelne Ingredienzien zum Relief seiner Beistes- und Phantasie-Broducte dienen mußte. Man fieht in ber jetigen Beschreibung und Rachbetrachtung seines früheren Lebens 2), wie klug er die Benutung davon zu handhaben weiß, indem er bald, nach dem Geifte der Zeit, Frommigkeit als Grundlage in sich hier und da hervortreten läßt, und bann wieder andere wirkliche Gefühle ber Leibenschaft die nicht minder schön in einem jugendlichen Berzen find, abzuläugnen und als Boesie zu verkleiden sucht. Die einzige Stelle in allen 3 Theilen, die acht aus dem Gemüth zu tommen scheint und barum auch alle bie fie lesen im eigenen Gemüth wieder anspricht, ift die über seine erste Bekanntschaft mit Frig. Uebrigens bleibt man immer ruhig neben bem Schreiber fteben, lobt und bewundert ihn, wenn er als Beobachter oder Mahler sich zeigt, fieht aber ben Leben ben nur im Bilbe und wird nie burch biesen fortgerißen, nur biese ober jene Epoche mit ihm fortzuleben. Dieses ift mir beb jedem Theil aufs neue febr auffallend und zeigt wie Dichtung und Wahrheit fo im Gleichgewicht gehalten von keiner Seite überziehen können. —

<sup>2)</sup> Goethe's Wahrheit und Dichtung.

16

#### Helene Jacobi a

- — Was Du mi gegen bas ab, mas bie Frit ( haupten, bag er so gar gut, I wäre, fo unaussprechlich li baß ber Mensch nicht hier war. bas er wechselnd mir zu empfii bas Selbstbeleibigen einer fo ich ansehen. Um was hat er selbst bie allgemeine Chre, die er in um fich gezogen fühlt, hat boch in sein Berg glangte und es mar: aller seiner Bobe immer nur e neuerlich wollte man uns wieb geworben. Diesmal konnten wi rücht aufs neue beb vielen Gla nachweisen, ba er nicht nur be Proselyten-Macher sich immer ei eine ganze Zeither bei Wilmer, begen Mühle beb Frankfurt sich lebt in ftrengfter Arbeit an ei wißen foll bis es gebruckt ift. beraus und bingu benten. - -



# Briefe Ver

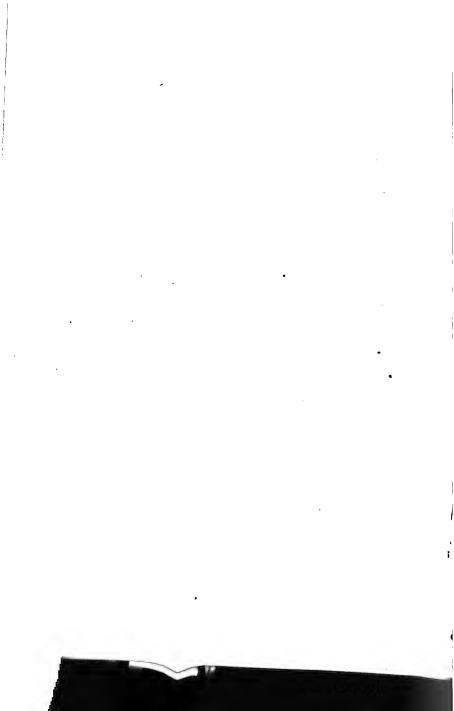

# Wieland an Sol

Ich habe die letztverwiche Pofe zugebracht und also Ihren Freundin, erst gestern Abends b Sie wollen von mir wissen Woldemars Briesen wahr ist od "daß unter einer Eiche zu "lesen worden und dann C "eine geistvolle Standrede "und es endlich zur wohlver "abschreckenden Behspiel an "Eiche genagelt, wo dann "Wind statternden Blätter Ich will Ihnen hierauf die ich geben kann:

"Ich weiß nicht was t

<sup>1)</sup> Dieser Brief befindet sich im Ueber den Inhalt dieses Brieses vgl. 9 ist die Antwort auf den Bries Sophie L in den "Briesen an J. H. Merk von ( ausgegb. v. Wagner", Darmstadt 1832

"war nicht zu Ettersburg, war nicht gegenwär-"tig, als diese Bübereh vorgegangen sein soll. Wäre ich zugegen gewesen, so ist 10 gegen 1 zu setzen, daß es so weit nicht gekommen wäre.

Indessen gesteh ich Ihnen, daß ich zu Weimar im Publico ein paar Tage nachher, als sich jene Begebenheit zugetragen haben soll, davon reden gehört, und von Leuten, die sich einbilbeten, ich müsse auch dabei gewesen sehn, gefragt worden, ob es wahr seh? Da ich nun meine Unwissenheit bekennen mußte, und die Leute sahen, daß ich wirklich gar nichts von der Sache wußte, so erzählten sie mir solche mit allen oben bemeldten Umständen, aber nicht als Augenzeugen, sondern als Leute, die gehört hatten, daß es sich zugetragen haben sollt e.

Etliche Tage hernach kam ich wieder nach Ettersburg und wurde behm Spazierengehen in den Wald erinnert, mich überall umzusehen. Ich erblickte endlich eine in blau Pappier geheftete Brochure, die an eine Eiche genagelt war, ungefähr wie man die Raubvögel an das große Thor an einem Pachthof oder einer gentilhommie anzunageln pflegt. Was für eine Brochure es seh, wollte mir niemand sagen; man überließ es der Schärfe meines Fernglases oder meines Verstandes, es selbst herauszubringen. Wenn ich nun sagte, ich vermuthete, daß es Woldemars Vriese gewesen, so würde ich soviel als Nichts damit sagen; denn Vermuthung in solchen Dingen ist Nichts für gewiß kann ich nichts sagen; denn ich konnte nicht sehen, was für ein Vuch es wahr.

Im übrigen sollten Sie und Jacobi Göthen schon von langem her kennen, und wissen, was er fähig ist ober nicht.

Wie Sie es aber haben über ihr Herz bringen können, mich in die Sache zu mischen, indem sie die für mich beleidigende Anmerkung hinzusepten

"barüber möcht ich wissen, was wahr ist, weil mich natür-

"lich bie Ibee bes Ganzel
"gewiß aus Gerechtigkeitst
"Rosalie<sup>2</sup>) mir nicht sovie
"Beiberbriefe sind, und
"Hoffnung auf Achtung vo "nen, als ein Mann der e Bie Sie dies euch Männ schreiben, und mich also in Bert jener farce, die meiner Art zu d gerade entgegen ist, Antheil ge Iahren, daß wir uns kennen, an Sie berechtigen kann, so etwas benken — barüber erbitte ich mi Zeilen Antwort aus.

Es ift würklich entsetzlich, und Ihrer Feber beh solchen Ge inflegen, und wie wenig scrupolos Wenschen burch bergleichen indir legen, ja mehr als Bermuthungen, l

Che ich Antwort hierauf! nichts weiter

von Ibrem alten fi

Böppris, Mus Jacobi's Rachlag. II.

<sup>2;</sup> Much fie follten bas Schickfal i : gerichtet worben fein.

will! Weil ich sie noch nicht 1 wahrlich, nicht viel weniger e müssen, wenn ich sie bem kalter sofort hätte überlassen wollen!

Ober weis man es etwa meinetwegen bereits eine Partie sie an einem lustigen Abend in i sprochen worden, worüber ma äußerster Berzweiflung zu sehen noch nicht vorgekommen.

Kurz, liebste Freundin, ber etwas, worüber sich so leicht pl Sie dem armen guten Mädgen daß derjenige ihrer mütterlichen und liebt, sie zu sich verlangt; o und gefällige Freundin in Hambu und sehen Sie, wie ich dann han sie, mit meinem Willen sich Kein durchaus nicht sehn, der sie nöt die Arme zu wersen, oder ihre Zwolin ihre Mutter, aus sehr gu wollte. Wer diese meine Gesinnider kann seine Worte brauchen, dings Liebe, und ich gestehe ger Liebe auf alle Art, die ich nur w

Sch habe Ihnen, meine Bibereits auch unaufgefordert gestanden es allein sind, die mir das Lemuß, noch erträglich machen. wenn ich es nicht gethan habe zittere, der sie von mir nehmen eigenen Nugens wegen, keinen Al

ich werbe in eine schreckliche Einsamkeit zurückfallen, in die ich mich schwerlich mehr so aut möchte finden können, als ebedem, und ber ich also zu entgehen, mich leicht auf bas andre Ende werfen konnte; so daß ich mein Leben beschlösse, wie ich es an= gefangen habe; als ein Landstreicher, und als ein weit ärgerer, als ehebem, indem mich die Luft zum Studiren auch nicht einmahl so lange mehr an einem Orte halten würde, als sie in meiner Jugend, in der Neugierde und Ehrgeiz alles über mich vermochten, gethan hat. — Nun gut! werden sie mir in's Wort "Besett daß Sie ohne Ihre eigne Befahr ein junges "reizendes Mädgen langer um fich wiffen konnen, benten Sie boch an bas Mädgen felbst!" - Ich habe baran gedacht, meine Befte! — Und seben Sie, da hat sich ein Zufall meiner Tugent angenommen, und hat mich auch bier in dem Glauben bestärkt, daß sich ber Zufall immer ber Tugend eines Mannes annimmt, ber mit Bewalt fein Schurke sehn will. 3ch bin nehmlich hinter ein Beheimniß ihres kleinen Bergens gekommen, aus welchem ihr 53jähriger Stiefvater zur außersten Rrantung freplich feiner Eitelkeit erseben, daß er es nun ganz und gar nicht ist, ber ihr gefährlich werden könnte. Der einzige, der es ihr werden könnte, kann es aber auch nicht; benn es hat eben die Bewandtnig mit ibm, in welche Rouffeau feinen Emil zu feten wünschte, um ibn vor ben übeln Folgen einer finnlichen Liebe zu schützen; er ift so weit von ihr entfernt, daß sie in Ginem Taumel ber Leibenschaft sich nicht erreichen können.

Ich könnte Ihnen mehr davon sagen: aber ich sehe, ich bin schon am Schluße ber vierten Seite meiner Bertheidigung, bie mich zum Gespötte eines Kindes machen mußte, wenn es was davon zu lesen bekäme.

Lassen Sie mich also nur noch mit einem Worte bas Ding auch von der dritten Seite betrachten, von der es betrachtet werden könnte. — Diese dritte Seite ist das Publicum, in dessen Augen bas Mäbgen boch imm ich barinn verlieren kann, will boch nur schon bas Schlimmste anzusangen, mich nach seinen knur eine schwache Seite mehr gich so wohl will! — Ach, me bestimmt, ihr Glück burch die L bie Stimme bes Publicums zu n Einzigen nicht sehen, bas höre unsern Ohren, wenn wir für anfangen.

Aber bin ich nicht ein Th geffen zu haben scheine, die sch : Dingen eigne Bertheibigung?

16

# Bettn1) Jacobi an .

Weil ich baran zweifle, bal Lessings Tod haben, will ich C i immer um ihn waren.

<sup>1)</sup> Betty, eigentlich Helene Elisat | Kamilie niemals anders als Betty gen

<sup>2)</sup> Der vorstehende Brief, im Ori völlig anverläffige Nachricht über Leffin, Schriften Jacobi's, gebrudte wie ungel theuer ihm Leffing war, wie nahe ihn neigung Leffing felbst zu ihm fühlte. Jacobi, wenn irgend Jemand, genau eines so sehr geliebten und verehrten

beit zu fagen, ich könnt' sie steben lassen; aber es find gewiße Dinge, worüber ich nicht wohl schweigen kann; wenn man mir einen Boeten lobt, ber ein Tropf ober boch armselig ift; wenn man mir einen schlechten ober mittelmäßigen mit einem großen vergleicht; wenn man' Unglauben predigt; wenn man meinen Freund schimpft. Bey bem allen tann ich nicht schweigen, wenn ich mit Menschen rebe, die weniger find, als Ronige. Beb Ronigen und bergl. schweig ich überall, außer, wenn sie mich läftern. - Bu bem find die Wiener, das heißt ber größte Theil noch ju excusiren. Sie sint en matière de religion et de philosophie, wie ber Jung' ohne Bart, fagt Horaz, ber eben aus ber Bucht bes Preceptors entlassen worben ift! Außerbem fann man auch in großen Städten und in gewissen Cirkeln bas nicht baben, wodurch allein bas Gefühl ber Religion und ber achten Philosophie möglich ift: Benug feines Bergens. wenigsten können bas nur ahnden; die wenigsten, gewiß keiner von allen, die ich kenne, hat, was ich in so hohem grade habe, Familienglück. Ihr non plus ultra, außer bem sie nichts abnben, ift Ehre, Reichthum, was fie ein gutes Saus nennen, Zeitvertreib. Zu allem bem braucht man weber Gott noch Religion, noch ächte Philosophie; und was man zu alle bem braucht, ift so unbedeutend, daß ichs ben Leuten nicht verbenke, wenn sie ben gröbsten Materialismus verdauen, und mit dem, was man honeteté nennt, sich begnügen konnen. Setze noch hinzu, was man ben Ton ber großen Welt heißt; ber nie warm, viel weniger entscheibend sehn barf, nie sich auszeichnen barf, nie eine ernste Stimmung geben barf; fete bingu, bag Monchewesen, Monchegebrauch, Religions-Uebung, wie man sie vordem triebe, so verhaßt ist: "bag alles bas so hat weggespottet werben mußen, um eine gewiße Frebheit zu geben, die so nothwendig ift;" und Du wirst Dich nicht mehr wundern, daß man nun gegen die besten und heiligsten Dinge so gang gleichgültig ift; so mehr als gleichgültig! Ich habe bie auffalle heit biefer Bemerkung gemi sachen, warum ich nicht hier ganzer Seele wieber nach Ho

Auch liegt eine gewiße! ten, die sie überall drückt. sondern seiner Untergötter. ben stolzen Nahmen entheili gute Röpfe find an die Colles Collegien als Secretaire vert biese gar ben Räthen die co als Subalterne tractirt. Die tens Ruchtrutbe, und müken von ben ganz und halb Groß Despoten machen; und was! ein ewiges Seitenblicken un tannst Du Dir benten! Un obenbin. Gete noch bingu. auf eine fehr beleidigende Art nach bloger Willführ entlagen hat, daß jede caprice in ihm c Ueberseben ber bravften Leute bat, bak also alles, was von precaire Existenz hat, und fe Seele benkbar fenn? — Ich Athmosphäre! -

Der große Reitgaul ber redner, ist die Toleranz; die 1 leuchten sie von hinten und v brumherum, drüber, brunter, auf Noten, turz sie gehen so erbärmlich damit um, daß man sast lieber verfolgt als um den Preiß tolleriert werden mögte! Sonnensels gar! was der nicht alles davon sagt; und alles war nicht einen halben Groschen werth! Er wollt sogar das Wort herrschende Religion verbannt wißen, und dafür sagen, National-Religion! Es ist mir ein drückender Gedanke zu sehen, welch ein großes Lärm man daraus macht, daß ein Despot sagen kan und sagt, ich will Euch beten laßen, wie ihr wollt. — — —

Rach Tische fuhren wir auf bes Fürst Kaunit Schloß, wo wir ihn reiten saben. Das war eine wahre Comedie. Der Fürst ift etliche und siebenzig Jahre alt. Er reitet aber noch alle Tage auf seiner Bahn, und giebt sich baben bie lächerlichsten airs. -Che ich Dir weiter erzähle, muß ich Dir eine lächerliche Anetbote mittheilen, die mir von ihm erzählt worden ift. Als Brotmann hierher kam, und er soviel gutes von ihm hörte, lies er ihn einmahl kommen. Der acteur kam voll Erwartung und ftund etliche Stunden im Vorzimmer. Endlich tam Raunit und fertigte die andern Leute ab. Wie er zu ihm tam, fagt er: Brokmann, mach' er fich eine griechische Stirn, wie ich fie habe, bie römischen taugen nichts, und fo fehrte er um und ließ ihn voll Erstaunen von sich. Du erinnerst Dich noch aus ber Geschichte meiner ersten visite beb ihm, was ich über seine kleine Stirne schrieb. Das muß ich aber wieberruhfen. Er hat eine Stirne, wie andre, allein um eine griechische Stirne zu haben, läßt er sich die Berute bis an die Rasenwurzel setzen. - Run bann, ben Mann mit ber griechischen Stirne habe ich reiten seben. Er demeniert sich auf bem Pferbe, wie ein Beseffener. Wenn er rechts oder links breben will, zieht er bie Zügel mit vollem Arm binüber, und wenn er passirt, so legt er fich fast ganz zurud; boch fagt er uns voll Selbstgefühl, als wir eins von seinen Bferben lobten : voilà comme il faut faire; on ne doit jamais voir comment le cheval est gouverné, qui le voit faire doit interieur qu'il fait les tous c'est l'art de dresser ce c Dann suhr er heim und wir se galerie. Diese ist wirklich

#### Schlosser

Ich habe heute einen Bri von einem Gegenstand, ber n ich bran benke, und ben ich ' perbannen fann. Alle bie Bei tann, vom Steigen und Fall u. f. w. fallen mir babeh nid tröften mich nicht. Nichts be erleben mußte; warum ich falle bann suche ich in meinem Be ob bann noch jemand auf ber athmen mag. Ich poetisire n Kind hätte, ich wäre wahrlich f Grenze ber Peft! Mich bunt lich genug, was man von ben Carl der 1. fiel strafbar, fiel war er mit den Waffen in der batte feinem Bolte bie Banbe

<sup>1)</sup> Abfchriftlich aus 3.'s Nachlaf!

Sclaveren bes Abels und ber Pfaffen befreht hatte und wenn es von wahrem Patriotismus entflammt gewesen wäre. zeigen alle Schritte, bie er that. Und hat er sich im Anfang nach frember Hülfe gesehnt, hat er fie nachher gewünscht, fo wars nicht, um Despot zu werben, sonbern um eine Conftitution zu schaffen, die nicht die Factionen, sondern der Batriotis= mus schriebe. Sie wissen, was ich oft Ihnen sagte, bag ohne Bolkstugend mich bas alles, was geschahe, nicht freuen könnte. Aber daß es so teuflisch würde, bachte ich doch nicht. 3cb war für den Nachruhm, für die Unsterblichkeit meines Nahmens nie fehr besorgt, wünschte sie nie, vielleicht, weil ich nichts in mir fühlte, das mich ihrer werth machen könnte. Aber nun würde es mich sogar betrüben, wenn ich erwarten könnte, in fünftigen Zeiten, als Zeitgenoß biefer Barbaren genannt zu werben, die um so viel mehr Barbaren find, je mehr sie sich bas Ansehen geben, ihre Barbarei in Form und Methobe zu kleiben.

Was wird aber am Ende aus dem Ding alle werden? Ich glaube, die Nation, daß heißt der noch erträgliche Theil der Nation wird aus seinem stupiden Schlummer ehe nicht erwachen, dis ein großes Mißgeschick sie erschüttert. Nur die Fankaronaden der jezt herrschenden Faction halten sie oben. Was sollen wir aber zu einer Nation sagen, in welcher die Besten so verstummen, in welcher so viele Provinzen, Städte, Menschen von den Phrenden dis an den Rhein, sich durch eine einzige Stadt, die in ihren Lastern und in ihrer weichlichen Raserey ersossen ist, mehr als sclavisch beherrschen laßen?

Gebe nur ein guter Genius dem in den Augen von Europa für Regent von Frankreich anzusehenden Comte de Provence und coalirten Mächten ein, jezt durch ein weiseres, billigeres bescheideneres Manisest, den noch halb gesunden, verscheuchten Theil der Nation an sich zu ziehen.

Wenn ich eine Wendung vorzuschlagen batte, die bie erfte Sottise gut machen könnte, so würde ich etwa fagen: bie allenthalben in Frankreich verübten Gewaltthätigkeiten haben uns im vorigen Jahr beforgen lagen, bag bie ganze Nation alles Gefühl für Recht und Unrecht verlohren hätte. Der Tod Ludwigs bat uns nun überzeugt, daß es nur eine blutige Faction ift, welche bie Nation in Retten halt und blenbet. Wir tennen biefe Faction. Wir kommen blos biese zu zerftören, und unsere Armeen sollen ein Zufluchtsort für alle bie sebn, welche unter bem jetigen Drucke feufzen und mit ihres Königs Meuchelmörberisch vergoffenem Blut taum ihre gebeime Thranen zu vermischen wagen. Wir wissen auch, daß die Glieber ber R. C. nicht fret find; wißen, daß die jetigen Tyrannen Frankreichs die Municipalitäten, beren frebe Wahl sie versprachen, ein und absetzen, wie sie wollen; wißen, daß ber größte Theil ber Nationalgarben erzwungen ift, daß die Bürger, welchen man mit Frebbeit schmeichelte wie Sclaven entwaffnet, und jeber Seufzer nach bem gemeinen Bohl, nach Recht und Gerechtigkeit, jedes Wort, bas bie Greuelthaten ber Thrannen Frankreichs migbilligt, als ein Berbrechen angesehn wird. Wir werben also bie Bosen auch wohl zu finden wißen, werben blos fie die Rache unferer gerechten Waffen fühlen lagen und erft bann, wann die Nation frey athmen tann, ihre frebe Stimme, zu einer gerechten und anwendbaren Constitution aufrufen u. f. w. In bem Ton und Beift wird ein Manifest gewiß gute Wirkung thun. wieder eine Dragoner-Predigt, bann werben Sie feben, baf bie Berzweiflung balb Ludwigs Blut vergeffen machen und bie 1792er Schicksale erneuern wird. — Doch warum mit Ihnen immer Politik und nur Politik? 3ch ber ich Ihnen fo oft bes treuften Freundes Wort nach Machen, nach Colln, nach Münfter in meinem Bergen gurief, und so lang teins schriebe! habe boch nicht zu viel auf Sie und Ihre befte Frau gezählt,

wenn ich mir immer sagte: kann D. je an mir zweiflen? Und bamit schwieg ich immer und tänbelte so fort. Denn glauben Sie ja nicht, bag mich Beschäfte abgehalten hatten. Gottlob nichts zu thun, bas ift, so gut als nichts. Gerabe bas macht aber, daß ich meinen beften Freunden weniger schreibe. Sonst waren solche Briefe Erholungen. . Jezt brauche ich keine, weil ich meinen ganzen Tag zubringe, wie ich mag. find Sie jezt uns nicht näher? Warum bie Dfilb. 2) nicht, bie Bolfer2) nicht. Um biese leibe ich und sorge ich viel, zumahl nach ber bem Ganzen so nützlichen Wendung, welche die Tolltühnheit bes Lafters erzwungen hat! Gegenwärtig und abwefent find Sie mir aber fehr lieb, bas mugen Sie wiffen, und was hat jezt noch unser Einer in ber Welt, wenn er sich nicht an bie wenigen eblen Menschen anschließt, bie biese Zeit noch übrig gelassen hat? Nur um bieser willen mag ich unter bem Mont noch umherschauen, sonst geben alle meine Blicke über bas Grab hinaus und wohl mir, baß ich bort bie Morgenröthe einer neuen Sonne mit Zuversicht sehe. Leben Sie wohl

Ihr

ල.

<sup>2)</sup> Die Düffelborfer und Baelfer (bie Jacobi'iche und Clermont'iche Kamilie).

#### Auszug eines Briefes voll Fran Doctorinn R:

rue St. Honoré nr. i de la plo

Meine Rückreise nach D: vereitelt worden. Meine Frei ihrem Hause verleben müßen winnen konnte, sie schon im selbst benutzte noch den Winund es ist auch schön, die vat: Frühlings wieder zu sehen.

Bis babin lebe ich bier t: 3ch treibe mich wenig, webe: schaften berum, und sehe nur Wenn bies in intereffiren. thun erlaubt ift, so ist es, g wie brach in biesem Augenblic! Talente nennen kann, liegt, anschlagen mag, wiberkling! jeben Fremben, ber auch nur vier Mauren zurüchschrecken 11 feinem Wort zu gebenken - b: ftanbigen Begriff haben, weni tennt, aber einen anschauliche Sie sehen, bag ich bas Blück leben, nicht zu boch anschlage.

<sup>1)</sup> Abschriftlich im 3.'ichen Na



auch nicht zu sehr bedauren. Denn die Franzosen behalten als Nation immer eine Liebenswürdigkeit, und die ungeheure Stadt ein Gewühl, wodurch jeder, dem es nicht ganz an Regbarkeit und Beobachtungsgabe fehlt, in nicht geringem Grade schalten wird.

Die Stael ift seit einigen Tagen wieder bier, und ba fie jest recht leidlich bentsch gelernt hat, so hat sie badurch an Interege für mich gewonnen. Es ift immer ein belehrender Bersuch zu seben, wie beutsche Broducte auf sie wirken. gewiß sehr weit entfernt, schon jest in ben Kern einzudringen, sie hat noch manche Borurtheile abzulegen, aber sie ist boch vollkommen babin gelangt, einzusehen, bag, was in ber bentschen Litteratur Eigenthümlich genannt werben kann, in einer andern Welt liegt, als in die sich je ein Franzose verftiegen batte. Sie ift sogar so febr bavon überzeugt, daß eine fast unüberspringbare Rluft biese beiden Gebiete von einander absondert, daß fie mir neulich mit ausbrücklichen Worten fagte, daß frembes Blut wie in ihr bazu nothwendig feb, es nur zu suchen - ein Geftandniß, was merkwürdig genug ift, wenn Sie bebenken, wie wenig Werth sonst sie und ihre Coterie auf ben Ehrennamen ber Fremben legen, mit ber man sie nur zu oft belegt hat.

Würklich aber glaube ich, baß die wenigstens etwas versichiebene Wendung, welche der französische Geist in der letzen Hälfte dieses Jahrhunderts genommen hat, und ohne die die Revolution nie möglich gewesen sehn würde, im eigentlichsten Verstande von fremdem Blute herrührt. Wie viel man auch bloßer Nachahmung der englischen Literatur zuschreiben mag, so ist es doch sicher, daß der erste und einzige, der einen eigentlichen Stoß gegeben, der es wenigstens zur Mode gemacht hat, Natur an die Stelle von Convention und Empfindung an die Stelle des bloßen Vernünftelns zu setzen, Roußeau also, ein Fremder gewesen ist. Man hat diesen unglücklichen Mann sast immer

nur als ein philosophisches Wi weber ben Einfluß, ben er ar ihn gebildet, einer ernsthafter boch bleibt er wenigstens die r reichs in diesem Jahrhundert. einen Schriftsteller aufzuweisen und wenn er nicht gewesen w treten könnte, und wenn man ind französische Sprache zugli daß jede Nachahmung scheitert weiß ich nur seine Schriften zu auf sie wieder zurück zu komn größtentheils von ihm her, unt genug, es anzuerkennen und Ton ist, zu verleugnen.

Denn es ist in ber That li linge und Rritifer (ich erinnere Zeitalter Ludwigs bes XIV. wie und boch mare biefe Sonne noch zu sebn. Doch sind fie so mei baß, ba ihr eigener Boben gu auf frembem machen mugen. länder und neuerlich auch Deu stehen sie auch gebrückt die No wird und kann nicht ewig baue: Benies aufsteben, die auch in Runft eine Revolution machen, frangofisches Buch für keinen, t Erscheinung fenn. Bis dahin tann, wie eine Maschine berechn

Bas haben sie zu Stollber sich doch dabeh wenigstens als ei 3öpprüp, Aus Jacobi's Nachlaß. II. eveln Ausopferung fähig ist. Das einzige, was daben nicht im vortheilhaften Licht erscheint, ist, dünkt mich, seine Philosophie, und von der habe ich nie viel erwartet. Glauben sie auch, daß ein Mann, der jetzt wieder hier ist, zu seinem Entschluß bestimmt mitgewirkt hat. Ich habe diesen Mann hier zwar nur einmal, aber sehr aussührlich gesprochen, und es hat mir geschienen, als neigte er sich wenigstens sehr zu religiösen Ideen im Ganzen hin.

Jacobi wird sehr bose auf mich sehn. Er hat mir vor Monaten einen überaus interessanten Brief geschrieben, und ich habe ihn nicht beantwortet. Aber biefer Brief enthielt auch nichts weniger als eine metaphysische Herausforderung, und wie foll auf eine solche ein Reisender antworten, ber aus Spanien kommt, wo die Metaphysik mit Feuer verfolgt, und in Frankreich lebt, wo sie in Wasser ertränkt wird. Hätte er nur noch gestern Abend mit mir einer metaphpsischen Borlesung, bie bier boch zu den besten gehört, bengewohnt, so würde er finden, daß selbst Fichtes absolutes Ich hier ganz relativ und empirisch werben würde. Doch habe ich endlich viel zu einer Antwort vorbereitet. Ich habe nicht bloß Jacobi's Brief an Fichte nochmals gelesen und studirt, sondern auch von neuem es mit der Fichteschen Bhilosophie versucht. Jacobi's Brief an F. hat mir febr große Freude gemacht. Jeber Unpartheiische muß bekennen und eingestehen, daß Jacobi, seitbem er philosophirt, einem eigenen und bemfelben Bang von Ibeen folgt, und bag er in ber Bollendung und beutlichen Entwicklung biefer Ibeen Fortschritte 3ch wenigstens habe nie sein Shftem so sicher und richtig, als burch diese Schrift aufgefaßt. Er hat ferner gezeigt, daß er nicht bloß ein raisonnirender und speculirender, sondern ein wahrhaft metaphhsischer Kopf ist, ich mehne, daß er fich feine philosophische Bedürfniße nicht burch Worte und Scheingründe befriedigen läßt, ba er gegen Kant von Anfang an gesagt

hat, worauf man jett fast al über habe ich nicht mit mir ser Iveen zu einer möglichen Me zur Fichteschen verhalten. Daweisel vorlegen mögen, und können. Sollte er jett, wie sehn, so haben Sie doch die Eschrisch von mir zu grüßen.

# 1 'Gräfin Luise Ste |

Ich danke Ihnen, liebste dieses interessanten Briefes, to Die Beschreibung dieser bunten meisterhaft; dieser ganz sinnlich die Philosophie gründete und be an sich, nicht in sich, erfahren bürfnis, das ahnden des Unstellübersinnlichen sehlt, sie nur weite

<sup>1)</sup> Wir glaubten biesen Brief t : beutenbsten in bem ganzen holsteinsch Er lag bem vorhergehenben bei, un : 1805 geschrieben. Leiber ist er ber ei welcher im Nachlaß 3.'8 sich vorsan seinen Schwestern viele Jahre hind: bas Fehlen ber Briese nur burch be wahrscheinlicher erscheint es uns aber Papiere ausmachen, bie nach Lene Ja Bestimmung verbrannt werben mußt:

wie Abler sich empor schwingen, von Blumen Honig saugen, nicht Sonnenlicht trinken. Daher ihr Mangel an Ruhe, an Innigkeit, an Fülle. Sie leben außer sich, und sind gebrungen, alles mit Worten oder Werken barzustellen, was in ihnen vorgehet — im inneren Unsichtbaren können sie so wenig dauren als die Kinder im Dunkeln.

Was Humboldt p. 7 oben sagt2); ift wohl zu algemein. Pascal und Fenelon waren wohl Ausnamen. Aus ihnen athmet wirklich ächte erhabene Sitlichkeit — es seh benn, bak bie Beziehung ihrer Sitlichkeit und sein Grund H. nicht behagte. D! predigen Sie ja, lieber edler Phylosoph, mit Ihrem lebenbigen Abnbungs - und Glaubensfräftigen Geifte ben leben bigen Gott - ben Urquell alles Daseins, von bem wir find und zu bem wir unfrer Natur nach hinstreben. Ohne biese Centralionne aller menschlichen Bestrebungen, aller moralischen tendenz breben wir uns wie Berschels neu entbedten Spitheme um einen leeren Mittelpunkt. Sehr schon ift mas humboldt von der Besonnenheit der Fr. sagt, woben mir natürlich was 3. B.3) in ber Estetik über Bewußtsein und Besonnenheit sagt, einfält — jene hat ihr Wesen in der inneren und unsichtbaren Je versinnl. (?) eingefleischter ein Mensch ift, je leichter wird ihm die Besonnenheit. Aber bas muß man doch sagen. baß unsere versinnl. (?) vertannapfelten Menschen nie so zu Hause sind in ihrer Welt, als ber Fr. in ber seinigen. - Nur ber Wilbe ist es noch mehr, und hat noch mehr seine physische Natur in feiner Gewalt. Aber genug hiervon und für Sie gu viel. — Ich umarme Sie und die Schwestern mit alter unwan-



<sup>2)</sup> Bezieht fich ohne Zweisel auf bie Aeußerung D.'s, baß in Ronffean's Schriften allein französischer Geist und Sprache zugleich schön und ganz eigenthümlich behandelt seien.

<sup>3;</sup> Jean Baul.

velbarer Liebe. Kommt so bald als möglich und schreibt mir die Pläne sobald Ihr könnt.

Semper idem.

Liebe Lene, herzlichen Dank für Ihren Brief. Die Nachricht von Lulu hat mich sehr betrübt, also nehme ich die Hofnung, die ich brachte, wieder mit. — wie beklage ich Lulu, ich
war nun so sicher. Daß Ihr Arm sich bessert, ist mir große Freude — Möchte ich sie alle wenigstens mit dem Trost, daß
sie wohl sind, wieder sehen und — verlassen. Abe, meine liebe Lene, ade, das Wort wird mir immer schwerer und doch ist's
ja nur auf ein zwar länger verschobenes, aber dann auch gewisseres Wiedersehen. Bon Amalia, die besten heitersten
Nachrichten — welche Kälte. Hensler ist nicht schlechter.

Ω. St.

<sup>°4)</sup> Jacobi und die seinigen verließen bekanntlich im Frühjahr 1805 Holstein, um nach München überzusiedeln. Die Worte der Gräfin sollten sich erfüllen. Unfres Wiffens haben sie sich auf Erden nicht mehr wiederzesesehen. Die treue Freundschaft aber haben beide Theile dis an's Ende gepstegt und heilig gehalten.

<sup>5)</sup> Gemeint ift wohl Amalia Gräfin Münfter, eine Freundin Jacobi's und vielgebriffte Krau: fie lebte bamals in Kiel.

<sup>6)</sup> Der berühmte Argt und Brofeffor ber Medicin gu Riel.

#### 168.

Nicolovius über Sichte (Theil eines Briefs von Nicolovius an Lotte Jacobi).

(Aus Rbnigsberg 1807) 1)

Unter der Menge von Fremden, die der Sturm der Zeit an unsere ferne Kuste geworfen hat, ist mir Fichte einer ber merkwürdigsten geworben, und oft habe ich ben Ontel zu uns zaubern wollen. Er ift total anders als ich nach allen Schilberungen ihn mir gebacht habe; ich war sehr gegen ihn einge= nommen, ich bemäntelte dies nicht, aber bennoch entstand zwischen uns ein Band, woran ich Freude hatte. Sein fräftiger Ropf fteht gleich gang ba, aber sein eben so kräftiges Berg ist versteckt. Jammer Schabe, bak biese fraftvolle, gewaltige Natur in ihrem Wachsthum gebemmt ift und einen Arebsschaben in sich trägt, ber immer mehr ihre ebelsten Theile verzehrt. Kichte ber Bhilosoph ift in meinen Augen ein Beuchler, ein Betrüger seiner selbst und ber Welt. Jacobi und Schelling haben ihn geschlagen, seine alte Wahrheit ihm genommen und er will bies nicht wissen, nicht gestehen, und wird so täglich mehr ein Deutler und Heuchler, und muß auf biefem Wege vor sich und ber Welt zu Schanden werben. Könnte biefer energische Mensch sich bies klar machen, und aufhören philosophischer Schriftsteller

<sup>1)</sup> Das vorliegende Brief-Fragment befindet sich in Abschrift im J.'schen Nachlasse. Es ist undatirt. Das Datum läßt sich aber leicht aus Fichte's Leben bestimmen. Fichte kam, Berlin in Folge der Schlachten bei Jena und Auerstädt verlassen, am 21. Octob. 1806 in Königsberg an, wo er durch Nicolovius' Bermittlung als Brosessor Anstellung sand und Borlesungen hielt. Am 13. Juni 1807 slichtete er, um den einrückenden Franzosen zu entgeben, erst nach Memel, dann nach Kopenhagen. Bgl. Fichte's Leben von seinem Sohne. 1862 I, 370, 390.

zu sehn, er würde in neuer Kraft, in ganz neuem Glanz auftreten, und gang neue Ehre erlangen. Wollte er politischer Autor werben für unsere Zeit, er wurde groß febn. In ein biefiges Journal hat er einen Auffat über Macchiavel, begeistert burch biesen großen Schriftsteller, ben er bier erst recht kennen lernte, und, was bie Form anlangt, burch Goethens Winkelmann, brucken laffen, und ich nenne es ein Meisterstück. Alle wahrhaft energischen Schriftsteller ziehen ihn an; so arbeitete er hier auch fleißig am Dante. Hobbes habe ich ihm als einen verwandten Beist empfohlen. Er fennt ihm gar nicht. Daß er Jacobi nicht kennt, nennt er eine Lücke seines Lebens. Er ging eben bamit um, ein: Kichte an Jacobi zu Wiberlegung bes: Jacobi an Fichte zu schreiben, (beffer spät als niemals, sagte er) als ein neuer Sturm ihn von uns rift. Sein Abschied von mir war rührend, und sein Brief aus Copenhagen ift es mir auch. Sest ift er wieder in Berlin, bas er fehr liebt. Sein Aeußeres ift komifd, klein, putig und taben voll Ausdruck eines beftigen Charakters. Kinden Sie, liebe Tante Lotte, daß dies Alles nichts für Sie ist, so bedenken Sie, bak ich Sie mir immer zusammen mit bem Onkel und T. Lene bente. - -

#### 169.

# Reinhard an Joh. Friedr. Jacobi zu Aachen.1)

Falfenluft, b. 9 ten May 1808.

Um von der Trift zur Berde überzugeben, lagen Sie mich von bem Schaaf und bem Widber sprechen, die unserer Beerbe entgangen sind. 3ch habe mit Schlegeln2) biefen Winter über viel Umgang gehabt. 3ch habe seine ausgebreitete Gelehrsamfeit, feinen tiefen Scharffinn, feinen geläuterten und verebelten Geschmack schätzen gelernt. Auch in Rücksicht auf seinen Charakter hatt' ich, in Berhältniß ber Prävention, die ich zu überwinden hatte, mir eine zwar nicht burchaus vortheilhafte, aber gemilberte Meinung geformt. Intimität war nie zwischen uns; eine gewiße Fremdheit schien er beb seinen fast täglichen Besuchen geflißentlich benzubehalten. In Rücksicht auf seine religiöse Meinungen war er ohne Verstellung. Doch ohne sie auszu-Ich empfahl ihn Gr. Lameth, ber seine frühere Beschichte in Deutschland zu kennen schien; er hatte mich barum gebeten. Bor ungefehr 14 Tagen reifte er ab, nach Dresben jum rendez Vous mit seinem Bruber Wilhelm August, und wie es scheint mit einer Aussicht auf eine Stelle in Wien. Rurg barauf erscheint ber Artikel über seine Bekehrung in ber Collnischen franz. Zeitung und nun aus ihr auch im Moniteur.



<sup>1)</sup> Abschriftlich. Joh. Friedrich Jacobi war ber älteste Sohn Friedrich heinrich's. Er war Kausmann zu Aachen, und spielte bei ber französischen Occupation als Präsektur-Rath und Stellvertreter des Präsekten eine bedeutende Rolle, indem er im Besitze des Bertrauens sowohl seiner Mitblirger, als auch der französischen Regierung, manches Uebel von der Stadt fernzuhalten vermochte.

<sup>2)</sup> Friedrich Schlegel, ber bis 1808 in Coln lebte. Fallenluft, bas Schlöfichen, wo Reinhard bamals lebte, liegt in ber Nabe von Brubl bei Coln.

Großer Jammer beh seiner Frau und beh seinen Freunden, Patronen oder Jüngern, denn sie sind halb das eine, halb das andere. H. S. ist schon seit lange katholisch; er hat am vorigen Oftern blos eine Pflicht erfüllt, die seine Religion ihm vorschreibt. S. Uebertritt ist Gewißens-Sache — ihm blos pers

fönlich; die Welt sollt' und braucht ihn nicht zu wißen.

Nun die Frage: Was will dieser Mensch? — Rach seiner Geschichte, seinen Studien, seiner ganzen Anlage im heutigen Bange ber allgemeinen teutschen literarischen, philosophischen, politischen und religiösen Anarchie kann ich mir seine Meinung und Entstehung wohl erklären; als Speculation, wer wehrt's? aber nicht seinen Uebertritt. Dieser sett entweder, wenn er ehrlich geschehen ift, Tollheit, ober im andern Fall tiefe Blane und Zusammenhang mit tiefen Blanen voraus. Und boch, wenn mich nicht alles trügt, kommen biese nicht aus bem allgemeinen Mittel= punkt aller heutigen Impulsionen. Was bies alles bedeute, tann folglich nur die Zeit entwickeln. Perföhnlich unangenehm ist mir die Sache, eben barum, weil ich, in der Ueberzeugung, baß von bloger Speculation bie Rebe märe, vielleicht zu nachsichtig gewesen war. Einer seiner Freunde hat mir seitbem um seinen Schritt zu erklären und zu rechtfertigen eine Recension von Sch. über Stolbergs Beschichte ber Religion 3. Ch. zugeschickt, bie Sie nach einiger Zeit in ben Heibelbergischen Jahrbüchern lesen werben. Diese Recension voll tiefer Gelehrsamkeit und ber feinsten Gewandheit ist katholischer als die Katholiken selbst; fie ift burchaus als die Apologie seines eigenen Schritts anzu-Sie trägt mit Rlarbeit und Stärke felbst bie Grunde bagegen vor; aber in den Antworten bagegen ist so viel petitio principii, und eine solche altschlegelsche Anmagung, daß eben baburch biefe ganze Geschichte mir im höchsten Grabe verbächtig geworben ift. Dazu kommt eine so heftige Bitterkeit ober eiso wegwerfende Nichtachtung gegen die Gegner seiner Meir

was mir in Unterrebungen sehr oft aufgefallen war, daß das Apostaten-Gefühl gar nicht zu verkennen ist. Ich wünsche, daß Sie Ihren Bater auf jene Recension ausmerksam machen möcheten, die in jeder Rücksicht ihn intereßiren muß . . . . . .

N. S. Noch muß ich Ihnen sagen, baß. Fr. Schlegel seinen Bekehrer bekehrt hat. Er gieng zu einem katholischen Geistlichen viele Tage lang um sich alle seine Zweisel benehmen zu laßen. Dieser hatte selbst Zweisel. Aber Hr. Schlegels Gelehrsamkeit und überlegener Scharssinn siegten, und der Katechet ward vom Katechumenen in seinem Glauben befestigt. Ist dies nicht ein herrliches Kapitel in einer Heiligen-Legende?

#### **170**.

# Reinhard an Friedrich Beinrich Jacobi.1)

Fallenluft, ben 17. Juny 1808.

Vanderbourg, mein liebster Jacobi, hat mir Ihre Einweihungs-Rede<sup>2</sup>) übergeben in der Boraussetzung, daß er in diesem Geschent Ihre Absicht erfülle, und ich freue mich durch Ihren Brief an meine Frau zu erfahren, daß seine Boraussetzung richtig war. Es that mir im Herzen wohl, in dieser Schrift wieder einmal die Sprache zu lesen, die ich verstehe und die ich sonst von allen Guten und Bernünftigen verstanden glaubte. Daß dies nicht ist, daß Muth erfordert wird Worte wie die Ihrigen auszusprechen, daß auf die Verwirrung des neuen Babels



<sup>1)</sup> Abschriftlich. Wir ruden biesen Brief erft hier, und nicht unter bie Briefe von und an Jacobi, wohin er eigentlich gehört, ein, weil er mit bem vorhergebenben in engem Zusammenhange steht.

<sup>2) &</sup>quot;Ueber gelehrte Gefellichaften".

ber neue gewaltige Jäger seine Herrschaft gründet, ist ein surchtbares Zeichen der Zeit.

Unter benjenigen, in beren Munbe Sie oft Ihre eigenen Reben vernehmen mögen, ohne Ihren Geist in ihnen zu erkennen, gehört auch Fr. Schlegel, über beßen Uebertritt zum Catholicissmus Sie nähere Aufschlüße zu erhalten wünschen. Nach dem, was ich hierüber an Ihren Sohn in Nachen geschrieben habe, und was er Ihnen vermuthlich mitgetheilt hat, nach den Bemerkungen meiner Frau in ihrem Brief an Lene, bleibt mir wenig mehr zu sagen übrig. Indeßen will ich, soweit ich es vermag, Ihre Neugierde über eine Erscheinung befriedigen, die mir selbst von mehr als einer Seite merkwürdig geworden ist.

Ich lernte vor 3 Jahren auf meiner Durchreise burch Cölln Schl. versönlich kennen. Ich hielt ihn für eine Art von Ueberläufer, ber, weil seine Speculation auf litterarischen Ruhm und Einfluß in Deutschland misglückt wäre, biefen entfrembeten Boben zu einer neuen Speculation gewählt hätte, und die Außenlinien seines Charafters schienen mir vollkommen mit der Zeichnung übereinzustimmen, die Lafontaine davon, ich weiß nicht mehr in welchem seiner Romane, giebt. Alle seine Catholischen Tenbenzen fant ich wie in seinen Schriften so in bem Munbe seiner Schüler; und einem unter ihnen, einem Manne von nicht geringen Borzügen bes Geistes und bes Herzens, gab ich sehr offen meinen Berbacht zu erkennen, biefe Sonberbarkeiten konnten irgend einem sehr gebäßigen und sehr weit eingreifenden Plane zur Decke bienen, zu begen Ausführung Schl. in ber großen Fabrit aller folcher Plane seine Rolle möchte erhalten Diesem Berbacht mußte ich, ba ich ihn beh meinem letten Aufenthalt in Colln näher kennen lernte, völlig entfagen. 3ch fand an ihm einen feinen sehr gewandten Ropf; aber, trot einem gewißen äußern Kirniß, durchaus keinen gewandten Charakter; eine leidenschaftliche sehr reitbare Eigenliebe, wie sie nur

ber Schreibvult gebiert und nährt; Haß und Zuneigung, wie sie burchaus ohne politische Rücksichten, nur litterarischer ober philosophischer Setten-Beift erzeugen konnte, endlich eine Beringschätzung ber neuften Entwickelungen ber Weltbegebenheiten, die bewies, daß sie seinen Ansichten im innersten widerstrebten. Zugleich faßte ich mabre Achtung für seine vielseitigen seltenen Renntnife; fein ebler geläuterter Styl, ichien mir fur ben Bufammenbang und bie Reife feines Ibeen. Spftems zu burgen. und wenn hinter ben gefälligen Formen auch oft Rechthaberei und Eigenbünkel sich barg, wenn im Gespräch die Urtheile schroffer und absprechender murben, als in ber Schrift, wenn bas Beftreben, ben Schlegel bes Athenaums mit bem ber Beibelbergischen Jahrbücher in Ginklang ju zeigen, sich unverkennbar aussprach, so schien mir bies menschlich und ich erklärte es aus ber gewöhnlichen Politik aller Prätenbenten, bie, wenn auch ben Umständen sich fügend, bennoch ihren Kronen auch die alten Ansprüche nicht vergeben durfen. Nach dieser im Ganzen sehr gunftigen Mehnung beurtheilt' ich auch seine Uebertreibungen zu Gunften bes Catholicismus. Wenn mir auffallend mar, bag er die Heiligkeit ber Reliquien, die ber brey Könige aus Morgenland, in Schutz nahm, wenigstens, fest' er bingu, in fo weit man ihre Aechtheit bis zu ben Zeiten Conftantins hinauf verfolgen könnte; wenn er noch vor seiner Recension jeden Tabler ber Stolbergischen Bibel-Eregese bitter tabelte, wenn Luther und ber Dichter, ber ihn zum Belben eines frehlich schlechten Trauerfpiele3) machte, ihm ein Gräuel waren; wenn er felbst mit einem in ganz entgegengesetter Tenbenz gearbeiteten Trauersviel. Rarl V., sich beschäftigte; so sah ich barin nichts, als eine burch Widerspruch exaltirte aesthetisch poetische Ansicht, höchstens die



<sup>3)</sup> Zach. Werner's Martin Luther ober bie Weihe ber Rraft er-fchien 1807.

Ueberzeugung, daß das immer negirende, immer mehr und mehr erfältende und erfaltende Lutherthum ben Bedürfnigen ber Zeit und ber Gemüther nicht mehr genüge, und für fein Trauerspiel verschaffte ich ihm Bücher aus ber öffentlichen Bibliothet zu Bruffel. Indegen, wiewohl ibm, wie das bisher gefagte Ihnen beweisen wird, burchaus feine Berstellung gegen uns schuld zu geben ift, wich er boch allen näheren Erklärungen über seine Ansichten absichtlich aus. Selbst ba ich ihn bei Borlefung feiner mir fehr intereganten Schrift über indische Sprachen und Spsteme bazu aufforberte. Ueber eine fortlaufenbe, immer sich wiederholende Offenbarung war ich mit ihm einverstanden, und wiewohl wir in unseren Folgerungen weit von einander abgingen, schienen mir boch, ba er ben Charafter biefer Offenbarung in helle innere Anschauung fette, auch die seinigen ihn durchaus nicht babin führen zu müßen, wohin er gekommen ift. Um so überraschter war ich, ba ich seinen lebertritt vernahm, begen Bekanntmachung, wie seine Freunde und seine Schüler versichern, burchaus gegen seinen Willen geschah. Catholisch set er seit mehr als einem Jahre. Die beilige Handlung, bie die Kirche vorschreibe, habe er um Oftern verrichtet, und diese habe die Bublicität veranlaßt. Schl. habe durchaus nicht gewollt, daß um einer Sache, die ihm heilig aber burchaus inbividuel set, die Welt wifen solle. Daß die Bekanntmachung mit seiner Reise zusammen treffe, seb Zufall und eben bieses Bufammentreffen feb für ibn bochft unangenehm.

Um mich in ben Stand zu setzen das Problem zu lösen, wie einem aufgeklärten unterrichteten nicht Leibes. und Seelenkranken Protestanten das Catholischwerden Gewißenssache werden könne (benn daß es für Schl. Gewißenssache gewesen seh, behaupten seine Schüler sest und theuer), wurde mir seine Recension der Stolb. Bibel im Muscrpt. geschickt. Diese werden und müßen Sie lesen. Sie ist voll tieser Gelehrsamkeit und der seinsten

Dialektik, wie wohl kein Schwärmer ihrer fähig ist. Aber zugleich ist sie voll jener altschlegelschen Präsumtion, die sich besonders im verächtlichen Wegwerfen besen äußert, was man nicht beantworten kann oder will. Die Einwürfe gegen das Catholischwerden sind richtig dargestellt; aber die vornehme Antwort reducirt sich daranf, daß der Standpunct der Frage nicht verstanden werde. Sonst ist Schl. catholischer als die Catholischen ibe ganze seit lange verlaßene allegorische und symbolische Eregese der Kirchendäter nimmt er in Schuz. Dazu kommt die Tradition, der Hauptverbindungs Punkt seines ganzen Shstans.

3ch habe Ihnen gesagt, und Sie werben auch aus iener Recenfion erseben, bag Schl. eine esoterische Lehre hat. Diese kann ich Ihnen nicht aus seinem Munde mittheilen, ich gehörte nicht zu ben Beweihten; aber aus bem Munde seiner Schüler tann ich Ihnen Bruchstlicke geben. Religion (wie Sie wißen) ftebt zwischen Bhilosophie und Boesie in der Mitte; in ihr begegnen sich bebbe. Sie muß nun wieber aus ber Bbilosophie hervorgehen. Die neueste Philosophie hat die Deutschen schon eine weite Strecke ihr entgegen geführt. Denn ber ewige Rreislauf ist vom Glauben zum Raisoniren, vom Raisoniren zum Nichts, vom Nichts zum Bedürfniß und zur Wiederberstellung bes Guten und Wahren, bas immer bas Alte ift. Die Chriftl. Religion ift von jeber gewesen; Chriftus bat sie wieder bergestellt; die catholische Kirche seine Lebre durch Tradition und Offenbarung rein und lanter erhalten. Ihr Cultus voll Boefie und ihre Sacramente voll Philosophie find wesentlich. Aus ben tiefsten Tiefen ber Philosophie geben bie Gebeimniße ber Drebeinigkeit, die Transsubstantiation theils demonstrixbar, theils erklärbar bervor. Sie find Sombolit und Wesen zugleich. Ein Analogon für die Drepeinigkeit (ber Mittelpunkt aller Offenbarung) findet fich in ber Schellingschen, für die Transsubstantionen in der Kichtischen Bhilosophie; aber behde sind nicht bie ächten; nur die Schlegelsche Philosophie ist es; sie hat den Schlüßel zu allem, et nous verrons.

Hier haben Sie, mein lieber I., was ich von Schl. weiß. Er scheint durch den Borhof der Ruchlosigkeit ins Heiligthum eingegangen, wie der Lügner endlich an seine Lügen glaubt, durch den Widerspruch der Einen, durch den Behfall der andern, durch einseitig auf einen Punkt bezogenes Studium, in den vom Zeitzgeist und vom Bedürsniß accreditirten paradoxien bis zur Ueberzeugung gestärkt und zugleich Betrogener und Betrüger zu sehn. Welches von behden er überwiegend sehn werde, werden die Umstände bestimmen.

#### 171.

# Jacobs an Thiersch. 1)

Gotha b. 19. März 1811.

Mein Theuerster Freund! wie viel Freude hat mir ber Anblick Ihrer Hand und ber Inhalt Ihres Briefes gemacht. Sie haben mich überzeugt, daß die Gesahr vorüber ist; und indem ich dieses schreibe sind Sie vielleicht Ihrer vollkommenen Wiedersherstellung nahe. Ich danke dem Himmel dafür. Wären Sie das Opfer dieses insamen Attentats geworden, ich hätte mich nie zusrieden gegeben. Nun ist auch dieses mislungen — das letzte, ärgste — und es ist zu erwarten, daß man dergleichen nicht wieder wagen wird. Im Ansange glaubte ich, daß das Attentat



<sup>4)</sup> Abschriftlich in Jacobi's Nachlaß. Bgl. oben Jacobi an Boß Nr. 111. Bb. II, S. 39 und Anm. 1. ebbs. Thiersch war 1809 burch Niethammer's und Jacobs' Bemühungen nach München an's Gymnasium berusen worden. Gegen ihn war die Wuth der Aretinischen Parthei bis zum Mordversuch gegangen. Ugl. Thiersch Leben von H. Thiersch. 1866. Bb. I.

vielleicht aus Privatrache entstanden, daß sie vielleicht die That eines Studenten seb, ber sich von Ihnen beleidigt geglaubt hatte; nun ich aber bore, bak bie aretinische Bartheb mit gewohnter Unverschämtheit Sie selbst zum Thater machen will, bin ich vollkommen überzeugt worben, daß sie von einem jener Catilinianer verübt Was stimmt auch beger zusammen, als nahmenlose Basquillen schmieben, im Rücken verleumben, und von hinten zu morben? So weit erhebt fich ber Muth biefer Biebern! Früher mehnten fie uns mit ihrer Feber zu schlagen; ba fie aber balb merten mußten, daß unsere Febern etwas beger zugeschnitten waren als die ihrigen, schliffen sie Dolche. Ich erinnere mich jetzt recht gut Ihrer ahnbungsvollen Worte an bem Hause bes Ruß. Gefandten; aber nie batte ich ihre Erfüllung geglaubt. So ift aber immer unsere Gutmuthigkeit getäuscht worben. Immer meinten wir ber Gipfel bes Unfinns und ber Bosheit seh erstiegen; man könne nicht weiter geben; und bann übertraffen sie sich boch noch. Und eine solche Rotte will die Ehre bes Baterlanbes retten!

Als ich früher Zweisel äußerte, daß die Catilinianer die That gethan, ließ mir Weishaupt sagen: er wundere sich über meine Gutmüthigkeit. Man müßte von dieser Rotte immer das schlimmste denken, wenn man das rechte treffen wollte. — Jett zweisse ich nicht mehr. Sie wußten zu gut, daß sie, denen dis jett alles und alles ungestraft geblieden war, auch noch mehr wagen dursten, ohne die Hand einer Gerechtigkeit zu fürchten, die ihre Wage aus A. Händen empfängt und das Vaterland zu ehren und zu rächen glaubt, wenn sie Ehre und Leben unschulzdiger, eifriger, redlicher Männer opfert, weil sie Ausländer sind. Wenn ich an alles das denke, so ergreift mich eine solche Indignation, daß ich Ihnen nur gleich rathen möchte, diesen Ort zu verlaßen, der schlimmer als ein Kerker ist, ihren Staub von den Füßen zu schlitteln, und dieses verberbte Volk der Rache des

Himmels zu überlagen. Nicht um der Einzelnen willen, die Pasquille und Dolche schmieben, solcher giebt es auch anderwärts; fondern um berentwillen, die fich burch Bleichgültigkeit ober burch tüdische Schabenfreube zu Theilnehmern ber Berbrechen machen, und die Bosheit, die fie felbst nicht begeben, an andern mit Behfall belohnen. Auch biefes beftraft fich. Im Auslande, wo man nicht so billig wie wir unterscheibet, mischt man ben Sehler mit bem Dieb, und Kagt bie Nation und bie Regierung an, bie sich so leidend verhält. Auch von biesem Assasinat wird bas Gericht nichts berausbringen, wie eifrig es sich auch anstellen mag; aber es wird ein Tag tommen, wo fich ber boje Bahrungsftoff in bem Innern biefer Rotte entzünden, und wo bas Banze auseinander fallen, und die ganze innere Schandlichkeit burch ihre eigenen Angaben offenbar werben wird. Diefer Tag wird gewiß kommen und wir wollen ihn ruhig erwarten. Wir haben uns gegen Babern nichts vorzuwerfen, unfere Absichten find reblich auf den Ruhm der Nation gerichtet gewesen; wir haben uns weber Eigennut noch Mangel an Eifer vorzuwerfen. Wahrheit hat immer auf unserer Seite gestanden, keine Lüge, feine Sophisteren ift über unsere Zunge gekommen; wie aber unfere Gegner? Welches Berbrechen haben fie unversucht gelagen - bie "Biebern," "bie Bescheibenen," "bie achten Batrioten," "bie Baherschen Bergen"? 3ch muß abbrechen, mein Unwille läßt mich nicht fortfahren. -

#### 172.

# Jacobs an Böttiger. 1)

Gotha b. 18. Juni 1811.

#### Mein verehrtefter Freund!

Allerdings ift in unserm Briefwechsel eine große Lücke geriken worden; diesesmal aber nicht durch meine Schulb - obschon ich bekenne, ber saumseligste aller Correspondenten zu sehn — sondern durch die Ihrige, die Sie der allergewissenhaf= tefte find. Es ist jest länger als 12 Monate, bag ich bem Beneral Thielemann einen Brief an Sie mitgab, in welchem ich von Ihnen aufgefordert ausführlich und gewißenhaft über unfre ganze Lage und vornehmlich die Ursachen ber Verstimmung ber Baiern gegen die fremden berichtet hatte. Auf diesen Brief ha= ben Sie mir nie mit einer Zeile geantwortet, und ich murbe fogar vermuthen mugen, dag er Ihnen nie ju Banden gefommen, wenn ich nicht durch Döring das Gegentheil wüßte. Sie ein Correspondent von meiner Art, so würde mir dies nicht aufgefallen sebn; aber so that es Ihrem wohlbehaupteten Ruhm ber strengften Gewissenhaftigkeit Schaben beb mir. 3ch fab in Ihrem Schweigen die kluge Vorsicht eines Mannes, ber die Begenparthen geflissentlich schont; und wie sich auch in München während des furzen Triumpfs der Catilinarier einige weitläuftige Bekannten unserer entäußerten, um nicht die Strafe bes Boch- und Staatsverräther zu theilen, so mußte ich auch, nicht

<sup>1)</sup> Abschriftlich im S.schen Rachlaß. — Karl Aug. Böttiger, geb. 8. Juni 1760 in Reichenbach, 1794 Confissorialrath und Direktor bes Gymnasiums in Weimar, seit 1804 in Dresben, wo er am 17. Novbr. 1835 starb. Versaffer vieler archäologischer Schriften, sowie ber "Litterarische Zustände und Zeitgenossen" 2 Bbe., eines Buches, das viel Klatsch und wenig Wahrheit enthält.

obne Schmerzen, eine folche Entäußerung beb benen vermuthen, die fich statt ben dem ruchlosesten und infamsten aller Brozesse, wenigstens mit Indignation, wenn auch nur privatim zu äußern, in ein vorsichtiges Schweigen einhüllten. Es ärgerte mich nun gegen mich selbst, mich ausführlich über einen Gegenstand ausgesprochen zu haben, beb bem mir bas Bewußtsehn ber vollkommensten Unschuld für meine Berson Trost genug war, ben ich aber in Rücksicht meiner verunglimpften Freunde, vornehmlich auf meinen alten vortrefflichen, tiefgefränkten Jacobi, vor aller Augen und Urtheil in bas rechte Licht hatte gesetzt seben mögen. Damals that es mir weh, wenn mir vornehmlich aus Sachsen Nachrichten zukamen, daß man bort mehr an bie ageτην eines Aretin glaubte - ben Baiern felbst nur als einen liftigen und lieberlichen Intriganten kennt — als an die eines Jacobi, bes reinsten und ebelften Menschen, ben bie Erbe trägt, und gegen beffen tiefe Weisheit und Tugend all ber Titel- und Notizen - Brunt eines Aretin wie lose Spreu verfliegt. Damals that mir bas web - um ber Sache willen; auch jest thut es mir noch web - um meiner fächfischen Landsleute und Glaubensgenoffen willen, die die frechften Läfterungen des Protestantismus, ber bas Ballabium ihrer Bilbung und Frepheit ift, mit einer felbst wohlgefinnten Baiern verächtlichen Gleichgültigkeit zu ertragen mußten. In Baiern hat bie Sache einen für uns vollkommen günftigen Ausgang gewonnen. Nachbem bie Aretinische Parthen alle Ränke ber Verleumdung und Lüge angewenbet hatte, um uns beb bem Könige, bem franz. Raifer und seinen Generalen als Meuter anzuzeigen, hat A. von ber Regierung aufgefodert, seine Infinuationen zu beweißen, verstummen, München verlagen, und feinen bequemen Boften mit einem abhängigen und allen seinen Neigungen widerstrebenden Amte vertauschen müßen. Die, welche er ber Aechtung geweiht hatte, steben in größern Ehren als je, und nach oftmals wiederholten Aeußerungen bes Königs, würde es auch mir verstattet sehn jeben Tag nach München zurück zu kehren und meinen Platz in ber Akademie unter vortheilhaften Bedingungen wieder einzunehmen.

Bas ich in der Kladde meines Berichtes über Hardts Catal. Mss. gr. ben Sie zu lefen wünschen, zusammen finden fann, lege ich Ihnen hier beb; zu berfelben gebort ein ftarker Kascikel Anmerkungen, die in dem Archiv der Akd. d. W. liegen. Begen biesen Bericht, in welchem ich bie burchgängige Nichtswürdigkeit bes H. Cataloges mit einigen hundert Bensvielen bie von ben 1000 andern, welche die Anmerkungen enthalten ausgewählt sind — belegt habe, trat ber eble Frenherr 2) in ber nächstfolgenden Sitzung mit einer Recension bieses Catalogs auf, bie von Ihnen, ich weiß nicht in welches Blatt eingesentet worben, und in welcher Sarbt's Berbienfte und seine Genauigkeit eben so hoch erhoben werben, als fie von mir herabgesett worben waren. Diese Recension machte auf die Anwesenden einigen Eindruck zu meinem Nachtheil, ben ich indeß balb austilgte, inbem ich zu bemerken bat, daß während sich mein Urtheil auf die genauesten und gewissenhafteste Einsicht der Cobd. und mehreren tausend Bebspielen von groben Fehlern gründe, die mitgetheilte Recenfion nicht wohl anders etwas febn könne, als eine wohlwollende Anzeige eines empfohlenen Buchs, und zum Theil ber Nachhall jener Empfehlung bes Frehherrn, ber wie ich bewiesen babe, nie den Catalog eingesehen, oder irgend ein Mipt, mit der Beschreibung verglichen habe. Diese Bemerkung machte nicht nur ben eblen Frebberrn verstummen, sondern führte auch die Beifiter ber Commigion auf ihre erfte Mebnung gurud, bag man am besten thue, bas ganze theure Machwert zu vernichten;



<sup>2)</sup> Aretin, ber Oberbibliothekar mar.

und Westenrieder lag mir bringend an in München zu bleiben und diesen ganzen Catalog umzuarbeiten. Es war zu spät. Ich konnte ihm nur mit Thränen in den Augen danken und mußte 3 Tage darauf München mit seinen Schätzen und vielen mir theuren und geliebten Freunden verlaßen, mit dem Bewußtsehn durch mein sestes Beharren auf den einmal gesaßten Entschluß der guten Sache einigen Borschub zu thun.

Es gereicht mir ju feiner geringen Beruhigung, mit freundschaftlichen Gefinnungen aus B. entlaffen zu febn. In meinem Bergen ift fein Groll gegen biefes Land, und ich habe nie eine Beile bruden laffen, bie, so leicht es mir gewesen sein wurde, ein nachtheiliges Licht auf tie Nation batte werfen können. Der Rönig, ber Kronpring, die Minifter haben alles für mich gethan, was ich nur wünschen konnte, und ich werde nie des Abschieds vergeffen, ben ich vom König genommen, und seiner vielen gnabigen Worte — nachbem ich boch alle Anerbietungen von mir gewiesen - und seine Meußerung, daß, wenn mich ja mein jetiger Entschluß gereuen follte, ich zurücktommen möchte, und feine Urme follten mir immer offen steben. Aehnliches bat er seitbem öfterer gegen ben Kronprinzen, ber mir aufrichtig wohl will, und gegen meine Freunde geäußert. Auch unter ten Baiern find mir Freunde geblieben. Eine Angabl meiner esoterischen Schüler, beren mehrere in Schulämtern angestellt fint, andere in Beibelberg, noch andere in Leipzig studieren, sind mir von Herzen zugethan, und ich erhalte oft Briefe von ihnen, welche Eingebungen ihrer Liebe find. So bin ich noch immer durch manichfaltige Bante mit Baiern vereinigt, und es wird mich nie gereuen, auf jenem vulfanischen Boben manichfaltige Erfahrungen gesammelt und Berhältnisse kennen gelernt zu haben, die man im Auslande ober als bloger Reisenber gar nicht fagen lernt. Bor allem ift es mir ein unschätbarer Gewinn, breb Jahre in ber Nähe und in ber innigsten Freundschaft mit Jacobi gelebt zu haben, ein

Gewinn gegen ben alle Unannehmlichkeiten in gar keinen Betracht kommen. Auch würde ich mich nie zur Trennung von ibm entschloßen haben, hatte nicht meine gereitte Empfindlichkeit in einem Streite mit bem Studienhof mir biefen rafchen Entschluß aufgebrungen, beb bem zu beharren mir bie Ehre gebot, ba bie Gegenparthen sogleich verbreitete, ich bente nicht an bas Weggeben, sondern suche nur höheren Rang und Behalt. So riß ich mir und meinem alten ehrwürdigen Freund eine Wunde, die noch blutet, und beren Schmerz nur erst jest burch bie gunftigen Ereignisse in M., vornehmlich Aretins Exil, bas man bort richtiger betrachtet, als in ber Frembe, ein wenig gemilbert worben. Es ist schon ber Mühe werth, zwei solche Menschen wie Jacobi und Aretin - b. h. bas ebelfte und nichtswürdigste - in folder Nabe gesehen, und bem einen zur Seite, bem anbern gegenüber, nicht ohne Ehre und guten Erfolg geftritten zu haben. Meine Neigung ist immer auf Rube und Verborgenheit gerichtet gewesen, ba ich aber einmal auf einen stürmischen Schauplat gerißen werben sollte, so ift es mir lieb, bag es gerabe biefer war. Nicht erst für fünftig, schon jest ist mir die Erinnerung baran ein Ergößen. -

# Briefe

# den Uebertritt Fr. Leop. v. Stolberg's zum Katholicismus

betreffend.

Daß wir die nachfolgenden Briefe, den Uebertritt Fr. L. von Stolberg's zum Katholicismus betreffend, veröffentlichen, möchte vielleicht von Manchen anftößig, von Andern überflüffig gefunden werden. Es wird beßhalb nöthig sein, mit einigen Worten die Gründe darzulegen, welche den Herausgeber veranslaßt haben, diese Schriftstücke zu veröffentlichen.

Dieselben fanden sich in einem Convolut bes Jacobischen Nachlasses vereinigt vor, offenbar schon von Jacobi selbst zufammengeftellt. Sie bilben eine vollständige Sammlung aller ber Aftenftucke, welche auf Jacobi's Berhältnig zu bem Religionswechsel Stolberg's Bezug haben. Schon badurch wurden sie wichtig. Denn jenes Ereigniß spielt, wie man nicht leugnen tann, eine Rolle in Jacobi's Leben, und hat ihm Anlag gegeben, sich über mancherlei Berhältnisse in einer Beise auszusprechen, wie er es fonft nirgends gethan hat. Schon beghalb ichien es angezeigt, jett, nachdem biefe ganze Sache in bas milbernbe Licht einer entfernten historischen Begebenheit getreten ift, in einer Sammlung von Briefen, beren Hauptinteresse boch in 3acobi felbst sich concentrirt, sie nicht wegzulassen. Zwar hat Jacobi felbst ben Abdruck biefer Briefe bem Herausgeber bes "Auserlesenen Briefwechsels", Fr. v. Roth, ausbrücklich unterfagt, ba ihre erste Beröffentlichung ganz wider seinen Willen und zu seiner höchsten Migbilligung geschehen war. Allein seitbem find mehr als 40 Jahre verflossen. Damals lebte zwar Stolberg

selbst nicht mehr, wohl aber seine Gattin. Die Rücksicht auf sie, welche zu jener Zeit Jacobi und den Herausgeber seines Brief-wechsels band, besteht heute nicht mehr. Die Angelegenheit, von welcher die Briefe handeln, ist nicht mehr eine Sache, die man persönlich, die man nur noch historisch betrachten kann.

Hätte es bem Herausgeber aber auch noch zweiselhaft sein können, ob er die Briefe veröffentlichen solle oder nicht, so würsten ihn Ueberlegungen andrer Art vollends zur Publication has ben bestimmen müssen.

Gerade biejenigen Briefe nämlich, welche Jacobi am rudhaltlosesten und leibenschaftlichsten zeigen, find schon mehrfach veröffentlicht worden. Die Briefe Jacobi's an Gräfin Sophie Stolberg, an Graf Holmer und an F. L. Stolberg (Rr. 174, 175, 176 unfrer Sammlung) find zuerst in ben "Neuen theologischen Unnalen" im Sommer 1802 erschienen. Eben ihre wiber Jacobi's Wissen und Willen erfolgte Veröffentlichung veranlaßte Jacobi zu seiner Erklärung (Nr. 186), welche sowohl bie Wärme und Tiefe seines Gemüthe, als auch bie ganze Ebelfinnigkeit und Noblesse seines Charafters zeigt, ber sich nicht scheut, Fehler einzugestehen, aber boch seine innere Ueberzeugung festzuhalten weiß. — Nachher sind jene brei Briefe nochmals in bem unter Bog' und Paulus' Inspiration von Dr. Schott herausgegebenen Buche: "Bog und Stolberg, ober ber Rampf bes Zeitalters zwischen Licht und Berbunklung." Stuttgart 1820 S. 204 ff. erschienen. Endlich hat fie Gelzer in seiner "Geschichte ber beutschen Nationallitteratur nach ethischen und religiösen Gesichtspunkten" Bb. II, 464 ff. etwas abgefürtt abgebruckt. Waren sie also auf biefe Weise schon längst öffentlich bekannt geworben, so schien uns Jacobi nur baburch gewinnen zu können, baß fie nun bier im Zusammenhange mit andern Briefen erscheinen, wodurch sie erft an ihre richtige Stelle gerückt werben.

Endlich aber gab noch ein letter Grund ben Ausschlag.

Der herausgeber mar ichon früher auf ben Uebertritt Stolberg's zum Katholicismus als auf ein bedeutsames, aber noch nicht genügend erklärtes Zeichen jener Zeit aufmerksam geworben. Die Materialien des Jacobi'schen Nachlasses boten mancherlei Aufschluß über bie Motive und Gründe, welche jenes Ereigniß berbeigeführt hatten. Werthvolle Mittheilungen von A. von Bennings, bem Schwager von J. A. Heimarus, über benselben Gegenstand, welche ber Herausgeber ber Gute bes Herrn Profeffor Wattenbach in Beibelberg verbankt, gaben ihm die lette Beftätigung feiner Unfichten. Es war feine Absicht, biefen Begenstand in einer kleinen Schrift zu behandeln. Die nachfolgenben Attenftude sollten babei als Anhang abgebruckt werben. Die ungunftigen Berhältnisse aber, in benen ber Berausgeber sich zur Zeit befindet, machten die Ausführung biefes Borhabens zunächst leiber unmöglich. Er entschloß sich beghalb, bie Briefe an biesem Orte zu veröffentlichen. Und dieß um so lieber, als, wie schon gesagt, jenes Ereigniß in Jacobi's Leben eine wichtige Episobe bilbet, und die Briefe barüber dieser Sammlung nicht fehlen burften, sollte fie nicht eine empfindliche Lude zeigen. -

#### 173.

### Gräfin Sophia Stolberg an Jacobi.

(bon 3.'s Band: empf. Sonnabend 2. Aug. 1800, beantw. benfelb. Borm.)

"3ch habe es, beucht mich, nie so gefühlt wie jezt, wie febr und mit welcher Liebe mein Berg an Ihnen bangt seit meiner Zurudfunft sab ich Sie nie, bachte nie an Sie obne tiefen eigenen Schmerz über unsere bevorftebende Trennung, und ohne wahre Zerreissung bes Herzens, im Mitgefühl bes Schmerzes, ber auf Sie wartet. Die Abschrift ber Briefe meines Mannes an den Bischof und Holmer wird Ihnen die Beranlassung bieser Empfindungen sagen — vielleicht ift Ihnen ihr Inhalt auch nicht ganz unerwartet. Wie könnte ich Ihnen, lieber theurer Freund, die Gründe meiner Ueberzeugung vorzulegen auch nur versuchen? sie liegen tief im Innersten meines Herzens, und nur zu lange habe ich ihnen vielleicht aus Menschenfurcht wieberstanden; ich sage vielleicht — benn wer kennt sein Herz ganz, und wer kann sagen, was die Furcht vor dem Miffallen so vieler, bie man ehrt und liebt, vermag! - Stolberg ließ sich durch nichts abhalten, sobald er nach langem Forschen, Prüfen, Untersuchen, Zweifeln bie Ueberzeugung hatte, bie Gott allein geben kann und bie höher ift benn alle Bernunft. D daß Ihnen auch beb bieser Gelegenheit das Berz Ihres Freunbes in seiner ganzen Tiefe und Größe, seine nach Wahrheit burstende Seele in ihrer gangen kindlichen Einfalt gang offenbar

werden könnten! Sie würden ihn auch da, wo Sie ihn Ihrer Ansicht ber Dinge nach nicht billigen können, noch mehr achten, noch inniger lieben als bisher. — Daß Ihr Berz gegen ihn basselbe bleiben wird, bas weiß ich, aber ich wollte Ihnen und ibm jebe anscheinende Ralte auf Ihrer Seite, jede Berlegenbeit auf ber Seinigen, die Ihr Herz ober bas seinige verleten könnte, ersparen. Darum machte ich Sie jest schon, um Sie vorzubereiten, in biefem Augenblicke, wo es mir fo fcwer wirt, jum Bertrauten unferes Gebeimnisses. Der Bischof wünscht, daß es so lange wir noch bier find, nicht bekannt werbe. Ich bitte also Sie und Lene um die äußerste Verschwiegenheit; mas ich Ihnen gesagt, sage ich auch ihr. Und nun lassen Sie mich nur noch Gines hinzuseten, mein theurer geliebter Freund, seit bem Tage, an welchem ich meiner inneren Ueberzeugung folgend, mich mit kindlichem Glauben unterwarf, ist eine Rube und Frieben in meine Seele gekommen, ber selbst burch bie Furcht vor allem, was jezt uns auch bevorsteht, selbst burch ben bittern Schmerz über so viele Logreiffungen, an benen mein Berg so lange ich lebe bluten wirb, nicht gestört werben tann. indem ich biefe Zeilen schreibe, wird jedes peinliche Befühl noch lebhafter. Aber wenn wir auch burch ben Raum getrennt werben, so bleibt mein Herz boch mit ber innigsten Liebe erfüllt — und mit ber festen Zupersicht, daß auch Sie unser Freund bleiben merben.

Sophie Stolberg.

Als Anlage liegen biefem Briefe folgende von Jacobi's hand abgeschriebene Stellen ber oben erwähnten Briefe Stolberg's an ben Bischof und holmer bei:

Aus Stolb. Briefe aus Carlebab an ben Biicof, worin er um seine Entlag. bat.

"- Schon seit verschiebenen Jahren ward ich von Reli-

gionssfrupeln beunruhigt. Unerschüttert in meinem Glauben an das Evangelium, sah ich das Spstem der Religionsparthet, welche sich die evangelische nennt, und in welcher ich gebohren ward, einstürzen. Ich ward zur Prüfung des wahren Christensthums veranlaßt, und fand es in der katholischen Kirche. Ich habe lange geprüft, und spät, mit vollkommenster Ueberzeugung, welche meine Frau mit mir theilt, den großen Schritt gethan, der mich zum Mitgliede dieser Kirche macht. Als solcher kann ich nicht Prässvent eines lutherischen Consistorii, noch auch, da ich verehlicht din, Domherr bleiben. ————— Die Erziehung meiner Kinder macht es mir überdem zur Pflicht nach einem anderen Wohnort hinzuziehen.

Aus einem Briefe von St. an Graf Holmer, ebenfalls aus Carlsbab, mit Abschrift bes Briefes an b. Bischof.

"— — — Lesen Sie biese Abschrift, theurer, ebler Freund! und bleiben Sie mein th. ebl. Freund! Sie werden es, benn es kann Ihnen nie schwer sehn, sich in den Fall eines andern zu denken, welcher seiner Ueberzeugung folgt und ihr große Opfer bringt.

Daß diese Ueberzeugung das Resultat langer Unruhe, Untersuchung vieler wiedergekehrten und nun durch Gottes Kraft überwundenen Zweisel seh, deß ist Er mir Zeuge."

#### 174.

# Jacobi an Gräfin Sophia Stolberg. 1)

Ich kann es unmöglich für eine redliche Ueberzeugung halten, wenn ein Evangelischer Papift wird. Bon bem Bapismus fteht nicht ein Wort in ber Bibel; um Dieses einzusehen bedarf es nur Augen und eines gemeinen menschlichen unverrückten Berftandes. Wer also papistisch ober römisch katholisch wird, ber geht aus ber Bibel heraus zu etwas anderem, und bieses andere ift beb meinem unglücklichen Stolberg ber Thrannenzepter, ber jeden Kopf, der nicht wie der unsere denkt, zerschmettern soll. Er glaubt, ber Beist bes Menschen muffe wieber in Knechtschaft kommen, und ber Buchstabe als Buchstabe ihm überall das Gesetz geben. So mehnt auch Paul in Rufland. - Nein, es ist kein unschuldiger Wahnsinn, ber Euch befallen hat; ein Gemisch von Leidenschaften, die Ihr wohlgefällig in Euren Herzen hegtet und pflegtet, hat allein Euch bie Berrückung möglich gemacht, in der Ihr Euch in diesem Augenblick so wohl befindet. Ich aber höre das Hohngelächter ber Hölle über Eure fromme That. Bald wird es allgemein vernehmbar erschallen, und Ihr werdet Eure eigenen Ohren nicht davor verstopfen kon-Ein schreckliches, allen Euern Zwecken entgegenwirkendes Bebipiel zur Barnung habt Ihr Berblenbeten gegeben; und baß ich nicht lüge, werdet Ihr an Euern eigenen Kindern, wenigstens ben älteren, erfahren. Menschenvernunft müßte aufhören Menschenvernunft, Menschenberz müßte aufhören Menschenherz zu sehn, wenn es anders tame.

Was die Römischkatholische Religion zu einer besonderen Religion macht, ist rein ungöttliches Wesen. Denn sie rottet,

<sup>1)</sup> Abschriftlich von Jacobi's Hand.

als solche, bas Bewissen aus, unterwirft Unbeiligem alles Beilige, macht ben lebendigen Gott zum Lehnsträger ihrer lächerlichen Göten, will ben engen Wahn ihrer Priesterschaft erhaben wissen über seine unenbliche Wahrheit. Darum, wie ich Gott und seine Wahrheit liebe, so haße, so verabscheue ich bas Bavitthum. Seine Gräuel, bas weiß ich, haben nicht verhinbert, bag es unter benen, bie fich zu ber Kirche biefes Namens hielten, weil sie barin geboren und erzogen waren, nicht auch wahrhaft fromme, echt gottselige Menschen gegeben; aber alle biese Menschen schieben in sofern auch nothwendig von dem Papftthum aus; sie schieden um wahrhaft fromme und echt gottselige Menschen zu sehn, eben so bavon aus, wie Christus aus bem Jubenthum schied, um Chriftus zu febn, ohne formlich seine väterliche Religion abzuschwören. Ebenso schied Sofrates aus bem Beibenthum. Es giebt nur Gine Gemeinschaft aller Beiligen, nur Gine, aber un sichtbare Rirche, ju welcher Chriftus, Evaminondas, Sofrates, Kenelon, Johann Arndt, Hamann — alle Gott wahrhaft und über alles liebente Seelen, welches Gewand der Mebnung, der Gebräuche und Vorurtheile sie auch äußerlich bebecke, in Gott allein und seiner Wahrheit, in seinem ebenso allgegenwärtigen als allein untrüglichen Licht sich versammeln. Darum ist es eine grobe und bie schändlichste aller Lügen, daß es nur eine fichtbare Kirche gebe, und feine unsichtbare, weil die sichtbare die einzige mabre fen, und außer ibr fein Beil.

Diese tief ungöttliche, diese wahrhaft überschwenglich atheistische Lehre ist die eigenthümliche, auszeichen ende Lehre der Römischkatholischen. Göttlich katholisch ist die entgegengesetze, die nach dem seligen Hamann sich nicht scheut zu sagen, daß alle förmliche Religion, als solche nur Lama-Dienst, nur ein Kothfressen seh.

Da Sie Sich einer Ueberzeugung rühmen und erfreuen,

bie auker aller Bernunft ihren Grund bat, so versteht es sich, daß die Vernunft so wenig Ansprüche an eine solche Ueberzeugung bat, als eine solche Ueberzeugung Ansprüche an Bernunft haben will; jene kann mit biefer, biefe mit jener nichts zu schaffen haben. Ich schreibe Ihnen also mahrlich nicht, um auf Ihre Gefinnungen zu wirken. Ich schreibe Ihnen einzig und allein, bamit es Ihnen eben so schauberhaft ben bem Gebanken werbe, mein Angesicht wieder zu sehen, als es mir schauterhaft wird beh bem Gebanken, bas Ihrige und Stolbergs wiederzuseben. Ich werbe flieben und nicht eber nach Eutin zurücksommen, bis ich Sie mit ben Ihrigen an Ihrem neuen Wohnorte weiß. Stolbergs Gegenwart wurde mich töbten. Nein, mein Ange soll ben Blick nicht auf ihn werfen, ben es allein auf ihn werfen könnte. In andern Armen will ich über ihn weinen, ben fo tief, tief, tief Gefallenen. - Gott, ein solcher Mann! -Stolberg mit einem Rosenkranz und einer brennenben ober nicht brennenden Kerze in der Hand, sich mit Weihwasser besprengend. irgend einem Bfaffen bie Schlevve tragend; ein : "Gegrüßet fehft bu beilige Maria, Mutter Gottes - - bitt' für uns!" mitplappernb - wer weiß, wohl gar einmal in einer Prozession barfuß das Kreuz schleppend, als Büser. — Alle biese Dammereben, Anbachteleben und Alfanzereben, Beiligen- und Hexen- ober Tenfels-Kram zu diesem Manne und um benselben! - Es zerreift mir bas Herz. Das Bilb will mir nicht weg. Dies nicht und noch ein anderes nicht. Ich fah ein Gemählbe: Salomo, von Weibern geschleppt und niedergezogen auf die Knie vor einem Bilbe, schwang andächtig bas Rauchfak.

Wir sehen uns nicht wieder.

Entin , d. 2. Ang. 1800.

F. H. Jacobi.

#### 175.

### Jacobi an den Grafen Solmer.1)

Eutin, b. 5. August 1800.

Eure Excellenz wollen mir erlauben, Ihnen meine gestern, auf das Ansinnen der Gräfinn Chatharina Stolberg gethane münbliche Erklärung, heute noch einmahl schriftlich zu wiedersbolen.

Ich erkläre also nocheinmal, daß ich von dem, was ich der Gräfinn Sophia am Sonnabend geschrieben, nichts zurudnebmen kann. Ueber bie Sache selbst kann ich nie milber urthei= len, und über die Personen könnte ich es nur in dem Fall, wenn mir bargethan würde, bag fie ihre Strupel unkatholischen und ber Sache gewachsenen Personen vorgelegt, mit biesen rubig untersucht, endlich geprüft, mit einem Worte gestrebt hätten bie Wahrheit, und nicht blos mas ihre Lieblingsmebnungen und Lieblingsempfindungen unterstütte und vermehrte, zu finden. Ich glaube mit Zuversicht annehmen zu dürfen, daß biefes nicht geschehen ift. Stolberg wurde ja jebesmal blag und roth, Stimme und Lippen bebten ihm, wenn nur irgend eine Frage entstand, bie seine Lieblingsmehnungen anzufechten von weitem Oft gerieth er in Feuer und Flammen über einen brobte. stummen Gebanken, ben er im Anderen blos vermuthete, so baß es oft schwer zu errathen war, mit wem er es zu thun habe. Gräfinn Chatharina weiß bieses sehr wohl und wird sich, unter anderem, erinnern, wie Stolberg vorigen Winter einmal auf Luther schimpfte und schmähte, in bem Trot einer beliebigen Unwissenheit, die uns allen unbegreiflich schien; benn in bem Grade unwissend und ungerecht hatte selbst ber eifrig tatholische,

<sup>1)</sup> Eigenhändige Abichrift.

wegen seiner Partheplichkeit wider die Reformation und ihre großen Urheber und Beförderer (Guftav Adolph nicht ausgenommen) berüchtigte Geschichtschreiber, Ignaz Schmidt, sich zu zeigen nicht unterstanden. Wie mag nun ein solcher leibenschaftlicher Mann sich rühmen, daß er Jahrelang geprüft, daß er untersucht, daß er endlich sich volltommen überzeugt habe. - Daß er sich vollkommen überzeugt fühle, baran zweifle ich nicht im minbesten. Aber wie viele Menschen begiengen nicht aus einer folchen gefühlten Ueberzeugung bie ärgften Frevel? Also wenn biefer Grund überall entschuldigen mag, so gibt es fein vernünftiges Urtheil mehr über gute und bofe, ehrwürdige und verächtliche Entschließungen; ber Wahn bat bann gleiche Rechte mit ber Vernunft, ober bie Vernunft hat bann überhaupt feine Rechte, kein gultiges Ansehen mehr; ihre Stimme ift ein Unbing: wer nur nicht zweifelt, ber ift in ber Bahr-Wir schaubert vor ben Folgen einer solchen Toleranz, bie eine ausschließenbe zum Bortheil ber Unvernunft ware. Gleichwohl erkenne auch ich eine Erhebung über die Bernunft. erbebe mich nehmlich über meine menschliche Vernunft, indem ich. Rraft meiner Bernunft, ihren Urheber, eine unabhängige Intelligenz, bas ift - bie Gottheit bente, bie als ein schlechterbings Erstes und Ginziges, mir schlechterbings unbegreiflich bleiben muß. Wer auf eine andre Weise, b. i. nicht mit, aus und burch Bernunft, sondern ohne fie und außer ihr mit seinem Dünkel, mit seinen Borurtheilen fich über fie erhebt, ber ist Fanatiker, ber verrückt sich, und es hängt von nun an einzig und allein vom Ungefähr seiner Einbilbungen, seiner Empfinbungen und Gemüthsbewegungen ab, wie und wohin er getrieben werbe mit seinem Beifte und Bergen.

Ein Fanatismus, wodurch jemand aus dem Evangelischen Glauben in den Papistischen, aus der Religion in den Bilderund Zeremonien Dienst zurück getrieben würde, ist mir von jeher als ber ärgste, welcher sich benten ließe, erschienen, und es broht mir selbst mit Verstandesverwirrung, so etwas ungeheueres von einem Manne, wie Stolberg, zu erleben. biese Erscheinung eines Unmöglichen burchaus nicht anders erklären, als aus ber Berzweiflung, bas Christenthum gegen bie Angriffe einer burch Rachbenken und Geschichtsforschung erweiterten Bernunft zu retten. Giner folchen Untersuchung nicht gewachsen, soll es ihr entflieben. So ergreift man, bem Christenthum zur Schande und seinen Spottern zum Triumph, ein Shstem, welches die Unterwerfung der Bernunft unter ein = X minus Unvernunft, aber auch minus Bernunft, die Rirche genannt, verordnet. — In der That wird auf diese Weise burch bie That ein Friede zwischen Bernunft und Unvernunft, zwischen Licht und Finfterniß geftiftet, ber wohl außer aller Bernunft ift, aber so wahr Gott ein Geist ift und im Geist und in ber Wahrheit allein will angebetet febn, tein boberer. fein Göttlicher?

3ch möchte nicht, daß jemand, bem meine Person auch nur bem Nahmen nach bekannt geworden, mich für tolerant in Abficht eines solchen Fanatismus, einer solchen ebenso undriftlichen als inhumanen Verirrung bes Geiftes und Herzens halten tonnte. Gine folche Tolerang ware Gleichgültigkeit gegen Bernunft und wahre Religion, bas Schlimmfte, nach meinem Urtheil, was ein Mensch haben und beweisen kann. Ich werde mich also gegen jedermann über die uns alle erschütternde und beugende Begebenheit, sobald sie öffentlich wird, ebenso befrimmt und nachbrücklich erklären, als ich es in bem Briefe an bie Bräfinn Sophia gethan habe, und es in bem gegenwärtigen an Ewer Excellenz thue. Ja ich werbe mich burch unausbleibliche Anläße wohl genöthigt finden, noch weiter zu geben. wird bringend, sieht man, ber Bartheb ber Bernunfthaffer, welche blinder Unterwürfigkeit und allen Geiftesfesseln bas Wort

zu reben in den Begebenheiten der Zeit so viel Vorwand, in den Umständen der Zeit so viel Vorschub und Ermunterung finden, die Stirn zu dieten, sich ihnen einmüthiger zu widersetzen, und es nicht zuzulaffen, daß Varbareh und Thranneh als ein versohrenes Kleinod mit Wuth und Gewalt wieder herbeigeschafft und als das einzige Rettungsmittel der Menscheit schamlos anzepriesen werden.

Mein Verhältniß mit Stolberg kann baher kein friedliches, folglich auch kein eigentlich freundschaftliches mehr bleiben, und es widerspricht meinem Charakter, ihn hierüber in der Unwissenbeit zu laffen.

Mit innigfter Ehrfurcht und Liebe

Em. E. -

#### 176.

## Jacobi an den Grafen fr. L. Stolberg.

Eutin, Sonntag ben 10. Aug. 1800.

Ich bin nicht lieblos, Stolberg! Hinge mein Herz weniger an Dir, so hättest Du mein Herz nicht so verwunden,
nicht so zerreissen können, wie Du es verwundet und zerrissen
hast. Dein Andenken wird mir ewig heilig bleiben. Damit
ich es aber so bewahre und behalte, darf ich Dich nicht wiedersehen. Du bist mir weggenommen von der Erde, schone meinen
unaussprechlichen Schmerz. Ich habe fliehen wollen vor Deiner Ankunst, und es reut mich, es nicht gethan zu haben, trot
aller Hindernisse, welche die Aussührung dieses Entschlusses
schwer machten. Ich kann Dich weder sehen, noch so nahe beh
Dir wohnen und Dich nicht sehen — D wer liebt Dich, wer
ehrt Dich, wenn nicht ich? — So wollte ich gleich in der vorigen
Nacht ausbrechen; Mitleiden mit meiner armen Cläre hat mich

Run ift es beschlossen, baß ich am Frentag mit ihr Die vier Tage bis babin, werbe ich mich in meinem Sause eingeschlossen halten wie ein Kranker; auch bin ich krank genug. Fort muß ich; und es ist bas beste für uns bebbe, ja es ift in manchen anderen Rücksichten sogar nötbig. also weber meinen Borsatz noch meine Einsamkeit, begehre nicht, baß ich Abschied von Dir nehme. — Du kannst ja hoffen, baß ich mich mit ber Zeit befinnen werbe; Du mußt es ja hoffen nach Deiner Denkungsart. Also trage die Gegenwart. selbst brückt ja die schwerere Last. 3ch bin ohne Hoffnung, keine Begeisterung unterftust mich, ich verliehre rein und unersexlich, mein Schmerz ift lauter Schmerz und erfüllt mich gang. — Um ber alten Liebe willen, vergönne mir die stille Flucht; suche mich nicht, antworte mir nicht. Daß ich unmöglich anders seben kann, wie ich sehe, und bag biese Ansicht weber burch Worte noch durch Wunder verändert werden könne, muß Dir unbegreiflich scheinen; benn wenn es Dir nur auf irgend eine Art begreiflich scheinen könnte, so wäre alles anders. Ich zürne also nicht, wenn Du mir Leibenschaft und Barte in Deinem Bergen vorwirfft. Gewähre mir nur meine Bitte und es gebe Dir ewig wohl.

**F. 3.** 

Sonntag ben 10. August 1800.

#### 177.

## Graf Bolmer an Jacobi.1)

Je serois venu chez Vouz, mon respectable Ami! pour Vous remercier de vive voix des communications que je dois à Vôtre confiance et que je scais apprecier comme elles le méritent, si obrué par des affaires et distrait par une affluence d'étrangers, j'avois pû gagner le repos necessaire pour accorder une heure tranquille à l'amitié et si je ne craignois de rembrunir encor d'avantage Vôtre imagination par le sentiment de la douleur, qui Nous est commune, au sujet de Nôtre pauvre Ami! Sa présence a donné une nouvelle énergie et pour ainsi dire de l'aliment à ma profonde affliction, puisqu'il ne faut en vérité que le voir, pour le plaindre d'avantage du fanatisme volontaire qui le subjugue.

J'ai pris à cet égard une autre parti que Vous, mon digne Ami! et il me semble qua mon coeur s'en trouve mieux. Mais ce sont de ces choses qui ne peuvent se commander que d'après le calcul des propres forces qu'on se sent. J'ai vû St. et je Lui ai dit que je le plaignois de toute mon âme. Les liens qui subsistoient entre Nous se dénouent d'eux mêmes. C'est lui qui les a dechirès en detruisant l'estime qui en faisait la base. Je suis peu content jusqu' ici du Comte Chr.<sup>2</sup>) et encor moins de la C. Cath.<sup>3</sup>), mais je m'y attendois et rien dorén' avant ne m' étonne. Nôtre pauvre Ami

<sup>1)</sup> Abichriftlich.

<sup>2)</sup> Chriftian Stolberg.

<sup>3)</sup> Gräfin Catharine Stolberg.

abusé Lui même n'est pas catholique; il a troqué la religion de la Pr. Gall.4) contre la sienne et comme il y a avec le ciel des accommodements, ou Lui a rendue la chose si douce, si facile en Lui laissant encor pour le moment la puissance des principes qui interessoient son coeur. Enfin tout cecy forme un assemblage de séductions et de déraison, qu'on ne gagne pas à démêler. Je sui tristement affecté au possible et mon physique en souffre. C'est pourquoi je compte aussi dans un couple de jours chercher du secours contre moi même à la campagne dans d'autres soins et en m'occupant à dessein premédité d'autres objets. Si je le puis je ne retournerai que lorsqu'il faudra mettre la dernière main à la séparation entre Nous et Nôtre infortuné Ami. Hélas il le sera toujours par lui même et par sa foiblesse et c'est ce qui me fend le coeur.

Reçevéz mon cher et digne Ami les assurances de ma haute consideration et de mon tendre devouement et pardonnéz à ce griffonnage decousû.

ce Lundy. 11. Aout.

H.

#### 178.

# Freiherr von Fürftenberg an Jacobi.

Münfter 1800 b. 19 ten Aug.

Die Nachricht über ben Brief, mein lieber herr GRath, welchen Sie über die Bekehrung des Gr. v. Stollberg und beseselben Gemahlin an diese hochschwangere Frau geschrieben haben,

<sup>4)</sup> Prinzessin Galligin.

hat mich sehr geschmerzt, bekroffen, und ich muß sagen, gebemüthiget: Es siele mir auf der Stelle der vortressliche aufsatz im teutschen Museum, Monath. Febr. 1788 ein: Ich kan mir gar nicht denken, daß Sie diesen Brief geschrieben haben: So wenig: daß Ich Ihnen ganz aufrichtig meine unveränderte innige Theilnahme, wahre Hochachtung und Liebe versichern darf.

Ew. Wohlgb.

ganz gehorsamster

v. Fürftenberg.

Ich habe ber Fürstin 1) viesen Brief wörtlich mitgetheilt: sie ist mit mir ganz einverstanden und Empsiehlt sich Ihnen.

#### 179.

## Berder an die Gräfin Luise Stolberg.1)

October 1800.

Ich glaubte mich von Ihnen, vortreffliche, mir ewig theure Frau, ganz vergeffen, ja ich glaubte in ber Stille noch mehr. Der reine Geist bes Christenthums, ben ich in ben behben letzten Theilen ber christlichen Schriften barzustellen mich bestrebte, von

<sup>1)</sup> von Galligin.

<sup>1)</sup> Abschriftlich im Nachlaß. Der schöne Brief wird allen Berehrern Herber's willommen sein. — Herber's Beurtheilung ber Motive und Geschichte von Stolberg's Uebertritt trifft saft völlig das Richtige. Nur die psychologische Seite des Ereignisses beachtet er nicht genügend. Bgl. weitere Aenkerungen Herber's siber denselben Gegenstand: Brief an Joh. Falk, Litter. Wochenblatt 1820 Nr. 29. Gelzer, a. a. D. II, 473. und an Gleim, "Bon und an herder" Ungebruckte Briefe, herausg. v. Düntzer, 1861. I, 281.

bem so mancher Plunder abfällt, den man selbstgefällig für Christenthum hält, noch mehr die metakritischen Schriften, die ich um junge Leute zu retten, deren viele hunderte auf ihre Lebenszeit schon verwahrloset sind, wirklich aus Drang der Pflicht und Ueberzeugung, behnah gezwungen von meinem Gewissen, schrieb; diese Schriften wußte ich, mußten in Ihrem grünen Holstein so mancherlet Urtheile über mich veranlassen, daß ich auch in Briefen zu schweigen sür das Beste hielt und die Prüferin Zeit zu meiner Fürsprecherin erwählte. Ihr Brief vom 16 ten August wecht mich aus diesem Grabesschlummer; und leider noch eine andre Begebenheit, die Ihrem ganzen Kreise von Freunden und Berwandten so viel Schmerz gesmacht hat.

Sie bedürfen keines Troftes (ben kann ich Ihnen auch nicht geben) wohl aber will ich Ihnen fagen, wie ich die Sache ansehe. vielleicht kommen wir barinn überein: Ohne Zweifel ist's die Reise nach Italien, die ben Reim des Uebels tief gelegt hatte. Der Graf ging mit zu voller, gebrängter Seele in bies verführerische Land; Runft und Alterthum waren ihm zu ferne, zu todte Gegenstände, als tag fie ihn füllen, erwärmen konnten, und so übermannte ibn bie imposante Begenwart bes Cultus, ber von Constantins Zeiten an so große Denkmale nachgelassen, sich mit bem Clima, mit ber majeftätisch = oft melancholisch-schönen Majeftät Staliens verbunden hat und barinn mit einer matronenartigen Stille zu wirken fortfährt. Der Tod seines Kindes 2), andere Dinge ohne Zweifel, die ich nicht weiß, gruben diesen Eindruck tiefer ein; bie zerriffene, zerfette Gestalt unseres Cultus, die oft tollfühne Willführ, die darinn herrscht, die Ausgelassenheit der Schriftsteller, die setzen und wegräumen, was ihnen behagt, die müssige

<sup>2)</sup> Dasfelbe ftarb auf Ischia.

Unwissenheit und arme Frechheit so vieler unsrer Lehrer, und was weiß ich mehr? stimmten seine bebrängte Bruft, im Mpfterium als Mhsterium durch Resignation Rube zu suchen. er solche gefunden, beil ihm! So hat wenigstens ber Rampf aufgehört, ber in ben letten Jahren ihn so oft bitter, ungerecht, unglücklich gemacht hat; er hat, was er wollte, ber Rampf, bie Spannung, die Discrepanz mit sich und andern ist zu Ende. Sein Berg wird friedlicher; seine Bruft ruhiger werben. Denn seiner Mehnung nach ist er im Safen, aus bem er auf uns, als auf Compag- und Maftlos umbergeworfene Meerfahrer fiebet. Da es bem Herzenskündiger gewiß gleichgültig ift, in welchem Cultus man ihm mit treuem und reinem Bergen bienet; so wollen und können wir bas Innere ber Sache Ihm überlaffen, bem gerechtesten, billigften Richter. In biesem Betracht ift er nicht gestorben, sondern bat nur eine Arzenet gesucht, die uns allerdings gefährlich und risquant vorkommt; wir können nichts als wünschen: "werbe sie ihm heilsam!" Finde er Ruhe unter einer Burbe, die fo viele, viele brave Ratholifche als bas ansehen, was fie ift, ein Bündel von Gebräuchen und Misbräuchen, bas Jahrhunderte, bunkle Jahrhunderte zusammengebunden haben. Sehe er, wie jene, von ben Misbräuchen weg, und finde mit fich und andern Rube, Rube!

Das Aeußere ift allerdings mehr zu beklagen. Er hat sich einem Dienst entzogen, wo er, wie ich höre, wegen seiner unsparthehischen Gerechtigkeit, Billigkeit und Menschenliebe allgemein geliebt war; so viele Thränen, höre ich, sollen selbst bew dem Landmann seinetwegen gestossen sehn, Thränen, die sagen: "wo sinden wir ihn wieder?" Bielleicht hätte diese Rücksicht ihn bestimmen sollen zu bleiben, wo er war, und den Menschen hülfreich zu sehn, gewiß der Gottgefälligste Eultus. Indes, auch seine Kirche, die so viel Länder hat, wo man brave Männer braucht, wird ihn mit der Zeit auch nicht geschäftlos lassen.

Wenn die ersten Zeiten der strengen Andacht vorüber sind, wird sein rastloser Geist, der in Unthätigkeit verwelken würde, ihn gewiß antreiben, Gelegenheiten zu suchen oder anzunehmen, in denen er der Menschheit praktisch nützlich sehn kann; seine Freunde müssen und werden ihn (nur nicht zu frühe) dazu aufmuntern, ihm dazu helsen.

Das brüberliche Band endlich zwischen ihm und seinen Freunden ist gar nicht aufgelöst; er hat ein anderes Stockwerk bezogen, wohnt aber mit ihnen in demselben Hanse. Denn auch der Katholicismus ist Christenthum; wer könnte dies, wenn er die Schriften Kempis', Taulers und so vieler andren Mhstiker oder Fr. de Sales, Fenelons, Palasor u. s. f. lieset, leugnen. Die harte Anmakung einer alle in selig machenden Kirche ist dem Geiste des ächten Protestantismus schnurstracks entgegen; wie lassen sie der Stolzen, die sich mit ihr brüsten. Ich habe so redliche trefsliche Katholische gekannt und suche manche davon gewiß noch in jener Welt auf.

Ach, liebe Gräfin, wie sehr steuert unbekannter Beise jetzt Manches bem Papstthume zu, was wir basir nicht halten. Außer jener frechen Ungebundenheit, die in Mehnungen und Sitten sich alles erlaubt, ist der Kantianismus nicht Papismus? Papismus in der solemnesten Beise. Und wer wollte nicht lieber ein bescheiden = frommer Katholik sehn, als ein Gottssehender Fichtianer?

180.

## Jacobi an Gräfin Luise Stolberg. 1)

Eutin, ben 10. November 1800.

36r Brief vom 31ten, liebe einzige Luise! hat uns tief gerührt. Man fühlt ben jeder Zeile deffelben, wie weh Ihnen ift. Ach, daß ich Ihnen belfen, daß ich Sie aufrichten könnte! Ich vermöchte wohl etwas, wenn ich ben Ihnen wäre, aber in die Gerne vermag ich, für Sie, nichts, - Sie werben nicht unterliegen und wir genießen wieber miteinander heitere Tage, deß bin ich gewiß. "Wer lebt verliert" beißt es in einem Schauspiele, und die Antwort ift: "Aber er gewinnt auch!" Ich bin oft traurig gewesen in meinem Leben; so traurig wie ein Mensch es werben kann; und jedesmal hat fich ber Grund meines Gemüths bavon anfgeheitert; ich bin mächtiger bavon geworben in mir felbft. Wie ich Sie tenne, mußten Sie, bencht mich mehr vermögen, als ich je vermocht habe. Alles wird besser werden, wenn nur erft Ihr Stolberg fich allmählig wird beffer gefaßt haben. Grugen Sie ihn aufs herzlichfte von mir. Dag er mir aus Bluts-Freundschaft gram wurde, macht mich ihm nicht gram. Wenn ich ihn einmal sprechen und er mit Belassenheit mich anhören könnte, würde er mir keine Borwürfe mehr machen.

Herbers Brief ist sehr gut, aber alle seine Ursachen machen mir meinen Stolberg noch nicht zum Papisten. Eh' ich es auf irgend eine Art begriffen, und weil ich es begreife, gut sehn lassen kann, muß ich mich von dem Manne erst mehr entfremben. So versöhnet die Zeit, die auch so tröstet. Ein schreckslicher Gedanke! — Und ich sollte sogar auf der Stelle das Herzemir aus der Brust reißen, um nur freundlich reden und umarmen zu können? — Ich konnte es nicht, und kann es noch heute

<sup>1)</sup> Abschriftlich.

nicht. Wollt Ihr barum mich von Euch stoßen, so thut es, ich muß es leiben. Noch ist mir wie vor brey Monaten, wie am 2ten August, da ich Sophiens Brief erhielt. Me in Stolberg konnte nicht katholisch werden, kann nicht katholisch sehn; und me in en Stolberg kann ich nicht ausgeben, kann ich nicht lassen. So Ein Zug nun! In seinem fünszigsten Jahre soll er, als Begünstigung, gefordert, und von den römischen Priestern sie erhalten haben, die Bibel in Luthers Uebersetzung zu lesen. Ist das wahr; so redet selbst, ob Ihr es sür möglich halten dürft? Ich einmal kann es auf me in en Stolberg nicht kommen lassen. — Seh er nicht mehr! Ich auch werde bald nicht mehr sehn. Umtauschen gegen einen geringeren kann ich ihn nicht.

Sie errathen icon aus bem, was Sie gelesen, bag ich noch nicht nach Münfter geschrieben habe. Mehr als Ein feuriger Liebesbrief an Stolberg wollte sich nach meiner Zurückfunft hierhin aus meinem Bergen brangen, aber ich überwältigte mich, weil ich ben Schmerz meiner Liebe nicht verbergen konnte, auch nicht burfte und wollte, und bie Darstellung bieses Schmerzes ihn beleidigt haben wurde. Gern hatte ich fonft auch einen Borwurf geahndet, ben er mir in einem ben Tag vor seiner Abreise geschriebenen Briefe an Ernestine macht: "Fichte'n batte ich mein Haus in Bemp. 2) angeboten, und ihm hätte ich meine Thure verschlossen." Wo ift hier nur bie minbeste Aehnlichkeit? Ich gewähre einem Berfolgten, mit bem ich nie in einem näberen Berhältniß gestanden, ben ich von Berson nicht kenne, und in seinen Schriften nicht liebe, weil er mich barum bittet, einen Bufluchtsort; einen Bufluchtsort, ber von meinem gegenwärtigen Aufenthalt 70 Meilen weit entfernt ift, und auf der andern Seite weigere ich mich einen Mann zu seben, ben ich wie meine Seele liebe, weigere, weil er fich, nach einem Urtheil, bas ich

<sup>2)</sup> Pempelfort.

nicht andern tann ohne mein ganges Wesen zu andern, zu vertilgen, mir entwürdigt bat, und ich ben Anblick bes Entwürdigten nicht zu ertragen weiß. Thue ich unrecht baran, wenn ich ben Uebergang von ber Religion Chrifti zu einem römischkatolischen Chriftia nismus für etwas bie Religion und bie Menschheit entwürdigendes halte, so belehre man mich eines besseren. Ich habe meine Gründe gesagt, und verlange nicht, daß man die Quantität meiner Ueberzeugung ehre, und ihre Qualität gar nicht in Anspruch nehme. 3ch erinnere mich eben eines Gesprächs mit Gräfinn Sophie, wenige Tage ebe sie mir bie große Begebenheit tund that. Es war Abends bebm Thee in Lenen's Cabinet. Ratchen sprach wider die Unzufriedenbeit unter Freunden, wegen Verschiedenheit ber Meinungen, so etwas, meinte fie, burfe nicht trennen. Ich leugnete, bag bies in jedem Falle mahr fen, und bewies es in mehreren Benfpielen. Gräfinn Sophie gab mir in allem Bebfall und balf mir Ratdens Behauptung zu widerlegen. — Wahrlich nur ber könnte obne Ausnahme tolerant febn, bem nichts beilig ware.

#### 181.

## Stolberg an Soltan.

A. Auszug aus Stolbergs Brief an Soltau. 1)

13. März 1801.

Mein Uebergang zur katholischen Religion muß Sie ge-

<sup>1)</sup> Diese Brief-Auszüge befinden sich in Soltan's Abschrift im Nachlaß 3.'s bei den aus Stolberg's Uebertritt bezüglichen Papieren. — Dietr. Wilh. Soltan, geb. 1745 zu Bergedorf, lebte als Doctor und Senator zu Lüneburg und starb baselbst 1827. Er hat aus dem Spanischen, Italienischen und andern Sprachen übersetzt. Auch seine "Briefe über Rußland" 1811 sanden Anerkennung.

wundert haben, L. F. aber Sie werden nicht irre geworden sehn an Ihrem Freunde, dem Sie es gewiß zutrauen, daß er weder ohne lange geprüft zu haben, noch auch — was mir wohl keiner, der mich kennt, zutrauen wird, und wovon auch das Gegentheil am Tage liegt — aus Gründen, welche sich auf dieses Leben beziehen, diesen ernsten Schritt gethan habe, einen Schritt, welcher auch wirklich von allen meinen christlichen protestantischen Freunden mit Glimpf und christlicher Liebe, von solchen unschristlichen Protestanten aber, welche gern das ganze Christensthum wegprotestierten, mit Unglimpf beurtheilt worden.

# B. Wesentlicher2) Inhalt von Soltau's Antwort im Marz 1801.

Ich habe Ihnen lange nicht geschrieben, weil ich unschlüssig war, ob ich in meinem Briese ben Gegenstand berühren sollte, oder nicht, welcher mich und alle Ihre Freunde seit vielen Monaten bekümmert, und und ewig schmerzen wird. Jetzt, da Sie die Bahn gebrochen, und diese Materie selbst gegen mich erwähnt haben, dars ich nicht länger Anstand nehmen, Ihnen meine Gebanken darüber frehmüttig zu sagen. Wahrlich, mein theurer Graf, Sie haben einen ern sten Schritt gethan. Sie haben Sich auf immer von allen Ihren Freunden und Verwandten, von Ihren Aeltern im Grabe getrennt. Sie sagen, Sie haben geprüft. Wenn dieß ist, wenn die Religion, die Sie angenommen haben, Lehren enthält, die Sie zu einem noch de sieren Manne machen können, so haben Sie recht gethan, diesenige zu verlassen, in welcher Sie fünfzig Jahre lang einen redlichen und rühmlichen Wandel gesührt haben. Wo nicht, so thaten Sie un-

<sup>2)</sup> Anmerkung von Soltan: Da ich keine Abschrift genommen habe, so kann ich den wörtlichen Inhalt nicht genau angeben.

recht, sich so gewaltsam loszureissen von allem, was Sie mit Liebe und Freundschaft umgab. Gesett, Sie wichen in einigen Glauben s sachen ab von den Mehnungen der protestantischen Kirche (denn daß Sie alles unbedingt für wahr halten, was die katholische Kirche lehrt, das kann ich nimmermehr glauben), so konnten Sie immer Ihrer Mehnung getreu bleiben, ohne Ihre väterliche Religion zu verlassen. Oder glauben Sie etwanicht mit mir, daß zwischen einem Bourdeloue und Feneson, einem Calvin und Lavater, einem Luther und Sintenis der Unterschied der Mehnungen vielleicht ebensogroß sehn könne, als zwischen manchen Katholiken und Protestanten? 2c. 2c.

# C. Stolberg's Antwort an Soltau vom 22. May 1801.

Es hat wahrlich ein unseines Ansehen, m. l. F., daß ich Ihren mit so frehmüthiger Herzlichkeit geschriebenen lieben Brief nicht schon lange beantwortet habe. Sie aber richten Ihren Freund nicht nach dem Ansehen, verzeihen ihm vielmehr ein unwillkührliches Stillschweigen, welches ich heute, da Sie mir noch lebhafter als sonst, ich weiß selbst nicht warum, vor Augen schweben, endlich unterbreche.

Ich bin nicht gesonnen, mich in die wichtige Materie welche mein voriger Brief berührte, tiefer einzulassen. Die Gränzen eines Briefes gestatten mir nicht, m. F., Ihnen zu entwickeln, warum ich einer Ueberzeugung, wie die meinige ist, sowohl um sie zu bekennen, als auch um der geistlichen Bortheile zu genießen, zu denen sie mich einlub, nur auf die Weise gemäß handeln konnte, wie ich gehandelt habe. Glauben Sie mir, theurer Freund! es ward mir nicht leicht, über den Rubicon zu gehen, nun ich aber darüber gegangen din, sühle ich mich in hohem Grade leicht, ruhig und glücklich.

Digitizad by CallOOQLC

Noch eins 3): Rein Katholik, welcher seine Religion recht tennt, wird es fich in ben Sinn tommen laffen, über Mitglieber anderer Religionen bas Berbammungsurtheil zu sprechen, ober auch nur zu zweifeln, daß jeder, ber seiner Einsicht treu Gott bient, Ihm wohlgefällig seh und selig werde. Paulus lehrt ja ausbrudlich, bag auch Beiben, welche bas Befet nicht tannten, aber bes Gesetes Werke ausübten und fich selbst Geset waren, gerecht waren vor Gott. Wie vielmehr getaufte, bas Wort Gottes zur Richtschnur nehmenbe, auf 3. C. hoffenbe, Ihm lebende, Ihm sterbende Christen! Dieser Art giebt es auch unter Protestanten, bester Soltau, und bie Rirche lehrt, fie verlangt ausbrücklich: baf man folche als Mitalieder ber Kirche 3. C. ansehen soll, daß sie Mitglieder einer Kirche find, die sie felbst nicht kennen. Der Reter, ben wir verbammen, ist wie schon ber beilige Augustin lehrte, nur ein folder, welcher hal8ftarrig, wiber befferes Einsehen, ben Irrthum behauptet. Einen folden würde mein candidus Soltau, fo lange er fo ware, auch nicht für werth, noch für fähig halten, Eingang in's Reich bes Lichts und ber Liebe zu finden.

## 182.

# Graf Christian Stolberg an Jacobi.

Winbebpe, ben 7. Febr. 1801.

Die biedere Bertraulichkeit Deines Zurufs mußte als Burbe

<sup>3)</sup> Anmerkung von Soltau: Dieß bezieht fich vermuthlich auf eine Stelle in meinem Briefe, wo ich sagte: "Bas ift Ueberzeugung in metaphysischen Dingen anders, als Glaube an Ueberzeugung, und kann benn mein Glaube an meine Ueberzeugung mich berechtigen, ben Glauben eines andern an seine Ueberzeugung geradezu wegzuleuguen, ober zu verdammen? (Mich bäncht, daß ich dem Grafen dieß in obgedachtem Briefe gesagt habe.)

auf meinem Herzen liegen, wenn ich sie nicht mit ber freimutigsten Offenheit erwiederte.

Es ist nicht meine Sache Weh auf Wehe, Jammer auf Jammer häusen zu wollen und, Gott weiß es, beibes ist durch die Auswanderung meines Bruders in zu reicher Fülle über mich ausgegossen worden, als daß ich aus dieser bösen Saat mir noch eine mannigsaltigere Ernte bereiten solte.

Ich leugne es Dir nicht, ich bin Dir ausgewichen, indessen sand ich, so wie Du, ein stummes Schweigen mir nicht geziemend und es geschahe wider meine eigene Ueberzeugung, daß ich, der Ansicht unsers Claudius und meiner Frau nachgebend, einen, wahrlich aus meinem, zwar mit Kräntung, aber nicht allein mit ihr erfüllten Herzen, an Dich geschriebenen Brief, während unsers gemeinschaftlichen Ausenthalts in Hamburg zurückhielte; einen Brief, der Dich nicht würde beleidiget haben, weil von einer solchen Absicht keine Spur in mir selbst war, und in dem Du bessen Hauptinhalt, meinen nicht ohne Thränen ausgestoßenen Seuszer: xal Sv renvor! sicherlich mit Kührung ausgeznommen hättest.

Jezt, da Monde auf- und untergegangen sind und die Nebel der ersten Auswallungen sich gesenkt haben, izt fordere ich als Freund und Bruder Dich auf zum Richter, nicht zwischen Dir und mir, sondern nur über Dich selbst.

Laß uns zuvörderst babei verweilen, worinnen wir uns einig sind, Du und ich. Wem mußte, so wie mir der Schritt meines Bruders den Dolch in's Herz stoßen, Er, dessen Umgang das Glück meines Lebens, dessen Nähe durch die Leichtigkeit uns wechselseitig zu besuchen, in der Entfernung mein Trost war; Er zog von uns, knüpfte andre Verhältnisse an und seine Kinder, die meine Kinder sind, werden mir fremd; nichts auf dieser Erde hette mir solches Herzeleid erregen können als dieser Entsichluß und seine Aussührung. Es naget an meinem Lebenssaden

und jeglicher Genuß wird mir seitdem durch die peinlichsten Entsbehrungen verbittert.

Dennoch weiß ich die Sache selbst auf eine unparthebische Waage zu legen. Mein Bruder hat der Stimme seiner Ueberzeugung, seines Gewissens, seiner sich ihm so zeigenden Pflicht gehorcht, hat, in Reinheit seines Herzens, dieser seiner Ueberzeugung und Pflicht ein Opfer gebracht, dessen ganze und so mannigsaltige Bitterkeit er tief empfand, ja von ihr durchbrunzen war. Iedes Auge schaut seinen eigenen Regendogen und jeder denkende und sühlende Mann hat seine individuelle Ansicht der Dinge. Die Seinige ist nicht die unsrige, aber der Mann, der seinem religiösen Gewissen und seiner anerkannten Pflicht solche Ausopferungen widmen konnte, der mußte mir eben das durch, troz der Todeswunde, die er mir schlug, noch sieber, theuser und ehrwürdiger werden.

Ich lasse ten Strom meines Herzens rinnen, wie könnte ich ihn, bei Deiner Aufforderung, gegen Dich hemmen wollen?

Ohne alle Ausnahme ist nichts mir je auffallender gewesen und hat mich tiefer gekränkt als Dein Benehmen gegen meinen Bruder, und mein Herz blutet noch.

Kenne ich bas Deinige ganz und täuschet mich ber seste Glaube an Dich nicht, so wirst Du, nach einer kalten Prüfung bessen was geschrieben und gethan worden ist, meinem Bruber, Deinem alten und bewährten Freunde, in Liebe Deine Hand barreichen und Euren Bund, den er seits nie verletzt hat, brüberlich wieder erneuen wollen.

In welchen süßen Zügen werbe ich bann aus bem Lethes Becher die Vergessenheit jener trüben Stunden trinken und Dich mit meiner alten brüderlichen Liebe, und zugleich die durch einen solchen Schritt erhöhte Verehrung so Vieler, deren Auge auf Dich gerichtet ist, innig theilend und genießend, in meine Arme schließen!

Mich schon ist bieser wohlthätigen Borempfindung überlassend, reiche ich Dir und den Deinigen mit inniger Rührung die Hand.

C. Gr. Stolberg.

#### 183.

## Graf Christian Stotberg an Jacobi.

Winbebve b. 25. 3nl. 1802.

Es scheint mir anständig bie Einlage 1) vor irgend einer Mittheilung berselben Dir selbst zu übersenden.

Ich forbere Dich auf mir, unmittelbar an mich, mit nächster Post Deinen Entschluß kund zu thun.

Zu Berhütung eines Misverständnisses süge ich nur noch hinzu, daß eine Erklärung von Dir in Hinsicht des Dir unbewußt geschehenen Druckes jener Briefe ebenso überstüssig als unbefriedigend für mich sein würde.

C. Gr. Stolberg.

Das Manustript erbitte ich mir zurück.

#### 184.

# Jacobi an Chrift. Stolberg. 1)

Gutin, ben 30. July 1802.

Borgestern am Abend habe ich Dein Paket erhalten, und

<sup>1)</sup> Eine Erklärung gegen Jacobi wegen ber Beröffentlichung von bessen Briefen in ben "Neuen theologischen Annalen", in Form eines Briefes an J. S. Jacobi — Bgl. die Einleitung bieses Abschnitts.

<sup>1)</sup> abschriftlich.

gestern Bormittag gleich, was von meiner Erklärung über bie in ben theologischen Annalen abgedruckten Briefen fertig mar -Dir zur Mittheilung abschreiben laffen. Bare ich nicht zu Unfang ber vorigen Woche trank geworden, so wäre sie mahrschein= lich schon vollendet. Aus bem, was ich Dir sende, ba ich heute früh, was folgen foll, summarisch hinzubiktirt habe, wirst Du für Dein gegenwärtiges Bedürfniß genug erseben können. Benügt Dir eine solche Erklärung nicht, so thue mas Dein Beift Dir gebietet. Ich glaube es aber ber alten Freundschaft, Die mich mit Dir verbindet, und die ich von meiner Seite weder gebrochen habe, noch brechen will, schuldig zu sehn, Dir zu entbeden, bag mein Bruber in bieser Sache vollkommen mit mir sympathisirt. Es tann sebn, bag er, solange er in Defterreichischen Diensten ift, Dir öffentlich nicht antworten wird, wie er es ohne ben Druck biefes Berbältniffes thun murbe; aber nur besto gewisser entsteht bann ein Bruch unter Euch, und es erfolgen mehr unangenehme Dinge. Bare ich ber Mensch, für welchen Du mich hälft, so gabe ich Dir biese Warnung nicht. Willst Du burchaus, mas in biesem Briefe steht vor bas Bublicum bringen, so mable einen andern Freund, ber mehr eines Sinnes mit Dir ift, um ben Brief an ihn zu richten. 3ch verspreche Dir, daß ich mich nicht bagegen rechtfertigen werbe, bie Anklage ausgenommen, bag ich mich bemüht haben foll, Deinem Bruder in seinen Kamilien- und Amtsverbindungen die bitterften Kränkungen zu erregen; ich werbe Dich, auf die schonenbste Beise, auffordern, biese Beschuldigungen wahr zu machen. Baren meine Briefe nicht gebruckt, ober man hatte ben an Deinen Bruder weggelaffen, fo mare es ein anderes; jest tann jeder Deine Darftellung und Beurtheilung meiner That mit der That selbst vergleichen. Die Borwürfe, die ich wirklich mir zu machen habe, werbe ich in meiner öffentlichen Erklärung nicht verschweis gen, wie Du aus bem, was ich Dir bavon senbe, schon einigermaßen abnehmen kannst; zugleich aber wird aus benselben erhelsen, welche Borwürfe ich nicht verdiene. Den Zorn und die Ungerechtigkeit der Blutsfreundschaft verzeihe ich gern; nicht so leicht die der bloßen Standesverwandtschaft, die mich aber auch weniger bekümmern. Meine Erklärung werde ich ausarbeiten genau so, wie ich sie entworsen habe, es seh, daß Du die mir mitgetheilte Handschrift unterdessen drucken lassest oder nicht. Solltest Du, nachdem Du gelesen hast was ich Dir von meiner Erklärung schick, Dich geneigt sühlen, ihre Bollendung abzuwarten, so will ich sie Dir vor dem Abbrucke zusenden, welches ohnedem schon mein Borsak war. Entscheidest Du dich anders, so sende mir nur meine Handschrift ohne weiteres zurück. Du magst thun und Dir gegen mich erlauben, was Du willst, Du wirst mich nicht von Dir abwenden.

> Lebe wohl, und Gott gebe uns bald frohere Tage Dein alter Jacobi.

### 185.

# Graf Christian Stolberg an Jacobi. 1)

Winbebpe ben 4. Aug. 1802.

Hier ift Dein angefangener Aufsatz zuruck, ber nicht ohne biese Zeilen von mir wieder in Deine Hände kommen musse. Sogleich, als ich den Druck jener Briefe vernahm, war es

<sup>1)</sup> Der vorliegende Brief, eine Ergänzung der vorhergebenden, ift zugleich eine psychologisch höchst interessante Erscheinung. Uns wenigstens ift fein andres Beispiel bekannt, daß die tiefe innere Bewegung, ja Entruftung bes Gemüths in ähnlicher Beise wie hier in der häufung gesehrter Citate sich äusere.

mein Borsatz abzuwarten, was Dir Dein Geist und Dein Herz eingeben würden; von diesem Beschluße gehe ich nicht ab, saumend, jedoch nicht ohne Ungeduld. Ich hätte nicht Dir meinen Brief an Deinen Bruder zugesendet, ihn auch wol noch nicht geschrieben, wenn nicht eben izt über diesen Gegenstand soviel Tinte vergossen worden.

Es war mir ein unleiblicher Gebanke, daß Du, um der Freundinnen willen und angespornt durch sie, etwas thun soltest, was Du nicht aus reinem Gesühl thätest und woran mir ja nur für Dich gelegen sein konnte. Auch sind mir mein Bruder und meine Frau zu lieb, als daß ich's zu ertragen vermöchte, es gesschähe so etwas mittelbar für Ihn und durch Sie.

Ein solches claque murage ist mir in den Tod verhaßt und jeder Bau, der dadurch aufgeführt wird, der ist und bleibt doch nur a Babylon of straw, wie sich Young ausdrückt.

Der Spruch der Phthagoras: Schüre bas Feuer nicht mit dem Eisen! ist mir immer eine heilige Warnung gewesen. Der Weise sagt wohlbedächtig Eisen nicht Schwert, die Regel soll auch ein Kunkellehn sein, denn wie manches häusliche Ilion ist nicht durch die Stricknadel einer Helena, die den glimmenden Funken Luft und Ansachung gab, in Glut und Lohe gerathen?

Ich ging gerade zu Dir selbst in freimütiger Offenheit und legte Dir dar, wie ich benke und fühle; könnte ich aber auch, um meinetwillen, Einfluß auf Dich haben, so will ich es nicht, vielmehr möchte ich Dir immer zurusen: Ne cui de Te plus quam Tibi credas!

• Ueberbem ändert eigentlich die Bekanntmachung jener Briefe bei mir nichts; so lange Du auf Deinem Fleck zu stehen beharrst, bleiben sie mir, was sie mir im ersten Augenblicke waren, ja ich möchte sagen ihre Publicität läßt die Bitterkeit ihres

Kelches eher verbuften, es ist mehr ber Autor als ber Mann, ber ihn barreicht. Für mich sind baher alle Deine Entschuldigungen wegen bes Drucks der Briefe, da ich ohnehin ein Duzend Versonen nennen könnte, die sie durch Dich gelesen ober angehört haben<sup>2</sup>), gänzlich überflüssig, ja der rohe Hottentetenschmuck, in dem der Herausgeber sie austreten läßt, ist mir vielmehr sehr willkommen.

Ich schwöre es Dir, oftmal zweisse ich noch im Ernste an alle bem, was geschehen ist. Deine Ansicht und ihre Folgen ersscheinen mir ebenso unglaublich wie ein Persisches Mährchen. Mein Sinn ist — soll ich sagen zu stumpf, zu dicht ober zu gesbiegen 3) um sich in die Subtilitäten eines solchen Hirngespinnsstes hineinarbeiten zu können. O glaube mir

— — — Virtutem verba putes, ut Lucum Ligna!

Du haft mir das Wort aus der Fülle meiner Empfindung geschöpft, wenn Du an einem Orte Deiner Schriften sagft: So wie der Mensch liebt, so ist er. Sage mir, soll ich aus Deiner Liebe auf Dein Sein und Wesen, oder aus diesem auf jene den Schluß machen? Willst Du in Deinem Erguß die Liebe gegen Deinen alten und Deinen besten Freund ganz Du selbst sein:

In Te ipso totus teres atque rotundus?



<sup>2)</sup> Es kann allerbings nicht geleugnet werben, baß Jacobi im Bertrauen seine Briefe nicht nur Perthes und Reinhold, sondern durch letztere noch einigen andern Männern mitgetheilt hat. Da man damals solche Briefe abzuschreiben selten unterließ, so war die Gesahr, daß sie öffentlich würden, allerdings groß; wenn auch Jacobi selbst die ftrengste Distretion zur Bedingung der Mittheilung gemacht hatte. —

<sup>3)</sup> Ban Jacobi's hand bies Wort unterftrichen und mit 2 Ausrufzeichen versehen.

Ober habe ich burch Dich und an Dir die Quadratur des Zirtels lernen mussen?

Lebewohl. Das wünsche ich Dir aus der Fülle meines Herzens und in der aufrichtigsten Theilnahme Deines Schluß-wortes: Gott gebe uns bald bessere Tage! Wie heiter würden sie sich aufklären, wenn ich diesen Deinen Seufzer in jene horazisschen Zeilen übersezen dürfte:

— — — nunc ego mitibus

Mutare quaero tristia, dum mihi

Fias recantatis amicus

Opprobriis, animumque reddas!

Vale.

C. Gr. Stolberg.

## 186. ¹)

# Friedrich Beinrich Jacobi

Ueber breh von ihm beh Gelegenheit bes Stolbergischen Uebertritts zur Römisch-Ratho-lischen Rirche geschriebenen Briefe, und bie unsverantwortliche Gemeinmachung derselben in ben Reuen theologischen Annalen.

Der Herausgeber meiner Briefe in ben Neuen theologischen Annalen beweiset erft, daß es seine Pflicht gewesen seh, sie zum Drude zu befördern; hernach, weißlicher! entschuldigt er sich auch, daß er seine Pflicht gethan habe. Das Ungerechte und



<sup>1)</sup> Diese Erklärung, welche Fr. Roth, ber Herausgeber bes "Anserlesenen Brieswechsels", mit Recht eine ber schönsten von Jacobi's kleinen Schriften nennt, erschien im Novemberhest bes beutschen Merkur 1802. Hier ift se gebruckt nach einer Abschrift von ber Hand helene Jacobi's.

Böse an dieser guten und gerechten Sache, das er wohl einsieht und zuerst an's Licht stellt, soll ihm, der allein das Gute und Gerechte thut, nicht zugerechnet werden, sondern demjenigen, der Schuld daran ist, daß Abschriften dieser Briese schon vorhanden waren; wahrscheinlich also wohl demselben Manne, dem der Herausgeber so hold ist, für den er eine so große Hochachtung empfindet.

Ich würde untröstlich sehn, wenn ich mir in dieser Absicht Leichtfinn vorzuwerfen hatte 2). Vorgelefen habe ich biefe Briefe einigen meiner Freunde — und auch bies hatte ich beffer nicht gethan; es war nicht gut, war, im ftrengeren Sinne nicht ebel. Nur das Nothdürftige benen, die mit Fragen über die Begebenbeit, welche biefe Briefe veranlagt hatte, in mich brangen, ju antworten, und meinen Schmerz in meine Bruft zu verschließen, wäre bas Rechte gewesen — Abschriften aber habe ich weber gegeben noch geftattet. Rur einem Manne, vor bem ich fein Bebeimniß habe, ber felbst ein Freund Stolberge ift 3) und mit ber lebhaftesten Theilnahme mir über biese Begebenheit geschrieben batte, sandte ich die Briefe. Er beging die Unbedachtsamkeit, fie einem andern Freunde anzuvertrauen, ber es nicht für nöthig hielt, bamit so heimlich zu febn. Balb nachber erfuhr ich, bak ju Salle und Berlin Abschriften herumgingen, und that, was ich konnte, um eine Bekanntmachung berselben, bie ich bamals schon befürchtete, zu verhindern. Sie unterblieb, ohne Zweifel barum, weil selbst bas, in ber Regel, eben nicht zarte Gefühl ber heutigen Journalisten sich vor bem Borwurfe ber Robbeit fürchtete, ben eine solche Gemeinmachung ihnen zuziehen wurde.

<sup>2)</sup> Bgl. oben Seite 249 Anmerfung 2.

<sup>3)</sup> Perthes ober Reinhold? Beiben sandte Jacobi Abschriften. Wir sind außer Stande, zwischen beiden zu entscheiden, doch scheint es uns mahrscheinlicher, daß Berthes gemeint ift, der mit Stolberg in näherem Berhältniß, als Reinhold, ftand.

Der Theologe überwand biese Schüchternheit, gürtete mit Feigenblättern der Pflicht seine Lenden, und trat unverlegen hervor, seinen Raub in der einen, eine Distellrone in der andern Hand: Lorbeern um Dein edles Haupt! rief er mir schmeichelnd zu und reichte mir die Krone.

Es sohnt der Mühe nicht zu rügen, was alles hier zu rügen wäre; Worte zu verlieren über das Wohlmehnen dieses Mannes, über die Gründe seiner Rechtsertigungen: den Dienst, der durch seine Gehässigkeit den Freunden Stolberg's und der protestantischen Welt geleistet sehn soll, und über das Lob aus reinem Herzen und über das Verdienst, das er mir deswegen zumist. Ich habe keine Verdienst und verlange kein Lob; ich habe keine Absicht zurückzusühren; ich habe nur gethan was ich nicht lassen konnte; frehwillig, aber ohne Borsat weder zum Guten, noch zum Bösen, wie der Mensch athmet, weil er lebt, und nicht damit er lebe.

Ganz unerwartet, wie ein Schlag aus blauem himmel. tam mir bamals jene Begebenheit; ich tonnte fie nicht faffen, nicht ertragen. Erschrocken über meinen Freund, erschrocken über meinen Berluft, rief ich bas Weh, bas ich fühlte, laut aus; rif bie Wunden meines Herzens, um bie Qual bes Augenblicks ju linbern, und bamit es von dem Toben unter ihnen nicht erfticke, weit auf, mischte zu meinen Thränen Blut und schrieb - schrieb aus bieser fürchterlichen Mischung meinen erften Brief. — Nach ihm einen zwehten : Benbe, ich wiederhol' es, in der ersten Befturzung, im Sturm ber Empfindungen; von ihnen überwältigt und nicht fie beherrschend; voll bie ganze Seele nur von ber einen Frage, jener schneibenben bitteren Frage hermanns in bem Rlopstockischen Gebicht: Seit wann hat man einen Beift wie Ratwald, und täuscht fich wie ein Thor? - ja, ich war entruftet, ich zurnte, doch nicht mit Saß, wie gegen einen Keind; sondern wie angesochten, wie ergrimmte

Liebe zürnet, mit dem Freunde zwar, aber nicht wid er, sondern für ihn, rächend an ihm selbst nur ihn selber. Wenn ich beleidigt und unrecht gethan habe: ich wollte nicht unrecht thun und nicht beleidigen. — Und wer Lage und Umstände weiß und in Erwägung zieht, der entschuldigt, hat Schonung für das wunde Herz und beckt zu. Aber der Perausgeber der Annalen weiß von solcher Schonung nicht; der deckt auf, der thut seine Pflicht, und läßt, nach anderthalb Jahren, diese Briefe drucken sür Leser, die von Lage und Umständen nichts wissen, und denen sie nun in einem ganz anderen Lichte und als das Werk einer Ueberlegung erscheinen, die für jedes Wort, für jedes Urtheil, für jeden Vorwurf verantwortlich sehn will.

Ich wußte allerdings, trot jener Frage, die mein Inneres zerrüttete, bag man sich wie Stolberg täuschen und gleichwohl tein Thor sehn könne. Sie waren mir ja längst bekannt: Boffuets Schriften, bie einen Gibbon; Fenelons Bespräche, Die einen Ramsey überwältigt und ber Römischen Kirche zugeführt Und wie oft hatte ich nicht felbst bie bündigen Schlußfolgen biefer Kirche von firchlichen Gegnern berfelben als un= widerleglich geltend gemacht, unter ber allen firchlichen Syftemen, als solchen, gemeinschaftlichen Boraussetzung: Die Religion, bie allein ben Menichen erleuchte und feelig mache, feb an einem besonderen individuellen Körper äußerlicher Beschichte und Lehre gebunden, von welchem sie ausgehe als von ihrem Anfange, auf welchem sie beruhe als auf ihrem Grunde; ihre Wahrheit seh eine von Außen her gegebene, zuvörderft materielle Babrheit; sie wohne mit allen ihren Kräften bes Beils nothwendig in einem sichtbaren, und auch physisch, b. h. burch äusserliche Verrichtungen, Handlungen und Gebräuche wirkenden, jene Rräfte zubereitenden und bedingenden Leibe, ohne welchen Leib und diese und keine anderen organischen und feften und flüftigen Theile besselben, sie nur ein leerer Bebante,

und wie eine Null ohne Ziffer sehn würde; ber wahre Körper ber Religion bewähre beswegen allein und bedinge ihren wahren Seist; dieser entwickele sich erst aus jenem: und so dulde der Buchstade der Wahrheit zwar allerdings auch einen Seist der Wahrheit, aber ausdrücklich nur unter, und schlechterdings nicht über ihm. — Ebenso hatte ich auch unzählige Male, und in derselben Beziehung aus David Hume's Englischer Seschichte solgende sinnvolle Worte angeführt: "Es geschah auf diese Weise, nothgedrungen nur und erst nach Jahrtausenden, daß der wider sinnige Grundsatz (paradoxical principle) und die heilsame Sewohnheit der Toleranz auffam und sich gestend machte".4)

Meine unpartbebische Bernunft konnte also Stolbergen wohl entschuldigen; aber mein für ihn parthebisches Berz wollte nicht, daß er solcher Entschuldigung bedürfen sollte. widerstand religiöser Materialismus mir noch mehr als irreligiöser, ber theologische mehr, als ber philosophische. nenne aber Materialismus jede Denkart, bie barauf ausgebt, ben Beist bem Buchstaben zu unterwerfen. Bas man überall nicht bulbet, bas bulbet man am wenigsten am herzensfreunde. Lange hatte ich Stolbergen gekannt und geliebt, Jahrelang nun Haus an Haus mit ihm nachbarlich und brüberlich verkehrt; ich wußte, es bedurfte nur eines leisen Hauches unter die Schwingen bieses Ablers, und er bob von dem Aste, auf dem er träumend nickte, jedesmal schnell sich empor, und schwebte freudig im reinsten Lichte, seinem eigentlichen mabren Elemente. hatte er die Flugschwingen sich brechen lassen, und mir Entfernten tam plöglich von bem Königlichen tiefe Botschaft. — Wie sollte ich benm Wiederseben Ihn, ben mir immer so berr-

<sup>4)</sup> The Hist. of England. London 1782 vol. VI, p. 163-165. Basil 1789. Vol. VIII, p. 106-209. Anmerkung Jacobi's.

lichen, so köftlichen Geliebten begrüßen, welches Angesicht ihm entgegentragen? Das alte? ober welches andere? Wie zu ihm reben oder wie vor ihm verstummen; meine Klage aussprechen oder in mich verschließen? — Ich hätte aushören müssen zu sehn der ich bin, und Stolbergen zu lieben, wie ich ihn liebte, noch liebe und ewig lieben werde, um anders zu wählen als ich damals wählte.

Die Zeit tröftet, bie Zeit verföhnt. Aber wer mit biesen Gebanken ber Zeit zuvorkommen und sie entrathen kann, ber bat in Wahrheit keines Trostes bedurft, und der versöhnt sich in Wahrheit nicht; er ward entweder nur leicht verwundet; oder liebte und achtete nur leicht und vergänglich; konnte aufgeben ben Mann und die Freundschaft, bann gelassen sebn, und nach gurudgezogener rechter Sand, bie linke freundlich bieten. Hart ist mir vorgeworfen worden und wird es noch, daß ich solche Gewalt nicht über mich hatte, nicht bie Trauer brechen und bas Herz mir aus ber Bruft reissen wollte, um nur anständig zu begegnen, gefällig zu umarmen, und keinen Anstoß äukerlich, nicht ein auffallendes Aergerniß zu geben: aus bem Inneren mogte babeh werden was da wollte. Wir aber lag an biesem alles; ich wollte es retten, und ich habe es gerettet. Bas in meiner Seele vorging zeigt ber an Stolbergen felbst am Morgen nach seiner Burudtunft in Gutin von mir geschriebene Brief. Rach ihm richte mich wer ein Herz hat. Gern widerrufe ich, gern bitte ich ab, was in den zweh vorhergeschriebenen Briefen ben Gefinnungen biefes letten miberfprechenbes gefunden werden mögte; ihn felbst, ber so rein von allem Groll, und anstatt bes Hages und ber Berachtung, die man mir schulb gegeben, nur beiße, blutenbe, gebeugte Liebe athmet - ibn, und baß ich mich entfernte, kann ich nicht abbitten.

Es ist ein bekanntes Wort: Man wolle vergeben; nur vergessen könne man nicht. Ich im Gegentheil kann hier nur

vergeben im Bergessen. Des Menschen Ueberzeugung, spricht Lavater, ift fein Gott, und man muß fie beilig achten. Sein Gott ist sie allerdings; aber oft welch' ein Gott? — Nicht ber Grad, nicht die Gewalt, nicht die Quantität einer Ueberzeugung, sondern ihre Art und Beschaffenheit, ihr Inhalt, ihre Qualität macht fie achtenswerth, ehrwürdig ober beilig. Mir ift es Religion, bem Römisch-Ratholischen Kirchenglauben, ber, nach Hamanns Ausspruch, ben Unglauben in petto bat, und sich zum Lutherthum verhält wie bas Judenthum zum Chriftenthum 5), ganz so widerwärtig zu sebn, wie ich mich ihm wider= wärtig erklärt habe; und es muß mir baher ein unvertilgbares Aergerniß an meinem Freunde bleiben, bag er eben biefem Kirdenalauben, biefem mir irreligiösen, materialistischen Dog= matismus, Mechanismus und Despotismus in bem entgegengesetzten Maaße hold und gewärtig ist. Aber in bem Manne ist, womit ich dieses an ihm mir aus bem Sinne schlagen, worüber ich davon wegsehen, ja wohl allmählig es vergessen kann. Denn eine schönere Grogmuth, ein reineres sich selbst Bergeffen ben jeder persönlichen Beleidigung, auch ber empfindlichsten, mehr Bartheit und Abel fand ich in teines andern Menschen Berg. Unde bes himmel voll Liebe hinter seinem bidern Auge! - Daß ich nicht von ihm gelaffen habe, weiß er: und wie ich gegen ihn gesinnt geblieben, hat so mancher und auf so mancherlen Weise ihm von mir zugekommene Gruß ihm bezeugen muffen bat noch besser, vor kurzem, mein ihm nicht unbekannt gebliebener Wunsch, ihn wiederzusehen und zu umarmen, ihm bargethan; benn bak mein Wunsch unerfüllt blieb, war nicht meine Kann Er über das Aergerniß, das wir nothwendig Schuld. an einander gegenseitig nehmen muffen, aus Freundschaft sich

<sup>5)</sup> f. die hierophantischen Briefe. Unmerkung Jacobi's.

erheben; ich kann es: geöffnet gegen ihn sind meine Arme, und mein Herz schlägt ihm entgegen.

Gutin, September 1802.

#### 187.

## Jacobi an Fr. R. Stolberg.1)

"Wirst Du vie Hand, die Dir viese Blätter reicht, ergreifsen oder von Dir weisen? — Unter allen benen, die um Deinetwillen mit mir zürnen, bist Du mir gewiß der Versöhnlichste. Laß Dein Herz stille sehn, Du Aufrichtiger und Edler, und lies wie ich geschrieben habe, vor dem Angesicht der Wahrheit. Versstehen wirst Du mich alsdann gewiß; und was bedarf ich beh Dir mehr, als daß Du mich verstehst. Meine ganze Seele wünschet Dir und Deinem Hause jedes Wohl.

Entin b. 18 ten Rov. 1802.

F. H. Jacobi.

#### 188.

## Fr. R. Stolberg an Jacobi.1)

Münfter b. 30 ten Nov. 1802.

Du wirst nicht von mir verlangen, daß ich mich über jene, wider Deinen Willen bekannt gewordene Briefe erkläre, wenn ich Dir sage, daß ich sie, den an mich ausgenommen, nicht gelesen habe. In der ersten Auswallung nach meiner Heimkehr

<sup>1)</sup> Abschriftlich im Nachlaß. Gebruckt bei Menge, Graf Fr. L. Stolberg II, 159. — Mit biesen Zeilen sanbte Jacobi bie vorstehende Erflärung an Fr. L. von Stolberg.

<sup>1)</sup> Schon veröffentlicht bei Menge, Graf Fr. L. Stolberg II, 159. Bir geben ibn ber Bollfanbigkeit halber noch einmal; nach bem Original.

Boppris, Aus Jacobi's Rachlag. II.

in Eutin, verlangte ich sie zu sehen, gab aber balb und gern den Bitten meiner Frau und dem Wunsche meines Bruders nach, und sah sie nicht. Auch gedruckt wolte, will ich sie nicht sehen! So viel an mir liegt, möge keine Erinnerung, keine Empfindung, welche auf jene Briefe und auf andres mit ihnen übereinstimmendes Beziehung hat, genährt werden. Laß sie, wie Disteln an einem Grabe welchen, welche zürnender Schmerz statt der Blumen hinwarf!

Freundschaftlich, sehr freundschaftlich, schreibst Du von mir in der kleinen gedruckten Schrift "Ueber dreh zc." und an mich im begleitenden Briefe. Bon dem aber, was mir heilig ist, von dem ich wünsche, daß es das Leben meines Lebens, die Seele meines Ich's werden möge, von der Religion Jesu Christi, sprichst Du gehässig. Du irrst, wenn Du meine Gesinnung in Absicht auf sie, als etwas an mir sich Besindendes, nicht in meinem Innersten wohnendes, waltendes, Dir aus dem Sinne schlagen, davon wegsehen, ja wohl allmählig vergessen, und im Bergessen zu können wähnst.

Wollest nicht, lieber Jacobi, wollest nicht in ber Borstels lung mich von dem sondern wollen, was Dir widerwärtig, mir heilig ist. Dir widerwärtig! mir heilig! Da ist die Kluft, über welche wir uns, zu Erneuerung alten, traulichen, wohlsthuenden Umgangs, die Pände nicht reichen können.

Mir ist oft, sehr oft, wohl, und sehr wohl beh Dir geworden, lieber Jacobi! Doch nie ohne Wehmut der Liebe. Ich weiß nicht, warum Dir wohl beh mir ward, da ich doch Christ war, eh ich katholisch, das heißt — wie Du so beutlich als wahr zu erkennen giebst — als Christ consequent ward.

Ia, mir ward wohl beh Dir! Ich werbe aber nicht tiefsfeits ber Kluft am erstorbnen Halme des Bergangenen saugen, benn das Vergangene hat, wie das Gegenwärtige, nur Gehalt in Berbindung mit der Zukunft.

Laß mir nur meine Wehmut um Dich, meine Wünsche für Dich, meine Liebe zu Dir, und nim freundlich die Versicherung auf, daß kein Tag vergeht, da ich nicht mit dieser Wehmut, diesen Bünschen, dieser Liebe, Dein gebenke.

F. L. Stolberg.

189.

## fr. L. von Stolberg an Georg Jacobi.1)

Sonbermühlen b. 28 ten Märg 1819.

## Mein theurer Freund!

Mit tief gerihrtem Herzen sag ich Ihnen, theurer Freund, innigsten Dank, für die Liebe mit welcher Sie meiner in Ihrem großen und gerechten Schmerze dachten. Ihre liebevolle Fürsorge war aber schon durch die Zeitung vereitelt worden. Gerade so mußte ich einst die Nachricht vom Heimgange unsers lieben, lieben seilgen Schloßers ersahren. Ich bedarf nicht Ihnen zu sagen, liebster Freund, wie auch diese ganz unerwartete Nachricht mich ergriss. Sie kannten den Werth Ihres verewigten Baters, wie wenige, — so hoch er auch allgemein geschätzt ward —, und Sie wissen wie ich ihn ehrte und liebte.

Es war ein seltner Mann! Seinen Geift wird man bewundern so lange Philosophie und Sprache dauern, welche hoffentlich so lange wie die Erde dauern werden; auch sein Herz wird die Nachwelt in seinen Schriften lieben; aber wie vieles ist in einem solchen Manne, das nur im vertrauten Umgange sich fund thun kann! Mittelmäßige Schriften sind oft besser als

<sup>1)</sup> Dieser Brief, an Georg ober Max Jacobi gerichtet, befindet sich in Abschrift im Nachlaß J. 8. Er stehe hier als ein Zeugniß für Stolberg's Herz, bas trot Allem, was zwischen sie getreten war, ben Freund sowenig aufgegeben hatte, als dieser ibn.

ihre Berfaßer; wer aber mit Kraft und mit Liebe ben Leser ersgreift und erhebt, der spricht seine Fülle nie ganz aus.

Meine Schwiegerinn<sup>2</sup>) ist tief betrübt. Sie schreibt mir mit sehr gerührter Dankbarkeit von der Tante Lene zarter Sorgsakt, welche, so tief niedergeschmettert sie auch war, — desto mehr, da sie selbst sehr krank den geliedten Bruder nicht pflegen können<sup>3</sup>) — doch Sorge dafür getragen, daß Perthes die Trauerbotschaft schriede, und sie nicht durch die Zeitung überrascht würde. Ihre behden lieden Tanten sind mir sehr gegenwärtig in ihrer Trauer.

Und wie wird unsre eble, siebe Schlosser trauern! Möge bieser Stoß sie nicht zu gewaltig erschüttert haben! Wollen Sie ihr in meinem Namen und im Namen meiner Frau unsre herzlichste Theilnahme bezeugen, diese trägt mir auch herzliche Grüße an Sie auf! Ihre Geliebte wolle mich in gütigem Ansbenken bewahren. Ich habe sie wenig gesehen, aber ihr Ansbenken ist mir sehr schähder. Was Sie mir von Ihren Kinsbern erzählen, intressiret mich in hohem Grade. Wie sollte es nicht? Die Meinigen machen mir viele Freude, und mein Familienkreis ist auf eine mir sehr erwünschte Weise vermehrt worden durch eine liebe Schnur, Frau meines ältesten Sohnes.

— Der zwehte lebt sehr glücklich mit der seinigen. Meine Tochster Iulia ist hier und empfiehlt sich Ihnen herzlich. Leben Sie wohl, theurer Freund! Gedenken Sie mit Güte und Liebe Ihres alten Ihnen treu ergebenen

F. L. Stolberg.

Was Sie mir von Ihren öffentlichen Verhältnissen sagen, verstehe und fühle ich mit Ihnen.



<sup>2)</sup> Grafin Luife Stolberg.

<sup>3)</sup> Lene lag ichwer an ber Rose erfrankt barnieber und vermochte nicht einmal bie letten Lebenstage ihres Brubers, ber ihr bas Theuerste auf Erben war, an seiner Seite zu verleben.

Goetheana.

Die nachfolgenden Goetheana befanden sich im Sacobisichen Nachlasse, mit Ausnahme des Briefes.

Dieser Brief, an Helene Clisabeth, die Gattin Fr. Hrch. Jacobi's, gerichtet, stammt aus der berühmten Autographen-Sammlung des verstorbenen Hrn. Benoni Friedländer, und war auf der Goethe-Ausstellung zu Berlin im I. 1861 ausgestellt. Der Herausgeber verdankt die authentische Abschrift, nach welcher er hier veröffentlicht ist, der Güte des Herrn Sal. Hirzel in Leipzig. Der Brief schließt sich den Briefen Goethe's an Helene Clisabeth Jacobi, welche in dem Briefwechsel zwischen Goethe und Jacobi 1846 veröffentlicht wurden, als letzter an. Er erscheint hier zum ersten Male im Druck.

Das "Concerto dramatico composto dal Sigr. Dottore Flamminio, detto Panurgo secondo" liegt von Goethe's Hand geschrieben vor. Es war ebenfalls bisher ungedruckt. Es war für "die Darmstädter Gemeinschaft der Heiligen" bestimmt. Seine Abfassungszeit muß also zwischen 1771—1775 fallen. Näheres darüber sestzustellen war dem Herausgeber, dem nur sehr beschränkte Hülfsmittel (die drei Brieswechsel von Merk, Herber's Nachlaß und Lewes' und Gödek's Biographien) zu Gebot standen, nicht möglich. Eine Beschäftigung mit der-

gleichen Scherzen wird nirgenbs erwähnt - allerbings begreiflicher Weise, da man auf solche Erzeugnisse ber Laune, die der Augenblick gebar, kein Gewicht legte. Wollte man fic an Aeugerlichkeiten halten, fo könnte man etwa an bie Stelle von Goethe's Brief an Berber, aus Darmstabt, 5. Decb. 1772 (Aus Herber's Nachlaß I, 45) benten, wo er schreibt: (Merk und Goethe) bespiegeln uns in einander und lehnen uns aneinander und theilen Freud' und Langweile auf bieser Lebensbahn." Denn zur Bertreibung ber Langweile ift ber Scherz, wie er felbst fagt, gemacht. Aber auch abgesehen bavon scheint es am Wahrscheinlichsten, bag ber Scherz 1772 ober 1773 entstanden sei, ba in jener Zeit Goethe, wie aus ben Briefen von Herber's Braut zu erseben ift, häufig in Darmstadt Auch bürfte bas "Allegretto: Machst Jungfrau zur Frauen, Gefellen zum Mann" 2c., doch wohl ohne Zwang als eine Anspielung auf Berber's Brautschaft mit Caroline Flachsland, die bem Darmftäbter Rreise ja angehörte, aufgefaßt werben Eine genaue Zeitbeftimmung für die Abfaffung bes an sich ziemlich unbedeutenden Scherzes ift schwerlich möglich, aber auch von feiner Wichtigkeit.

Bebeutender und interessanter ist die Aneckote zu den Freuden des jungen Werther's". Die Einleitung dazu gibt das zum Berständniß Nöthige an. Hier nur die Bemerkung, daß die Aneckote" in einer, offendar sorgfältigen Abschrift, welche ohne Zweisel in Jacobi's Kreis von dem Original genommen wurde, sich im J.'schen Nachlasse vorsindet. Erst vor etwa 6 Jahren wurde dieselbe bekannt und durch Abschrift unter Liedshabern verbreitet. Nach einer solchen hat Freiherr von Biedermann in Leipzig die Aneckote" als Manuskript für Freunde drucken lassen. — Ihre Entstehungszeit wird durch die Freuden des jungen Werthers" von Nicolai bestimmt, welche im Januar 1775 erschienen.

Außer ben genannten Inebitis von Goethe befindet sich im Jacobischen Nachlaß noch eine Rede von Goethe: "Zum Shakespeares Tag". Da dieselbe jedoch von Otto Jahn aus dem Nachlaß schon 1854 in der Kieler allgemeinen Monatssschrift für Wissenschaft und Literatur S. 247 ff., und neuerbings nochmals in seinen biographischen Aufsätzen, Leipzig 1866, S. 373 ff. veröffentlicht worden ist, so mußten wir verzichten, sie an diesem Orte nochmals zu bringen.

### 190.

## Goethe an Belene Elisabeth Jacobi.

Liebe Frau, Friz ift nun fort; und wie wohl es uns war, können Sie benken, weil es uns, besonders mir auf die lezt etwas weh bei der Sache wurde, und ich Frizen bat zu gehen; auch ist mir's schon etwas besser, ob er gleich noch nicht 24 Stunden fort ist. So gehts mit mir immer unterst der öberst. Behalten Sie mich ein bischen sieb! Ich wünsche manchmal und manchmal hoff' ich, daß Sie und die Mädchen im mich in die Mitte kriegen und herzlich warm halten. Hier ist etwas für die Iris: Bald mehr. Wäre Fr. nicht fort würde nichts gethan. Es wird zu Tisch geschellt. Prost und daß ja die Buben einen Grus von mir kriegen. Abdio.

(S).

D. 6. Febr. 1775.

<sup>1)</sup> Jacobi's Schwestern Charlotte unb Belene.

191.

#### Concerto dramatico

composto dal Sigr. Dottore

Flamminio detto Panurgo secondo.

Aufzuführen in ber Darmftabter Gemeinschaft ber Beiligen.

## Tempo giusto

Die Du steigst im Winterwetter Bon Olympus heiligtuhm Tahtenschwangerste der Götter Langeweile! Preis und Ruhm Dank Dir! Schobest meinen Lieben Stumpse Federn in die hand hast zum schreiben sie getrieben Und ein Freudenblatt gesandt.

## Allegretto 3/8

Machst Jungfrau zur Frauen Gesellen zum Mann Und wärs nur im Scherze Wer anders nicht kann. Und sind sie verehlicht Bist wieder balb ba, Machst Weibgen zur Mutter Monsieur zum Papa.

#### Arioso

Gekaut Papier! Sollts Junos Bilbung seyn! Gar grosen Dank! Mag nicht Ixion seyn.

Allegro con furia

Weh! weh! Schreden und Todt

Es droht

Herein ber iüngste Tag im brausen Des Sturmes hör ich die Noth Berdammter Geister sausen Und roth In Blutslamm glüht Berg und Flur In meinen Gebeinen wühlt ein Grausen Der Hölle, Nacht und Angst Und das Brüllen des Ungeheuren Bösen Des Seelenverderbers Umgiebt mich. Ich versinke In Keuer Seelenqualen Bechentslammten Schlund.

#### Cantabile.

Schlase mein Kindlein und ruhe gesund Pfeift draus ein Windlein und bellt draus ein Hund.

#### Andantino

Der Frühling brächte Rosen Richt gar. Ihr möchtet sie wohl lieber Im Januar. Wart nur ihr lieben Mädgen Den Juni ran Und dann wahrt eure Finger Sind Dornen bran.

#### Lamentabile

Meine Augen roth von Tränen Mübe meine Brust von Stöhnen Nirgends, nirgends sind' ich Ruh Schließe meine Augen zu Schlaf, verwiege meine Sorgen.

Ein wenig geschwinder con speranza Kommst Du beut nicht, so kommst Du morgen,

## Allegro con spirito

Rirgends eine Welt von Richts Rirgend Menschen ohne Lieb. Sonne kann nicht ohne Schein Mensch nicht ohne Liebe seyn. Richts nichts ist und nichts nichts giebt Alles ift und alles liebt.

#### choral

Erbarm dich unstrer Herre Gott In aller Noth In Langeweil und Grillen Noth Entzieh und lieber ein Stückgen Brodt Kennst Deine Kinder o Herre Gott.

Capriccio con Variationi
Und will auf der Erde
Dumm ftille nichts stehn,
Will alles herumi
Dibumi sich drehn.

#### Var. 1.

Seiltänzer und Junsern Studenten, Husaren Geschwungen, gesungen Geritten, gefahren. In Lüsten, der Erbe Auf Wasser und Eis Bricht eines sein Hälli Das ander Gott weis.

Capriccio da Capo

#### V. 2.

Auf Schlitschuh wie Blize Das Flüßli hina, Und find wir nun broben So find wir halt da. Und muß es gleich wieder Nach heimä zu geh' Und tucht eim das Huftli Und Kuesli so weh.

Capriccio da Capo

Var. 3.

Geritten wie Teufel Berg auf und Berg ab Calop auf Calop Gehn die Hund nur im Trab. Biß Gaul wund am Creuz is Der Ritter am Steis Frau Wirtin ein Bett, hohl Der Teufel die Reis

Capriccio da Capo : ||:

#### Air

Une fille
Gentille
Bien soignée par Mama
Toute echauffée
Dans une Allée
Se promena.
Elle en gagna
Un gros rhume. et bonne Mama
S'ecria
De toute sa poitrine
Medecin! Medicine!

Un garcon
Bele et bon
Par aventure se trouva
Et s'y preta
Et la frotta
La bien choffa
Que rhume bientot s'en vola
le Divin; la Divine!
Medecin! Medicine!

#### Molto andante.

Hat alles seine Zeit Das nahe wird weit Das Warme wird falt Der Junge wird alt Das Kalte wird warm Der Reiche wird arm Der Rarre gescheut Alles zu seiner Zeit.

#### Con espressione

Ein Beiblein der Sybillenschaar Drohte mir Gefahr Gefahr Von schwarzen Augen im Januar Und Februar Und Merz und — ach durch's ganze Jahr. Benn Marianne Du mitleidig bist Die arme kurze Frist.

## Presto fugato

Und Rosenblüt und Rosenlust und Kirschen Aepfel und Birnen voll! Gesauchzt getanzt mit voller Brust Herbey! Herbey! Und laut und toll. Laßt sie kommen

2Ше!

hier ist genug hier schäumt der Most Die Fässer heraus.

Rum Rum, Dibli di dum Herbey, herbey Dibli di den.

> Die Laffen Da stehn sie und gaffen Der Herrlichkeit zu.

Mit! mit!

Gefprungen! gefungen! Alten und Jungen! Mit! buru! Mit!

> Sind große Geister Gestopelte Meister Verschnitten dazu!

Beiber und Kinder Zöllner und Sünder Kritaster Poeten Huren Propheten Dal billeri bu

> Da stehn sie die Lassen und gassen : |: Der Herrlichkeit zu.

Dum du dum du Dam dim di di du Dam dim di di du Huhu! Huhu!

#### 192.

## Aueckdote gu den Freuden des jungen Werthers.

Goethe sagt im III. Theil von Wahrheit und Dichtung, Buch 13 (Ausgabe in 6 Bben. 1860 Bb. IV, 189):

"Die Freuden des jungen Werthers, mit welchen Nicolai sich hervorthat 1), gaben uns zu mancherlei Scherzen Gelegenheit. Dieser übrigens brave, verdienst- und kenntnißreiche Wann hatte schon angesangen Alles niederzuhalten und zu beseitigen, was nicht zu seiner Sinnesart paßte, die er, geistig sehr besichränkt, für die ächte und einzige hielt. Auch gegen mich mußte er sich sogleich versuchen, und jene Broschüre kam uns balb in

<sup>1) &</sup>quot;Freuden des jungen Werthers. Leiben und Freuden Werthers des Mannes. Boran und zuletzt ein Gespräch. Berlin bei Friedrich Nicolai 1775." —

vie Hände. Die höchst zarte Vignette von Chodowiech 2) machte mir viel Vergnügen, wie ich benn diesen Künstler über die Maassen verehrte. Das Machwerk selbst war aus der rohen Haussleinwand zugeschnitten, welche recht derb zu bereiten der Menschenverstand in seinem Familienkreise sich viel zu schaffen macht. Ohne Gefühl, daß hier nichts zu vermitteln sei, daß Werthers Jugendblüthe schon von vornherein als vom tödtlichen Wurm gestochen erscheine, läßt der Verfasser meine Behandlung dis Seite 214 gelten, und als der wüste Mensch sich zum tödtlichen Schritte vordereitet, weiß der einsichtige psychische Arzt seinem Patienten eine mit Hühnerblut geladene Pistole unterzuschieben, woraus denn ein schmutziger Spektakel, aber glücklicherweise kein Unheil hervorgeht. Lotte wird Werther's Gattin und die ganze Sache endigt sich zu jedermanns Zufriedenheit.

"So viel wüßte ich mich davon zu erinnern; benn es ift mir nie wieder unter die Augen gekommen. Die Bignette hatte ich ausgeschnitten und unter meine liebsten Kupfer gelegt. Dann verfaßte ich, zur stillen und unverfänglichen Rache, ein kleines Spottgedicht: Nicolai auf Werther's Grabe, welches sich jedoch nicht mittheilen läßt. Auch die Lust, alles zu dramatisiren, ward bei dieser Gelegenheit abermals rege. Ich schried einen prosaischen Dialog zwischen Lotten und Werther, der ziemlich necksich aussiel. Werther beschwert sich bitterlich, daß die Erlösung durch Dühnerblut so schlecht abgelaufen: er ist zwar am Leben geblieben, hat sich aber die Augen ausgeschoßen. Nun ist er in Verzweiflung, ihr Gatte zu sein und sie nicht sehen zu können, da

<sup>2)</sup> Die Bignette stellt die Scene dar, wie Albert Lotte Werthern übergibt: Werther und Lotte umarmen sich, Albert, im Hintergrunde stehend, reibt die Hände und blickt auf das Paar mit der Befriedigung eines Mannes, der eine gute That vollbracht; während der Amtmann, im Vordergrunde, seiner Ueberraschung nicht Herr, unwillsürlich mit der Hand zum Kopfe fährt.

Boppris, Aus Jacobi's Rachlag. II.

ihm ber Anblick ihres Gesammtwesens fast lieber ware, als die füßen Einzelbeiten, beren er fich burch's Gefühl verfichern barf. Lotten, wie man sie kennt, ift mit einem blinden Manne auch nicht sonderlich geholfen, und so findet fich Gelegenheit, Nicolai's Beginnen höchlich zu schelten, daß er sich gang unberufen in fremde Angelegenheiten mische. Das Bange war mit gutem Bumor geschrieben, und schilberte mit freier Vorahnung jenes unglückliche bunkelhafte Bestreben Nicolai's, sich mit Dingen zu befassen, benen er nicht gewachsen war, wodurch er sich und anbern in ber Folge viel Verbruß machte, und barüber zulest, bei jo entschiedenen Berbiensten, seine literarische Achtung völlig verlor. Das Originalblatt bieses Scherzes ist niemals abgeschrieben worden und seit vielen Jahren verstoben. Ich hatte für die kleine Broduktion eine besondere Vorliebe. Die reine beiße Reigung ber beiben jungen Bersonen war burch bie komischtragische Lage, in die sie sich versetzt fanden, mehr erhöht als geschwächt; bie größte Zärtlichkeit waltete burchaus, und auch ber Gegner war nicht bitter, nur humoristisch behandelt."

Glücklicherweise war im Jacobi'schen Kreise von jenem verslorenen Originalblatt eine Abschrift genommen worden, die, wie schon gesagt, im Jacobi'schen Nachlasse ausbewahrt war.

Den Goethe'schen Scherz zu würdigen, muß man nothe wendig Nicolai's Expektoration kennen. Erst dann verstehen wir Nachkommen, denen die vor-Goethe'sche Zeit des 18. Jahrhunderts kaum mehr in der Erinnerung ist, welch' ungeheuren Fortschritt das Erscheinen Werthers bedeutete. Nicolai ist der Bertreter des altmodischen Philisterthums, das in die neue Zeit sich nicht sinden kann. Man erstaunt in seinem Machwerk über eine Plattheit, eine ästhetisch-psichologische Fühllosigkeit und eine dummdreiste Selbstgefälligkeit, die über alle Beschreibung großsind. Uns erscheint Nicolai's Schrift unwillkürlich als eine beisende Satire auf sich selbst. Wie sehr dieß aber hauptsächlich

nicht sowohl an persönlichem Unverstande, als vielmehr an dem mangelnden Verständnisse der ganzen alten Zeitrichtung für diese nun auftretenden Produkte eines in's volle Seelenleden hineingreisenden Genie's lag: das beweist besser als jedes Raisonnement der Umstand, daß selbst ein seingebildeter Mann wie Boie an Nicolai's Machwerk Gefallen fand. 3) Heutzutage wäre dieß selbst dem nüchternsten, unpoetischsten, gegen alle Schwärmerei eingenommensten Manne nicht mehr möglich.

Es hätte keiner Aeußerung Goethe's bedurft, um zu wissen, wie er über Nicosai und sein Geistesprodust dachte. Wenn er aber trozdem in dem Manne die Blüthe des Philisterthums als einen, wenn mit wirklicher Ueberzeugung gepaart, in seiner Art berechtigten Standpunkt anerkennt, indem er ihn nur mit dem mildesten Spotte, gleichsam mit einem sächelnd ertheilten Achselstreiche bedenkt, anstatt ihn mit überlegenem Hohne in die Nichtigkeit seines Wesens hinadzustürzen — so möge man hierin einen Zug jener wahren Humanität und bescheidenen Menschenachtung erkennen, die man Goethe'n so vielsach abzustreiten geneigt ist, und die er hier selbst im Uebermuth der Jugend nicht verleugnet hat.

Zum Beleg für die Wahrheit unfrer Ansicht, zugleich um ber nachfolgenden "Anekote" eine kleine Folie unterzubreiten, können wir uns nicht versagen, einen kurzen Auszug aus Nicolai's Schriftchen zu geben, das zu einer großen Seltenheit geworden ist, und beshalb wenigen unfrer Leser bekannt sein wird.

Hanns, "ein Jüngling von 21" und Martin, "ein Mann von 42 Jahren" sind die Personen des Gesprächs, mit welchem die Schrift anhebt.

<sup>3)</sup> Boie findet, daß "die Schrift mit Philosophie und Laune geschrieben ift, die ihrem Versasser große Ehre macht". Bgl. Weinhold, H. Ch. Boie, Halle 1868 S. 165.

"'s, ber Henker hohl 'n Buch, die Leiben bes jungen Wersthers, sagte Hanns, 's bringt Dir durch Mark und Bein, jede Aber schwillt Dir, und 's Gehirn funkelt Dir, daß Du gleich auf möchtest —

"Ia frehlich, 's so ein Buch, sagte Martin, wer's geschrieben hat, kann sich ruhig auf's Haupt legen, und fürchten nicht, daß über hundert Jahr 'n belesener Tölpel davon schwatze: 's euch ein rar Buch, ihr Leute, seit 99 Jahren hat kein Mensch davon was gehört und gesehn."

In dieser geistreichen Art und künstlerischen Form (die Niscolai für eine Nachbildung der Sprache der "Genie's" hielt) diskutiren beide Personen den Roman, indem Hanns Werther, Martin Albert zu vertheidigen sucht. So spricht denn Hanns auch für den Selbstmord Werther's. Martin aber meint, Wersther hätte vernünstiger sein, sich der Mittel zur Heilung seiner Leiden bedienen sollen. "Ich sage, Freund! liegst in einer engen Stude voll fauler Dünste, öfne's Fenster, draußen ist's lieden Sottes reine Luft, die alle Creaturen erquickt, trink 'n Julep, der dein Blut abkühlt, nimm 'n Chinatrank, der Fäulniß hindert und Kraft giedt. Dieß war Werther auch sich selbst schuldig. Die ganze Welt lag ja vor ihm. Und war er, der edelsten einer, der Welt nichts zu leisten schuldig? Warum wollt' er einzeln stehn?"

Der gute Martin-Nicolai hat freilich keine Ahnung, daß Werthern weder Julep noch Chinatrank helfen konnten, daß er eine von Anfang an durch das Ueberwiegen der Gefühlsseite aus dem Gleichgewicht gebrachte Natur war, deren Umsturz eine Zeit, wie die, in welcher er lebte, nur noch beschleunigen konnte. Er begreift auch nicht, daß Werthern mit keinem Rathe, auch dem vernünftigsten nicht, zu helsen war; weil er sonst wohl ein verständiger Philister, zu dem Nicolai ihn gern umbilden möchte,

aber eben nicht Werther, und Werthers Leiten nicht seine Leisten gewesen wären.

Nicolai, im Gegentheil, meint, ber ganzen Geschichte wäre mit einer ganz leichten Beränderung eine Wendung zu geben gewesen, die sie zu glücklichem Ausgange gebracht und badurch das üble Beispiel des Selbstmords vermieden hätte. Er nimmt nämlich an, daß Albert mit Lotten nur verlobt, nicht versheirathet gewesen wäre. "Du siehst, ich denk mir's so, weil die Scene um Worms liegt, wo man sich nicht so leicht scheiden kann, wie in Brandenburg. Wär's da, ändert ich auch diesses nicht."

Und nun folgt benn ein ausgearbeiteter Schluß tes Roman's von S. 214 ber Originalausgabe (28. 1860. Bb. III, S. 38) an, wo Albert von feiner Geschäftereise zurücksommt. Lotte gesteht ihm sogleich die Scene, welche sie am Abend vorher mit Werther gehabt hatte, Albert macht ihr einige Borftellungen barüber, erklärt aber schließlich, baß schon seit längerer Zeit ber Entschluß in ihm berangereift sei, sie Werthern gu überlassen, um nicht brei Menschen unglücklich zu machen. "Lotte, nach vielen Umschweifen, nach vieler weiblichen Zurudhaltung, gestand ihre herzliche Liebe zu Werthern, nahm Alberts Vorschlag bankbar an und ging in ihr Zimmer, um (ihrem Vater) zu schreiben". — Inzwischen hatte Werther nach Alberts Biftolen geschickt, und biefer fie felbft gelaten und bem Boten übergeben. Werther schof fich eine berfelben vor ben Ropf. Albert erhielt die Nachricht, nebst Briefen Werthers, die er las, und Alles vor Lotten verbergend, eilte er zu Werther, ber auf fein Bett gelegt worten war.

"Werther hob tie Hand ein wenig empor und bot sie Alberten. ""Nun triumphire, sagt' er, ich bin nun aus Deinem Bege!"" Albert aber will nicht triumphiren, sondern mit ihm

reben, ihn zur Vernunft bringen. 4) Werther weiset ihn mit Berachtung ab: ba rückt Albert heraus: "'s war keine Hülfe ba? Konnt' nicht ich, ber ich Dich liebe, weil ein braver Junge bift, Dir Lotten abtreten? Fag 'n Muth, Werther! 'ch will's noch itt thun". Als Werther bieß für boshaften Sohn nimmt benn er hält sich für sterbend — fährt Albert fort: "Guter Werther, bist 'n Thor! Wenn boch kalte Abstraktion nicht klüger wäre, als versengte Einbildung. — Da laft Dir's Blut abwischen. Sah' ich nicht, bag Du 'n Querkopf warst, und würd'st Deinen bosen Willen haben wollen. Da lud ich Dir die Pistolen mit 'ner Blase voll Blut, 's von 'em Huhn, bas heute Abend mit Lotten verzehren folt." Werther fprang auf: Seligkeit -Wonne — u. s. w. — Er umarmte Alberten. Er wollte es noch kaum glauben, daß sein Freund so großmüthig gegen ihn handeln könne." Eine kleine Moralpredigt Alberts schließt bie Versöhnung, ber bald bie Heirath Werther's und Lotten's folat.

Allein Nicolai's moralbedürftiges Gemüth ist mit biesem Abschluß keineswegs zufrieden. Er fügt zwei weitere Abschnitte



<sup>4)</sup> Nicolai gebraucht hier (S. 31) ein Gleichniß, bessen Geschmacklosigsteit selbst in einem so überaus geschmacklosen Werke, wie das Ganze ist, noch hervorstächt. "Kannst aus der Mutter Natur Schublade, wenn's Dir einfällt, nicht eben Zuckerwerk genug naschen, so wilt gleich aus 'r Haut sahren, bentst sie giebt Dir nie wieder Zucker." Das Gleichniß ist von Goethe entlehnt; im Werther, 1. Buch (Werke 1860, III, S. 3) heißt es: "Ich gestehe Dir gern, daß diesenigen die glücklichsten sind, die gleich den Kindern in den Tag hinein leben, ihre Puppen herumschleppen, aus und anziehen, und mit großem Respekt um die Schublade umber schlechen, wo Mama das Zuckerdod hineingeschlossen hat, und wenn sie das gewilnschte endlich erhaschen, es mit vollen Backen verzehren und rusen: Mehr!" — Auch ein Beweiß für die Wahrheit des Satzes Schopenhauer's, daß ein beschränkter Kopf die Gebanken des Genies wie ein schießeschlissener Spiegel dis zur Untenntlichkeit verzerrt und entstellt wiedergibt. —

hinzu: "Leiben Werthers bes Mannes" und "Freuden Werthers bes Mannes". Wir verzichten gern darauf, den Verlauf dieser mit noch platterer Erfindung, als der erste, zusammengestoppelten Abschnitte zu verfolgen. Denn mehr als genug zeigt der erste Blick.

Lotte hat einen Sohn geboren, vermag ihn aber nicht selbst zu fäugen. "Eine Amme wird geholt. Ein Ungeheuer durch viehische Lust mit verborgener Pest angesteckt, vergistete den zarten Säugling, und der Unschuldige vergistete, unwissend, die Mutter, die ihn mütterlich liebkosete". Das Kind stirbt darüber, Lotte wird mit Mühe gerettet. Dieß ist die erste Prüfung "Werthers des Mannes".

Den Schluß bes Ganzen bilbet ber kurze Dialog zwischen Hanns und Martin: "Hm, sagte Hanns, hol' mich 'r Henker, 's hätt boch auch so kommen können. Ep, freilich wohl! sprach Martin, auch noch auf hunbertlet andere Art. Erschießt man sich aber einmahl im Ernst, weg sind sie. — Hanns: Hast traun recht, 'ch schieß mich nit!"

Keine Frage, daß der Tendenz Nicolai's etwas Richtiges und Berechtigtes zu Grunde lag. Es ist bekannt, wie schlimm in mancher Beziehung Werther wirkte. Auch ist von Nicolai nicht zu verlangen, daß er die Einsicht habe, die uns erst durch geschichtliche Betrachtung jener Zeiten geworden ist: daß Werther, als das Produkt seiner Zeit, diese Stimmungen und die ganze Gemüthsrichtung auf das Gesühlsleben nicht erzeugte, vielmehr eben aus ihnen heraus geworden war, und als eine künstlerische Objektivirung dieser krankhaften Zustände zugleich den Höhepunkt und die Ueberwindung und Heilung derselben bezeichnete.

Keine Frage aber auch, daß nicht leicht ein Machwerk zu ersinnen wäre, das seinen Zweck sicherer verfehlen und ber

bekämpften Sache nur noch mehr und gewisser Anhänger versschaffen mußte, als diese Ausgeburt einer unerträglichen Philisterhaftigkeit, in der, trotz der Versicherung des Gegentheils (Nicolai S. 8) alles und jedes Verständniß für den Dichter und sein Werk sehlt.

Offenbar hat gerade biese völlige Organlosigkeit Nicolai's für Poesie und Kunst auch Goethe so mild gestimmt. 5) Bielleicht glaubte er in den Worten "Ein blinder Mann, ein armer Mann" genugsam ausgedrückt zu haben, was er über Nicolai dachte, und hat deßhalb im übrigen sich mit mildem Spott begnügt. —

Wir laffen bie Scene in buchftäblich genauem Abbrucke folgen.

## Aneckdote

zu ben Freüben bes jungen Werthers.

Lotte im Reglischee; Werther im Hausfrad fizzend, fie verbindt ihm bie Augen.

Lotte. Nein Werther das verzeih ich Alberten mein Tage nicht, ich hab ihn lieb und werth und bin ihm alles schuldig; aber mich dünkt doch wenn einer einen klugen Streich machen will, soll er ihn nicht halb thun, soll nicht durch einen grillen-haften läppischen Einfall alles verderben, was er etwa noch gut machen könnte. Wo ist da nur Menschenverstand, Gefühl, Delicatesse in seiner Aufführung? Der verfluchte Schuß! Es war ein Hanswursten Einfall. Er sollte Dich von Deiner Ber-



<sup>5)</sup> Daß Goethe Anfangs barüber erzirnt war, geht aus ben Briefen Nicolai's an Merc und Höpfner hervor (Briefe aus bem Freundeskreise von Goethe, Herber, Höpfner und Merc, hersgeb. von Wagner, Epzg. 1847 S. 119. 121), worin Nicolai sich verwahrt, daß er Goethe's Talente und Person nicht habe angreisen wollen.

zweiflung kuriren, und bringt Dich fast um Deine Augen. Deine lieben Augen, Werther, Du hast seit ber Zeit noch nicht helle baraus gesehn.

Werther. Sie brennen mich heüt wieder sehr. Es wird besser werden. Albert hats gut gemehnt. Was kann man bafür baß es die Leüte gut mehnen.

Lotte. Ich begreife nicht, wie Du nicht gar ein Auge brüber verlohren hast. Und Deine Augenbraunen sind hin. (sie küst ihm die Stirne.) —

Werther. Liebe Lotte!

Lotte. So schön gezeichnet wie sie waren, werden sie nimmer wieder. Mehnt er doch Wunder was er gethan hätte; wenn er zu uns kommt siet er immer so freündlich drein, als wenn er uns glücklich gemacht hätte.

Werther. Hat ers nicht? Hat er mich nicht Dir gegesten? Dich mir! Bift Du nicht mein Lotte?

Lotte. Wenn er benn Gelassenheit, Gleichgültigkeit genug hatte bas zu thun: konnt ers mit weit wenigerm Auswand. Wäre er statt seiner Pistolen selbst zu Dir gegangen, hätte gesagt: Werther halt ein Bißgen! Lotte ist Dein! Du kanst nicht leben ohne sie! Ich wohl! Also seh ich als ein rechtschaffener Mann — Du lächelst Werther!

Berther. Sezze Dich zu mir Lotte und gieb mir Deine Hand. [Ein blinder Mann ein armer Mann!] (Er füst ihre Hand) Ja es ist Deine Hand Lotte, die ich seit der ersten Berührung immer mit verbundenen Augen aus hunderten mit meinen Lippen hätte heraus finden wollen. Du bist wohl.

Lotte. Ganz wohl. frehlich gehts ein Bißgen brunter und brüber mit uns! Aber weils uns immer wunderlich ging —

Werther. und die Leute die unfre Sachen zurecht legen wollten ihr Handwerf nicht verstunden.

Lotte. Es mag gut sehn, nur sollten sie mit ihrer hoch-



weisen Nase nicht so oben brein sehen. Das gesteh ich Dir gerne, ich kannte Alberten immer als einen eblen ruhigen und doch warmen Mann; aber seit pagina breh und zwanzig 6) der ganz satalen Scene, wo er mir mit der unleidlichsten Kälte auffündigt, mir die niedrigsten Borwürse macht, die ich denn in der Beklemmung meines Herzens so mußte hingehn lassen, ist er mir ganz unerträglich. Ich liebte ihn warrlich, ich hoffte ihn glücklich zu machen, ich wünschte Dich sern von mir — und so Werther! ich weiß noch nicht ob ich Dich habe.

Werther Ich bachte Du wüßtest's! Und behalten muft Du mich nun einmahl.

Lotte. (scherzend) Run Du bift mir so gut als ein andrer.

Werther. Aber ber Andre hat Dich boch nicht! Weibchen!

Lotte. Nun nim mirs nicht übel, wenn, ich weis nicht welcher Teufel ihn auf dem Nitt pagina dreh und zwanzig den Kopf nicht verrückt hätte, ich wäre nicht hier.

Werther. Und ich?

Lotte. Wo Du könntest

Werther. Lotte!

Lotte. Du lebst und ich bin zufrieden.

Werther. Das ist nun boch Albertens Werk hab ihm Dank.

Lotte. Nicht gar. Kann einer nicht etwas für uns thun ohne Dank zu verbienen. Hättest Du die Relation gelesen die er davon an Madame Mendelsohn schrieb Du wärst rasend geworden pagina dreh und zwanzig die sechs und drehsig inclusive?)



<sup>6)</sup> Seite 23 beginnt bei Nicolai ber verbefferte Schluf bes Berther, bem bas obenermante Gefprach vorausgeht.

<sup>7)</sup> Goethe, auf Ricolai's Wenbung ber Schicksale Werthers und Lottens eingehenb, behandelt Nicolai's Erzählung als einen Bericht Alberts an Mad. Menbelssohn (ein Seitenbieb auf bie Berliner Bhilisterei und Derumfostrerei).

Werther. Wie fo? Was meine liebe?

Lotte. Erst must ich lachen, wie er von der ganzen Sache gar nichts begreiffen, nicht die mindeste Uhndung von dem geshabt hatte was in Deinem und meinem Herzen vorging. Hersnach verdroß mich's, was er sich den Bauch streicht, und thut als wenn er im März voraus gesehen hätte daß es Sommer werden würde. Und was Du für eine Figur drinnen spielst mit dem Sauschuß vorm Kopf! Du meinst immer Du wärst todt, pagina Neün und zwanzig, und sprichst immer so vernünstig ibidem. Was machen Deine Augen mein Bester?

Werther. Sie sehn Dich nicht.

Lotte. Sieh boch wie artig!

Werther. Freylich nicht wie pagina zwen und vierzig ehemals.

Lotte, Nein von der Relation zu reden! Sieh wie er die besten wärmsten Stellen Deiner Briese parodiert, und sie wie ein ZahnArtst die ausgerissnen Zähne um seinen stattlichen Hals hängt<sup>8</sup>), mit viel Gründlichkeit zeigt wie unrecht man gehabt habe, mit solchen Maschinen von Jugend auf zu kauen. Ich wär ihm seind geworden, wenn ich das könnte. Es ist so garstig!

Werther. Was geht bas mich an!

Lotte. Ich sagte Dir immer Du solltest mit Deinen Papieren vorsichtiger umgehn. Wie wenig Menschen fühlen solche Berhältnisse, und von den kalten Kerls nimmt jeder draus nicht was ihn freüt sondern was ihn ärgert, und macht seine eigne Sauce dazu, vide totum opus.

Werther. Du bist boch immer die liebe Lotte, findst bas



<sup>8)</sup> Ricolai führt zahlose Aeußerungen, Wendungen ja selbst einzelne Ausbrücke Werthers in seinen Text verwoben, aber durch sette Schrist hervorgehoben, an. In der That machen sie in dieser erzprosaischen Umgebung einen sast peinlichen Eindruck.

alles sehr dumm und bist im Grund doch nicht bos. Küsse mich Weibgen, und mache daß wir zu Nacht essen. Ich möchte zu Bette ob ich gleich spüre, daß mich meine Augen werden wenig ruhen lassen.

Lotte. Die verfluchte Cur.

Im Jacobi'schen Nachlaß findet sich außer dem Vorstehenben noch auf einem kleinen Streifen Papier von Goethe eigenhändig geschrieben Folgendes:

"Ein liebs Beibgen sagte von den Freuden nach allerleh unter andern, nein! Mit dem Hünerblut das ist eckelhaft ), und wenn die Bignette nicht wäre, man konnte das ganze Buch nit brauchen; aber so liebt man immer fort, und mehnet es wär auch so was liebs im Buch drinne."

(Daneben stehend:)

"Stosgebet. Bor Werthers Leiben Mehr noch vor seinen Freuden Bewahr uns lieber herre Gott."

(Darunter sind mit ber Feber zwei Karrikaturköpfe im Profil gezeichnet.)



<sup>9)</sup> Bgl. hierzu Nicolai an Höpfner 26. May 1775 (Briefe aus bem Freundestreis von Goethe zc. S. 121) "— Wegen der Freuden ist viel Misverständnis. Ich habe wahrhaftig Goethe's Talente nicht angreisen wollen, noch weniger seine Person. Wenn die mit Blut gesadene Pistole unanständig sein soll, so habe ich noch ein gutes Mittel, Werthern auf die alleranständigste Art das Leben zu erhalten. Ich werde wohl noch ein Paar Bogen über diese Materie schreiben milssen." — Glücklicherweise sehlte dem steifigen Manne die Zeit hierzu.

# Lenziana.

Die nachfolgenden Lenziana, acht an der Zahl, fanden sich alle in dem Jacobi'schen Nachlasse vor. Sie waren vereinigt mit den Goetheanis und einigen andern schon gedruckten Sachen von Goethe und Herber in einem kleinen Convolut, auf welches von der Hand Lene Jacobi's: "Gedichte von Goethe, Lenz und Herber" geschrieben stand. Es hätte dieser Andeutung nicht bedurft, um die Gedichte als unzweiselhaft Lenz angehörig erkennen zu lassen. Wer nur im Mindesten Lenz' Gedichte und Schickselennt, sindet beider Eigenthümlichkeiten aus Unzweideutigste in diesen Gedichten wieder.

Als Gedichte haben sie mit so vielen Lenzischen gemein, daß keine Feile die oft nicht nur harten, sondern geradezu platten und schlechten Wendungen und Ausdrücke beseitigt hat, die doch wieder neben Stellen der schönsten und erhabensten poetischen Diktion stehen, aus denen ein Dichter und ein großer Dichter unverkennbar und entgegentritt.

Wer mit solchen, im einzelnen Fall wohl einmal schwierigen Kennzeichen, die mit Sicherheit zu verfolgen nicht Jedermanns Sache ist, sich nicht begnügen will, den muß die inhaltliche Eigenthümlichkeit dieser Gedichte um so mehr überzeugen. Es kann mit Bestimmtheit ausgesprochen werden, daß Gedichte wie "Urania", "Auf eine Papillote", "An Seraphine" von keinem andern beutschen Dichter, als eben Lenz, geschrieben werden konnten.

Denn ber Gegenstant und die ganze Empfindungsweise, mit der er erfaßt wird, ist dis in's Einzelnste lenzisch: Die schwersmüthigste Melancholie, die die Geliebte aus der Ferne anbetet wie ein Heilgthum, ohne Hoffnung nur einen Blick von ihr zu erhalten; die mächtig gewachsene Leidenschaft, die einen, wenn auch nur äußerlichen Verkehr mit der Geliebten errungen hat, aber in diesem Kosten des Glücks nur die Unmöglichkeit, das Ziel der Wünsche je zu erreichen, um so düsterer, um so verzweislungsvoller vor sich sieht; endlich die ausdämmernde Gewissheit, daß auch die Geliebte selbst sieht von ihm wendet, und daß nur Tod oder Verzweislung ihm übrig bleibe — diese Stussenleiter Lenzischer Liebe und Lenzischen Schicksals liegt in jenen drei Gedichten so beutlich vor Augen, daß man blind sein müßte, sie nicht zu erkennen.

Ja, die Sprache dieser Gedichte ist so deutlich, daß sie uns vielleicht über Lenz' Schickal selbst, das bekanntlich noch manche Dunkelheiten enthält, neue Aufklärungen geben kann. Jedensfalls deutet der Inhalt der beiden Gedichte "Auf eine Papillote" und "An Seraphine", besonders des letzteren, auf bestimmte Berhältnisse hin, die für Lenz von entscheidender Wichtigkeit waren.

Leiber müffen wir von vornherein gestehen, daß Ge wißsheit zu geben mit dem bis jetzt vorhandenen gedruckten Materiale auch heute noch nicht möglich ist. Wenn wir trotzdem uns über den Gegenstand in der Kürze auslassen, so geschieht es in der Ueberzeugung, daß jeder Versuch diese seltsamen Käthsel in Lenz' Leben aufzulösen an sich dankenswerth und für spätere Forscher, denen wohl noch weiteres Material zugänglich wird, vielleicht nicht ganz unnütz ist. Man hat dis vor wenigen Jahren Lenz so mißgünstig und stiesmütterlich behandelt, daß es nicht mehr als billig erscheint, nun auch einmal ein Uebriges für ihn zu thun.

Es ist bekannt, daß erst durch Dorer-Egloff 1) und Gruppe 2) die dis dahin ganz von Goethe's Darstellung in Wahrheit und Dichtung beeinflußte ungünstige Auffassung von Lenz' Charakter und Dichtertalent modificirt und durch Herbeiziehung neuen und schärfere Kritik des früheren Materials seine Lebensverhältnisse aufzuklären versucht worden ist.

Wenn man auch zugeben wird, daß Dorer's und Gruppe's Ansichten nur den Werth einer Hypothese haben, deren Wahrsheit sich nicht strikt beweisen läßt, so muß man doch auch anerkennen, daß diese Hypothese geistvoll und nach mancher Richtung mit viel Wahrscheinlichkeit durchgeführt worden ist.

Wir sind leider durch den Mangel an literarischem Material außer Stande zu beurtheilen, ob Dünker³) durchaus Recht habe in dem Borwurse gegen Dorer und Gruppe, daß nämlich diese die Baronesse Abelaide von Waldner, Hofdame in Weimar, mit der Baronesse Henriette Luise von Waldner, der spätern Baronin von Oberkirch verwechselt hätten. Nur soviel steht sest, daß jene Dorer-Gruppe'sche Hypothese mit den Andeutungen Lenzischer Gedichte sehr wohl übereinstimmt, während dieß Alles auf Henriette von Waldner in keiner Weise passen würde. Jedensalls kann man mit den vielen Räthseln in Lenz' Leben wie in seinen Gedichten nicht so kurzer Hand sertig werden, wie Dünker, der die meisten einsach dei Seite setzt. Wenn man freilich Lenz für nichts als einen abgeseimten Komödianten und

<sup>1)</sup> Lenz und seine Schriften. Nachträge zu ber Ausgabe von Tied und ihren Ergänzungen. Baben 1857.

<sup>2)</sup> Leng' Leben und Werke. Mit Ergänzungen ber Tied'schen Ausgabe. Berlin 1861.

<sup>3)</sup> In seinem Auffatze über Lenz im Morgenblatt 1858, welcher in seinem 1868 erschienenen Buche "Aus Göthe's Freundestreise" fast unverändert wieder abgedruckt ist; sowie in seiner Recension des Gruppe'schen Buches in den Blättern für literar. Unterhaltung 1862 Nr. 27.

Betrüger seiner selbst wie Anderer hält, dessen Angaben in Briesen und Werken eigentlich niemals Glauben zu schenken sei — wie dieß Dünger an den angeführten Orten in der That dis zum Aeußersten thut — : so hört überhaupt jede Aritik auf, und man setzt eine Willkürlichkeit an deren Stelle, die noch weit größer ist, als diejenige, welche Dünger an Gruppe so sehr tadelt. Innere Gründe aber gelten Dünger vollends nichts.

Wie es mit Lenz' Liebe aber auch sei: zwei Punkte sint burch die Untersuchungen von Dorer-Egloff und Gruppe außer Zweisel geset:

Erstlich, daß nicht, wie bis bahin angenommen worden, Friederike von Sesenheim Lenz' einzige Liebe gewesen sei, und daß demgemäß auch nicht auf sie sich die meisten der Lenzischen Liebesgedichte beziehen.

Sodann, daß eine vorübergehende Liebe, wie Düntzer sie zu Henriette von Waldner annimmt, diejenigen Liebesgedichte von Lenz, die auf Friederike keinen Bezug haben, nicht erklären kann.

Aus ben Gebichten von Lenz, besonders aus dem: "Der verlorene Augenblick, die verlorene Seligkeit" (Werke III, 249) und "Mit schönen Steinen ausgeschmückt" (Ebd. S. 248), mehr noch aber aus dem nachstehend veröffentlichten Gedichte "An Seraphine", wie auch aus dem "Auf eine Papillote" scheint uns unzweideutig hervorzugehen, daß die hier geschilderten Empfindungen und Erlebnisse direkten Zusammenhang mit der Katasstrophe in Weimar und die tiefgehendste Wirkung auf Lenz' Gesmüthszustand hatten.

Nach Allem, was wir überhaupt über biese Dinge wissen, könnte man, wenn man die Liebe zu der Hofdame von Waldner verwerfen wollte, nur zwischen zwei Möglichkeiten wählen. Entweder muß man annehmen, daß Herzogin Luise von Weimar

selbst ber Gegenstand von Lenz' Liebe gewesen sei, ober daß biese Liebe sich auf Frau von Stein gerichtet habe.

Beibe Ansichten haben Manches für fich. Die erstere kann bas Gedicht "Tantalus", worin der die Juno liebende Tantalus geschilbert ist, und etwa noch "ben Engländer", in welchem die hoffnungslose Liebe zu einer Prinzessin bargestellt ist — beibes mit offenbar subjektiven Bezügen — zum unterstützenben Belege Auch erklärte sich unter biefer Boraussetzung auf's Natürlichste die sonst in der That rathselhafte Sorgfalt, mit welcher ber Grund von Leng' plötlicher Entfernung von Weimar von allen Betheiligten verheimlicht und jede barauf hinweisenbe schriftliche Auslassung offenbar absichtlich unterbrückt und vernichtet worden ift 4). Dagegen aber spricht ber Umstand, bag in ben Briefen von Lenz sich keine einzige Aeußerung in biefem Sinne beuten läßt und daß bie lprischen Gebichte und eine Menge anderer Aeußerungen und Thatsachen es geradezu unmöglich machen, jene Ansicht festzuhalten. Gine Liebe, die von der erften Minute an fo absolut hoffnungslos gewesen ware, . batte in ben Bebichten schlechterbings einen bem entsprechenden Ausbrud finden muffen, während diese doch, wie sie uns vorliegen, fast alle eine gewisse, wenn auch fehr wechselnbe und im Bangen schwache Hoffnung burchschimmern laffen.

Dafür, daß Lenz Frau von Stein geliebt habe, scheinen einzelne Aeußerungen Goethe's 5) und seine ganze heftige Berstimmung, ja Erbitterung gegen Lenz zu sprechen. Allein man

<sup>4)</sup> Dieß geht 3. B. aus bem Umftanbe hervor, baß eine Stelle in Leng' Brief an herber, welcher barüber etwas enthalten haben muß (herber's Nachlaß I, 244), abgeriffen war, überhaupt, baß unter all ben Briefen aus jener Zeit keine bie minbeste Aufklärung gewährenbe Notiz sich finbet.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>/ B. B. die Stelle, Briefe an Frau von Stein I, 72: "Die Sache reißt so an meinem Innersten, daß ich erst dabran wieder spilre, wie tlichtig es ist, und was es aushalten kann." —

kann biese letztere sehr wohl aus andern Gründen erklären, und da keine Aeußerung von Lenz in Briefen oder Gedichten für diese Ansicht spricht, so wird man auch sie aufgeben müssen. Denn auch nicht die leiseste Andeutung einer Rivalität mit einem Manne, wie Goethe, sindet sich in den Liebesgedichten, wie bei Lenz' Subjektivität sicherlich der Fall sein würde, wenn wirklich Frau von Stein der Gegenstand von Lenz' Liebe gewesen wäre. Ganz direkt spricht gegen diese Boraussetzung z. B. das weiter unten zu besprechende Gedicht "An Seraphine", welches offendar in engster Beziehung zu der Weimarer Katastrophe steht, aber eine Deutung auf Frau von Stein und Goethe in keiner Weise zulästt.

So bleibt es - wie die Dinge wenigstens bis jett liegen - immer noch am Wahrscheinlichsten, daß in ber That die Liebe für Abelaide von Waldner es war, welche ihren Ausbruck in jenen Gebichten fand. Erinnern wir uns, bag im "Walbbruber", jenem sicherlich während ober nach bem Aufenthalte in Weimar geschriebenen Romane in Briefen, ben Dorer-Egloff in seinem Buche wieder veröffentlicht hat, und ber offenbar viel Bahrheit aus Lenz' Leben schwach verhüllt in ein Gewand ber Dichtung enthält — erinnern wir uns, bag bier Berg (Leng) feine Beliebte zuerst aus Briefen kennen und lieben lernt, und längere Zeit eine gang faliche Berson für bie Verfasserin biefer Briefe halt (Dorer-Egloff S. 95 f.), bis er erft später burch perfönliche Bekanntschaft mit ber wahren Geliebten über seinen Irrthum aufgeklärt wirb. Wäre es nicht möglich, bak Lenz biesen Zug aus ber Wirklichkeit genommen hätte, daß er selbst, als er Lavater Mittheilungen über seine Geliebte machte (Dorer-Egloff S. 197, Brief 13 von Anfang 1776) fie mit jener Benriette Luise von Waldner verwechselt hatte? Bei einer so zum Idealen und Schwärmerischen neigenden Natur, wie sich Lenz besonders in seinen Liebesgedichten und Erlebnissen offenbart. ware eine solche Seltsamkeit nicht so unbenkbar. Er wurde bann erst in Weimar über seinen Irrthum aufgeklärt worden sein, wo er Frl. von Waldner erst persönlich kennen gelernt hätte. Denn daß er eine Frl. von Waldner noch in Weimar geliebt hat, beweist der Brief vom 14. April 1776 aus Weimar (Oorer-Egloss, 199).

Sollte sich nachweisen lassen, daß diese Verwechselung nicht ber Fall, und Abelaide von Waldner nicht Lenz' Geliebte gewesen sein könne: so stände man an einem neuen, völlig undurchdringslichen Räthsel.

Denn soviel ist gewiß, daß jene genannten, wie noch manche andre Gebichte von Lenz sich auf Erlebniffe beziehen mussen. Es ist bas unbestreitbare Berdienst von Dorer-Egloff und Gruppe, gezeigt zu haben, daß Lenz in noch höherem Grade als Goethe in feinen Gebichten feine eigenen innern Erlebniffe niebergelegt hat. Und wer die fpateren Sachen von Lenz lieft, fann sich unmöglich ber Ginsicht verschließen, bie auch Gruppe ausgesprochen hat, daß nämlich ber Dichter immer ausschließlicher und leibenschaftlicher in einen gang bestimmten, engen Rreis von Empfindungen sich verbohrt hat, und nicht mehr im Stande war, fich barüber zu erheben. Schon "bie Freunde machen den Philosophen" und "Petrarch" 6) behandeln das Thema einer mehr ober weniger unglücklichen Liebe, "Tantalus", "ber Engländer", "ber Waldbruder" geben bemfelben nur eine noch schärfere, tragischere Wendung; ja selbst einzelne Züge kehren wieber. Seelenkundige erkennen barin Symptome einer Rrankbeit, die nicht nur bas Dichtergenie, sondern die ganze geistige Gesundheit des Mannes untergraben und zu Falle bringen mußte.

Die uns hier vorliegenden Gebichte geben uns im Kleinen ein ähnliches Bild. "Unser Herz" und "Urania" zeigen ben



<sup>6)</sup> Die allerdings, wie Dünter gegen Gruppe richtig bemerkt, vor bie Beimarer Zeit gesetzt werben muffen.

Beginn einer ausseimenden Leidenschaft, die noch in heiliger Ehrfurcht die Geliebte anbetet, aber sern von ihr in Hoffnungslosigkeit trauert. "An Minna" und "Auf eine Papillote" weisen
auf eine etwas spätere Zeit hin, als schon ein gewisser Verkehr
mit der Geliebten eingetreten war. Das letztere Gedicht bildet
durch seinen verzweiselnden Schluß gewissermaßen den Uebergang zu dem "An Seraphine", das offendar den Schluß des
ganzen Verhältnisses, eine eingetretene unheilbare Katastrophe
andeutet. Wir glauben aus diesen inneren Gründen "Unser Herz" und "Urania" noch in die Straßburger, "An Minna" und
"Auf eine Papillote" an den Ansang oder die Mitte, "An Seraphine" an den Schluß der Weimarer Periode stellen zu sollen.

Biographisch am wichtigsten ist jedenfalls das letzte dieser Gedichte. Das Blatt trägt anstatt der Ueberschrift (die wir nur der bequemeren Bezeichnung wegen zusügten) die Worte an der Spitze: "Dies ward am Abend vor dem Duell geschr."; der ganze Satz aber ist durch gestrichen, ehe das letzte Wort, das offendar "geschrieben" heißen sollte, ausgeschrieben war.

Ift es erlaubt, eine Ansicht auszusprechen, die allerdings zunächst nur den Werth einer Hypothese hat, so möchten wir uns die Katastrophe in Weimar so vorstellen, daß Lenz, wie es das Gedicht: "Der verlorene Augenblick, die verlorene Seligkeit" andeutet, die Geliebte, durch sestlichen Schmuck noch versührerischer und bezaubernder für ihn, allein getroffen, vielleicht überrascht habe. Nicht mehr im Stande, seine Gefühle, die er lange mit Gewalt in sich zurückgedrängt hatte, zu beherrschen, mag er, sich und Alles um ihn her verzessend, ihr seine Liebe ausgesprochen, ihre Hand ergriffen und sie zum ersten und einzigen Male an sein glühendes Herz zu ziehen versucht haben. Ver auch nur ver sucht haben: mehr kann nicht geschehen sein. Denn es ist zu der bitterste Stachel zenes erschütternden Gezichtes, daß er den einzigen Augenblick seines Lebens, da seine

Lippen, seine Arme die Geliebte umschließen konnten, versäumt, und sie nun boch auf ewig und unwiederbringlich nicht nur gegenwärtig, sondern für alle Zukunft verloren habe. Er hat diesen Augenblick versäumt, - ober vielmehr biefer nächste Augenblick, ben er schon zu besitzen schien, ift nicht erschienen. wurde aufgeschreckt, überrascht durch die Ankunft eines Dritten — und ein unheilbares Unglück war geschehen. War man auch in Weimar nachsichtig in Liebesangelegenheiten, so war es boch unmöglich eine Scene ber Art öffentlich werben zu lassen, ohne den fühnen Frevler zu bestrafen. War es boch die Braut eines Unbern, eine Dame, nach bamaligen Begriffen, weit über jeinem Stanbe, und war endlich noch — wenn nicht Alles trügt ber Ort berart, daß biese Rühnheit doppelt unstatthaft erschien. Nehmen wir an. daß die Scene in dem herzoglichen Schlosse. in ben Gemächern ber Herzogin ober in einem Vorzimmer ober Corridore vorfiel, wo Leng, ber viel mit dem Herzogspaare verkehrte, leicht hinkommen, wo aber auch die Dienerschaft Zeuge bavon und so bas Banze zu einem öffentlichen Stanbal werben fonnte - so ist leicht einzusehen, daß die Sache nicht mehr gut zu machen war und für Lenz von vernichtenden Folgen sein Nach jener burchgestrichenen Anmerkung über bem Bemukte. richt "An Seraphine" scheint aber ein Duell die weitere Folge gewesen zu sein, und es begreift sich bann vollends, daß ber Hof einer so belikaten Sache, bie fich zu folder Größe ausspann, nicht ruhig zusehen konnte. Ja, es wäre wohl möglich, baß bem Befehle zu sofortiger Abreise, welche Lenz auferlegt murbe, nebenbei noch die Absicht zu Grunde gelegen habe, dieses Duell baburch wirksam zu verhindern.

War die Scene in der Nähe der Herzogin vorgefallen, betraf sie eine ihrer Hosvamen, war eine öffentliche Sache daraus geworden, so versteht man, daß die Herzogin selbst sehr entrüstet darüber sein, und daß Lenz das Bedürfniß fühlen

mußte, sich vor ihr noch persönlich zu entschuldigen, wie der Brief an die Herzogin, den Goethe vermittelte, beweist.

Goethe aber, als sein nächster Freund, mochte, ja mußte sich veranlagt seben, Lenz, ber schon vorber burch sein Betragen Anstoß gegeben hatte, die eindringlichsten, ja wohl heftige Borstellungen zu machen. Ja, es wäre nicht unmöglich, bag bieß schon vor jener Scene geschehen sei, ta Alles barauf hinweist, baß Lenz nach und nach die Selbstbeberrschung immer mehr verloren und also wohl schon vorher seine Leidenschaft zu fehr merfen gelassen habe. Lenz mochte biese freundschaftlichen Borftellungen, die burch Goethe's überlegene Stellung allerdings einen entschieden peinlichen Beischmack für ihn haben mußten, heftig und leibenschaftlich erwidert, mochte entgegnet haben, daß Goethe selbst ungestört und ungestraft ein ähnliches Berhältniß mit einer verheiratheten Frau pflege. Bitterkeit über ben allerdings schneibenden Contrast zwischen bem Freunde, bem Alles zum Glücke ausschlug, bem bas Schickfal jede Blume in ben Schook warf - und fich felbft, ber von einem Miggeschick in's andre verfiel, beffen beifeste Buniche und edelfte Gefühle auf unüberwindliche Hindernisse stießen, mabrend zugleich sein literarischer Ruhm verbunkelt murbe von bem Glanze feines größern Nebenbuhlers — Bitterkeit über biesen Contrast mochte seine Worte verschärft, man möchte sagen, vergiftet haben: und ber Bruch mit Goethe, ber in feinen perfonlichften Angelegenheiten, in benen er bekanntlich niemals auch nur ben Rath, geschweige benn ben Einspruch Dritter liebte, sich angegriffen und schmerzhaft getroffen fühlte, war unvermeiblich. Goethe konnte, seiner Natur nach, biese Beeinträchtigung seines innersten Wesens, wenn wir uns so ausbrücken burfen, biefen Eingriff auf bie Art und Beise seiner Existeng, die nur aus sich beraus ihr Geset empfangen konnte, nicht vergeben noch vergessen. Und es kann für ben Seelenkenner kaum ein Zweifel fein, baß bier eine Regung von Mißgunst, und ein vielleicht fast unbewußter grausamer Trieb, seine Ueberlegenheit zu beweisen 7), den Stärkeren
zu einer unedeln Härte gegen den Schwächeren geführt hat, der
es gewagt hatte, sich als ein Gleichberechtigter mit ihm zu vergleichen, und auch so glücklich hatte sein wollen, als es nun einmal nur dem Sonntagskinde beschieden war.

Wir gehören nicht zu benen, welche an Goethe's Moral und Charafter überall etwas auszusetzen finden. Aber bag bier einer seiner schwachen Bunkte, baß überhaupt bieß fast berglose Kallenlassen alter Freundschaften, wenn eine innere Differenz fich unzweideutig herausgestellt hatte, einer ber bunkelften Büge feines fonft so ebeln und großen Charafters war, - bas fann nur ein völlig blinder Berehrer verkennen. Wenn biefer Goethetultus aber gar so weit getrieben wird, daß ein edler, aber von ber Ratur tiefunglücklich angelegter Charafter, wie Lenzens, noch nach bem Tobe mit ben kleinlichsten und widrigsten Berbächtigungen überhäuft wird, wie dieß von Dünter schon in ber Einleitung zu ben Briefen von Lenz an Berber (Aus Berbers Nachlaß I, 215 ff.) und ungleich mehr noch in bem oben angeführten Auffate und in ber Recenfion bes Gruppe'ichen Buches geschieht — so muß bagegen im Namen ber Gerechtigkeit sowohl als wahrer humanität protestirt und die Ehre des Todten, dem bas Leben wahrlich schon schlimm genug mitgespielt hatte, gewahrt werben.

Wie tief und wahr Lenz' Liebe und Berehrung für Goethe war, bavon legt die nachstehende "Nachtschwärmereh" und der damit verbundene Brief das unzweideutigste Zeugniß ab; wie viele andre Gedichte von seiner wahrhaft großen und edeln Auf-



<sup>7)</sup> Wie Goethe selbst in den Wahlverwandtschaften so schön als mahr sagt: "Wer ist so gebilbet, daß er nicht seine Vorzüge gegen andre manchmal auf eine grausame Weise geltend machte." —

fassung und Empfindung der Liebe zum andern Geschlecht zeugen. Wer, bei nur einiger Renntnig von Lenz' Schicksalen, bie nachfolgenden, wie bie meiften schon bekannten seiner lhrischen Be-Dichte ohne tiefe Erschütterung lesen kann — ber lase sie überhaupt beffer gar nicht. Das Gebicht: "An Seraphine" z. B. spricht, ungefeilt und ohne Aufwand poetischer Diktion in wahrhaft herzergreifender Weise bie Empfindung einer Seele aus, ber, ohne ihre Schuld, ihr Alles und ihr Lettes genommen und burch bie unwillige Abwendung und unverbiente Verfennung ber Geliebten auch ber lette Troft — bas Mitgefühl ber Geliebten entzogen worden ift. Es geht eine fo furchtbare Hoffnungslosigkeit, eine solche stille Berzweiflung burch bies Gebicht, man fühlt so beutlich, wie biefer Seele, ber bas reinste Befühl jum schwersten Verbrechen gemacht worden war, damit ber Glaube an alles Gute und Eble zertrümmert worben ift — bag man nicht mehr überrascht wird von bem später eingetretenen Wahnfinn. — Es ift freilich nicht Jebermanns Sache, bieß nachauempfinden, und so wird philistrose Plattheit immer in ihrem Rechte bleiben, wenn sie wenig ober nichts von alledem finden fann.

Das Gedichtchen "Urania" bagegen ist von so einfacher, natürlicher Empfindung und gibt dieser einen so völlig adäquaten, vollendeten Ausdruck, daß es immer zu den schönsten kleineren Gedichten deutscher Sprache zählen wird. Daß es nie gedruckt wurde, hat es wohl, wie alle diese Gedichte seinem zur Zeit seiner Entstehung allzupersönlich erscheinenden Inhalte zu verbanken.

Das letzte ber vorliegenden Gedichte: "Nachtschwärmeren" zu beuten, haben wir uns vergeblich abgemüht.

Daß bas Gebicht von Lenz eigenhändig geschrieben und als Brief an Goethe gerichtet ist, sowie daß es aus der Straßburger Zeit herrührt, barüber kann kein Zweifel sein. Ebensowenig

barüber, daß es ein schönes und vollgültiges Zeugniß für die Innigkeit und Aufrichtigkeit von Lenz' Liebe zu Goethe gibt. Räthselhaft aber sind die Anspielungen, die es enthält. Wer ist Albertine, wer Doris? Stände nicht durch die nachsolgenden Briefzeilen die Abkassung sein, das Gedicht um 1780 zu stellen, Albertine auf die Waldner, Doris auf Cornelie Goetheschossen, albertine auf die Waldner, Doris auf Cornelie Goetheschossen, als innig verehrte Freundin gewesen sein mußte. Der Ton der Leidenschaft spricht in der Erinnerung an Albertine, nicht in der an Doris. Da aber zene Deutung unzulässig, da höchst wahrscheinlich das Gedicht, wie wir in Anmerkung 4. zu demselben nachweisen, Ende 1775 geschrieben ist, so stehen wir vor einem unlösdaren Räthsel.

Denn mas heißt bieß:

"Albertine,

"Du auch, bie meiner Liebe Sante
"Rie laut schallen hörtest, auch Dich,
"Auch Dich seh' ich, seegne Dich — war ich
"Denn ein Halbgott, Dich gliidlich zu machen,
"Die On burch all mein verzweislungsvolles Bemühen
"Es nicht werben konntest — bie Du vielleicht es warbst
"Durch Dich selbst — ach, bie Du in Nacht mir
"Lange, lange brei surchtbare Jahre
"Nun versunken bist — bie ich nur ahnbe" — u. s. w.?

Der Zeit nach, die, drei Jahre zurückgehend, auf Ende 1772 teuten würde, könnte man an Friederike denken. Allein, wie soll man dann verstehen: "die meiner Liebe Sahte nie laut schallen hörtest", — da doch Lenz' Briefe an Friederike, nach den Briefen von Lenz an Salzmann (bei Stöber, Lenz und Friederike) zeigen, daß seine Liebe zu Friederike Erwiederung sand, und jedenfalls als solche wenigstens verstanden wurde. Auch will es uns dünken, als habe Lenz, wenn Friederike gemeint

war, dieß Goethe gegenüber unmöglich in dieser Weise ausbruden können. Endlich scheinen bie genannten Briefe an Salgmann mit Bestimmtheit darauf hinzuweisen, daß schon im Berbst 1772 Lenz' Berhältniß zu Friederike den Charafter einer besonneneren Freundschaft angenommen und bag er bie Hoffnung und ben Gedanken, Friederike fein zu nennen, aufgegeben habe. Reine Spur von einer unheilbaren Leidenschaft, von verzweiflungsvollen Bemühungen, sein Ziel zu erreichen, ift aus ben späteren Briefen an Salzmann berauszulefen. Dieß Alles scheint zu ber Annahme zu zwingen, daß nicht Friederike unter bieser Albertine gemeint sein kann. Wer aber sonft, barauf wissen wir freilich keine Antwort. Alles, mas an Nachrichten von und über Lenz bis jest veröffentlicht vorliegt, gibt nicht bie leifeste Aufklärung.

So harrt benn hier ein neues Räthsel in bem bunkeln Leben des Dichters des Aufschlusses, der nur von neuen Beröffentlichungen, hauptsächlich von Briefen von Lenz selbst zu erwarten ist. Möchte Herr Jegor von Sivers, der Sammler dieser Letzteren, mit der von ihm beabsichtigten Biographie von Lenz nur recht bald hervortreten, daß nicht etwa ein neuer Zufall, wie gerade bei Lenz schon mehrsach geschehen, auch diese Bemühungen für die Austlärung von Lenz' Leben durchtreuze. Möchte anderseits auch Herr von Maltzahn die von ihm seit Jahren betriebene Sammlung Lenzischer Gedichte zum Abschlusse bringen. Vielleicht wird es dann möglich, durch die Combination res durch diese beiden Sammlungen aus dem Nachlasse des Dickters und aus zerstreuten Veröffentlichungen an unbekannten Orten beigebrachten Neuen mit dem, was wir dis jest über Lenz wissen, sein Leben klarer zu überblicken.

Dann wird es auch möglich sein, ein wahreres und gerechteres Urtheil zu fällen über einen Mann, dem die Natur das Genie eines großen Dichters mitgegeben, den sie aber zugleich

in so unglückselige Lebensverhältnisse gestellt und solchen Schickfalen preisgegeben hatte, bag weber fein Dichtertalent wahrhaft reifen, noch fein Leben jene innere Besonnenheit und Stetigkeit gewinnen konnte, ohne welche auf die Dauer keine geistige Wirksamteit möglich ift. Geringe Schuld zu endlosem Unglud ausgeschlagen, hat biesen wahrhaft tragischen Charafter einer Zeit jum Opfer fallen laffen, beren Wiedergeburt und innere Entwicklung er in bebeutenbem Maaße geförbert hatte. Fehler und Mängel springen leicht und scharf in die Augen: es wäre aber ber Würde ber Wissenschaft und einer historischen Betrachtung entsprechenber, ftatt sie einseitig zu betonen, bas Gute, bas mit ihnen vergesellschaftet ift, anzuerkennen, und bem Dichter benjenigen Blat wieder einzuräumen, ben er, bei allen seinen Mängeln, neben Goethe verbient. Denn auch bieser war in ben 70 er Jahren noch nicht ber, als ben wir ihn heute faft ausschließlich fennen. Lenz' Stern aber erlosch schon 1777 auf immer, und sein Leben lang hat ihm die Sonne inneren Glucks gefehlt, die ber Dichtergenius in ber Zeit seiner Reife bedarf, wie die Blume des himmelslichtes, ohne das fie keine Blüthen zu treiben vermag.

Sollen wir zum Schluß noch Rechenschaft geben, auf welche Weise die nachfolgenden Lenz'schen Gedichte in den Jacobi'schen Nachlaß gekommen sind, so wissen wir darüber nur Vermuthungen zu geben. Denn keinerlei Angabe ist darüber im Nachlasse selbst zu finden gewesen.

Es läge nahe, an Goethe zu benken, ber sie Jacobi mitgetheilt haben könnte. Allein gerade in den Jahren 1776—78 scheint die Verbindung Goethe's mit Jacobi sehr lau gewesen zu sein. Wenigstens enthält der Brieswechsel zwischen beiden keinen einzigen Brief aus jenen Jahren. Wir werden deshalb der Wahrheit wohl näher kommen, wenn wir vermuthen, daß

wenigstens die späteren Gedichte durch 3. G. Schlosser's Bermittlung in Jacobi's Besitz gekommen sind; um so mehr, als Schlosser, nachdem Lenz Weimar verlassen hatte, dessen nächster und sast einziger Freund war, und mit Jacobi durch die Bermählung mit Iohanna Fahlmer, der Tante Jacobi's, später in sehr nahe und lebhafte Beziehung trat. Die "Nachtschwärmereh" mochte wohl noch von Goethe Jacobi mitgetheilt worden sein, da 1775 ihre Verdindung noch eine intime und lebhafte war. Existirte der Vrieswechsel zwischen Jacobi und Schlosser und seiner Frau noch vollständig, so würden wir gewiß über diese Dinge und wohl über Lenz' spätere Schicksale überhaupt, an denen Jacobi sicherlich warmen Antheil genommen hat, manche Ausstlärung erhalten haben, die nun leider sehlt.

Daß wir die brei erften Gebichte, welche schon gedruckt sind, noch einmal abbrucken, mögen bei zweien derselben die Barianten, beim britten der verwandte Inhalt entschuldigen.

## In einem Gärtchen am Contade 1)

als ber Dichter gebabet hatte, mit Blepfeber auf eine Karte geschmiert.

Erlaube mir, du freundlichster der Wirthe, Du Bild der Gottheit, daß ich diese Myrthe Verslecht' in dein zerzoddelt Haar.
In deinem Gärtgen, das du selbst erzogen Sing ich für dich, was hunderte gelogen, Beatus ille — und was keiner war.
Für meine fünszehn Sols nehm' ich die Stelle Bon dir auf eine Stunde ein. — Denn sieh, ich komm' aus Aganippens Quelle Und din von jeder Sorge rein, Bon jeder Leidenschaft. In diesem Augenblicke Schickt mich die Gottheit her, dir zuzusehn. Ganz Herz und Aber 2) für dein Glücke Und sind es unaussprechlich schön.

<sup>1)</sup> Schon gebruckt im Boß'schen Musenalmanach 1778, S. 122. — Der Eigenthümer bes Gärtchens am Contabe, einem Spaziergang in Straßburg, war vielleicht ber Aktuar Salzmann. — Wir sind außer Stande, ben etwas räthselhasten Inhalt bes Gebichtes aufzuklären. Die Erklärung Gruppe's, ber das Gebicht nach bem Musenalmanach in seinem Buche S. 310 abdruckt, scheint uns nicht das eigentlich Räthselhaste der Sache zu tressen. Seiner Würdigung des Gedichts können wir nur beipflichten. Auch Stöber, Der Dichter Lenz und Friederike von Sesenheim bringt das Gedicht S. 89.

<sup>2)</sup> Im Musenalmanach: "ganz Aber".

Das muß gesungen seyn. Da alles singet In unsern Tagen, schwieg ich lang. Die Freude, dacht ich, welche klinget Berliert sich schwieller als ihr Klang. Doch deine stille Lust, die niemand neidet, Die niemand fühlt als du allein und ich, Wird die mit einem Lied umkleidet, Erhöht vielleicht — verbessert sich. 3) Was hält mich ab, mein Liedel dir zu zeigen? 4) Uch du verstehst es nicht — doch zeig ich's hier Pen Bäumen, die wie du ihr Glück verschweigen. Heut Abend sitz hieher, dann rauschen sie es dir.

<sup>3)</sup> Im Almanach: "Erhöhet und verbeffert fich."

<sup>4) 3</sup>m Almanach: "Dir biefes Lieb zu zeigen."

## (An Minna.) 1,

Gebuld und unerschrockner Muth Beseelen mein getreues Blut; Ich fürcht' mich nicht zu sterben. Der himmel kostet leiben hier, Ich leibe froh, kann ich von dir Mir einen Blick erwerben.

Nur du verdienst, beglückt zu sein; Drum will ich gerne Gram und Bein In meine Brust verschließen. Den Thränen will ich widerstehn; Du Engel sollst sie niemals sehn Auf meinen Wangen sließen.

Ach! traue beutscher Redlickeit2), Die sich zu beinem Dienste weiht; Und willst du sie belohnen, So musse Tag und Nacht der Schmerz Dir frembe senn, und Lust und Scherz Dein schönes Herz bewohnen.

Alsbenn mein Kind ist alles gut, Alsbenn so mag mein junges Blut

<sup>1)</sup> Ohne Ueberschrift. Schon gebruckt im Boß'schen Musenalmanach 1778 S. 46, unter ber Aufschrift "An Minna". Auch bei Gruppe S. 87. und bei Stöber, S. 87. Ohne Barianten.

<sup>2)</sup> Dies hervorheben beutscher Reblichkeit scheint uns bafür zu sprechen, bag bies Gebicht an Frl. v. Walbner, bie Französin von Geburt war, gerichtet ift.

Boppris, Aus Jacobi's Rachlaß. II.

Für dich die Erde färben. Es ist mir sonst nichts fürchterlich, Als dich betrübt zu sehen, dich! Biel sanster thuts zu sterben.

Drum sleh' ich, heitre bein Gesicht, Ich schene Höll' und himmel nicht Bleibt mir bein Auge offen. Wenn du vergnügt und glücklich bist Und ständ' ich auf dem Richtgerüft, So ist mein Ziel getroffen.

Und wär ich in der Stlaveren, Und hätte nur den Trost daben, Für dich, für dich zu leiden, Und wär' ich jenseits über'm Meer, Und wüßt', daß Minna glüdlich wär, Doch wär ich zu beneiden!

Rur sie, nur sie muß glüdlich seyn, Rur sie, nur sie verdients alleyn, Und ging die Welt zu Grunde! Ich selber mit! D wie so schön Burd' ich alsdenn zu Grunde gehn! Schlag bald, du schöne Stunde!

## Unfer Berg.1)

Kleines Ding, um uns zu quälen Hier in diese Brust gelegt, Buste mancher was er trägt, Burde wünschen, thätst ihm sehlen.

Es lautet im Almanach wie folgt:

Un bas Berg.

Rleines Ding, um uns zu qualen hier in biese Bruft gelegt! Ach, wer's vorsah', was er trägt, Würbe wünschen, thatft ihm sehlen.

Deine Schläge, wie so selten Mischt sich Lust in fie hinein! Und wie Augenblick vergelten Sie ibm iebe Luft mit Bein.

Ach, und weber Luft noch Qualen Sind ihm schrecklicher als bas: Kalt und fühllos! D ihr Strahlen, Schmelzt es lieber mir zu Glas!

Lieben, haffen, fürchten, zittern, Hoffen, zagen bis in's Mart, Kann bas Leben zwar verbittern; Aber ohne fie war's Quart.

<sup>1)</sup> Schon gebruckt im Boß'schen Musenalmanach 1777 S. 28, auch bei Gruppe S. 86 und bei Dorer-Egloff S. 134, aber verändert, nicht eben verbessert. Und scheinen diese Aenderungen nicht von Lenz selbst herzurühren und zum Theil aus der Absicht entsprungen zu sein, die per sönlich en Beziehungen bes Gedichts zu verbergen.

Deine Schläge, wie so selten Mischt sich Lust in sie hinein Und wie sind sie schnell, mit' Pein Jebe Lust ihm zu vergelten.

Dennoch, weder Lust noch Qualen Wär weit schröcklicher als das. Lieber schnelzt mein Herz zu Glaß, Meines Schicksals heiße Strahlen,

Lieben, haßen, streben, zittern Hoffen, zagen bis ins Mark. Ach das Leben wär ein Quark Thätest du es nicht verbittern.

#### Urania. 1)

Du kennst mich nicht, Birst nie mich kennen, Birst nie mich nennen Mit Flammen im Gesicht.

Ich kenne bich Und kann bich missen — Ach mein Gewissen Bas peinigest Du mich?

Dich miffen? Rein, Für mich geboren — Für mich verloren? Bei Gott es tann nicht seyn.

Sey hoch bein Freund Und groß und theuer — Doch, ist er treuer, Als bieser, der hier weint?

Und dir mißfällt — — Oh Nachtgebanken!! Renn' ihn, den Kranken, Sein Herz ift eine Welt.

<sup>1)</sup> Von Lenz mit dem vorhergehenden "Unser Herz" auf ein gerändertes Oktavblättchen geschrieben — eigenhändig, wie uns scheint. Wenigstens hat die Schrift viel Aehnlickleit mit der Hand, die die Nachtschwärmeren (s. unten) schrieb, und die bestimmt Lenz angehört. Ueberhandt sind sämmtliche Gedickte von ähnlicher, doch etwas verschiedener Hand geschrieben. Wir sind geneigt, sie für eigenhändig geschrieben zu halten. Da wir aber Lenz' Handschrift zu verlässig nur aus der einen "Nachtschwärmeren" kennen, so wagen wir nicht zu entscheiden, ob die vorhandenen Differenzen der Ungleichheit einer und berselben oder verschiedenen Handschriften zuzuschreiben seinen.

#### Auf eine Papillote;

welche fie mir im Conzert zuwarf.

Mennstu mit Zucker willst du meine Qual versüßen Mitleidig göttlich Berg! wie wenig tennstu fie? Wenn fich nach Mitternacht die naffen Augen ichließen Schläft boch mein Berg nicht ein, es mutet fpat und frub. Bor Tage lieg ich schon und sinn auf mein Berderben Und straffe mich oft selbst und nehm' mir Tugend por Und fampf und ring mit mir und fterb und fann nicht fterben. Weil mich mein Unstern nur zum Leben auserkohr. 3ch foll dich febn und fliebn? Dein Lächeln febn und meiden? Und du verstehst es wohl, wo mir's am wehsten thut. Du haßest meine Ruh, es scheint dich freut mein Leiden Du munichst es größer noch, es scheint du willst mein Blut. So nimm es göttliche! ein fleines Federmeffer Eröfnet mir die Bruft, wie fanft murd es mir thun? Ach thus, durchbor mein Berg, gewiß dann wird mir beffer, In beinen Armen will ich bann pom Leben ruhn. Ach welche Suffigkeit! von Lieb und Wollust trunken Schläft bann mein mattes Saupt von feiner Unruh ein Auf beinen füßen Schoof verliebt berabaefunken Und bußet sterbend noch die Ursach seiner Bein. Ja thus! von beiner Sand wie fann ber Tod mich fchroden, Es ift das größte Glud, das ich erhalten fann. Ein Stoß, fo ifte geschehn; wie fuß wird er mir ichmeden. Ein fleiner Stoß und bann geht erft mein Leben an Dann will ich gartlich bir als Geift gur Seite schweben. Dann wehrt es niemand mir, du felber wehrst es nicht; Dann barf ich ungescheut dem Munde Ruffe geben, Der so verführisch lacht und so bezaubernd spricht.

Dann barf so lang ich will mein Auge nach bir sehnen Dann hasch ich beinen Blid und schließ ihn in mein Berg. Dann wein ich, wenn ich will, und niemand schilt die Tranen, Dann feufz ich, wenn ich will, und niemand schilt ben Schmerz. Dann will ich bir im Traum zu beinen Ruffen liegen Und machend horch ich auf, wie dirs im Bufen schlägt. Biftu vergnügt, o Glud! fo theil ich bein Bergnügen, Wo nicht, fo theil ich auch mas dir Berdruß erregt. Dann mein unschätzbar Gut! bann ftraft mich bas Gemiffen Für meine Liebe nicht, nur bann, bann fteht mirs fren, Dann fühl ich feinen mehr von den verhaßten Biffen Als ob ich Frevler Schuld an beiner Unruh fen. Dann biftu meiner loß, nicht mahr bu bift es mube Bon mir gefrantt ju fenn, bann weißtu es nicht mehr Bas mich schmerzt ober nicht, dann haft du ewig Friede Denn nach bem Tobe rührt mein Schmerz dich nicht fo fehr. Selbst ach! bein Glud verlangts, ich fühl es, ach! mit Bittern, Daß ich im Wege bin - fo thu es befte Sand! 3ch muß mir täglich nur das Leben mehr verbittern, Und thust bu's nicht - bann Gott! erhalt mir ben Berftand! -

## (An Seraphine.) 1)

Bon dir entfernt, dir immer nah, D bu mein Leben, Geraphine, Ift bas ein Traum was mir geschah? Dich troftet, daß ich's nicht verdiene? Rein felbst bein Born verschönert bich Und ift bas höchste Gut für mich. In diefer Ginfamteit, bes furgen Lebens mude Das ich doch nicht verlieren tann, Da schenkft nur du, mein Glud! dem bangen Bergen Friede Das bich auf ewig lieb gewann. Wie, wer verbietet mirs, wer fann es mir verbieten? 3ft bas ein Lafter, Götterbild! Bon dir gerührt ju fein? Wer tann fein Berg behüten Wenn felbst ber himmel nicht folch eine Neigung schilt Rein Göttliche! folch eine Lieb ift Bflicht, Für die will ich mein Blut verftrömen, Man fann mir zwar bas Leben nehmen, Doch meine Liebe ewig nicht. 3ch tenne dich nicht erft von heute, 3ch tenne bich von jeber schönen Seite 3ch bete, benk ich noch baran, Dank, Gehnsucht, Tranen in ben Bliden Den, ber bich ichuf, mit beiligem Entzuden Und bich, sein schon Geschöpfe an. Ach wieviel Glud ist selbst in diesen Tranen, Nach wem tann fich mein Berg sonst sehnen

<sup>1)</sup> Ohne Ueberschrift, die wir ergangt haben. Es fteht burch geftrichen barilber geschrieben : "Dis warb ben Abend vor bem Duell geschr." —

Als nur nach bir und stets nach bir Und dies - nur dies - perbeut man mir? Dis reine Reuer macht ein Bube fich ju rachen Dir zu bem ichmärzesten Berbrechen? Und du mit ibm? Du die Gerechtigfeit Die Gute felbst? War es Bermegenbeit Dich anzusehn? Gott ift es eine Gunbe Wenn ich in bir ben himmel finde Mit aller feiner Seeligfeit. Schiltst bu ein Rind, bas bir bie Sande tußt, Dafür, daß du ihm freundlich bift. Baft du mich je in ben beglütten Stunden, Da ich noch nicht verstoßen war, Bohl anders als ein Rind gefunden. Und worin lag benn die Gefahr? Ach Seraphine, Seraphine, Es töbtet mich, baß ich bas nicht verbiene.

## Nachtschwärmeren. 1)

Ach rausche, rausche beiliger Wasserfall. Rausche die Zeiten ber Kindheit zurud in mein Gedächtnis, Da ich noch nicht entwöhnt von beinen Bruften, Mutter Natur, mit bankbar gefühliger Seele Dir im Schoos lag, bich gang empfand. Schämst du dich, Wange, von jenen Flammen zu brennen, Schämft bu bich, Auge, von jenen geheimen Baren, Benen füßen, füßesten aller meiner Baren Wieder ftill befeuchtet zu merben? Nein so hab ich, so hab ich die Menschheit Roch in der milben Schule ber Menschen. Rein so hab ich fie noch nicht verlernt, Rann gleich mein Beift mit mächtigem Schwunge Unter die Sterne sich mischen, die bamale. Nur als freundliche Kunken mich ganz glücklich Bang gum Engel lächelten. Aber ist fteh' ich, nicht lallendes Kind mehr 38t fteh ich bar ein brennender Jungling Bloke mein Haupt vor dem Unendlichen Der tiber meiner Scheitel euch brebt, Dank ihn, opfr' ihm in seinem Tempel All meine Buniche, mein ganges Berg. Fuble fie gang, die große Beftimmung, All diese Sterne burchzumandern Beuge bort seiner Macht zu fenn. 1. D wann wird er, wann wird er, ber gludlichste ber Tage Unter allen gludlichen meines Lebens. Wann bricht er an, ba ich frober erwache

<sup>1)</sup> Bon Lenz eigenhäntig.

Als ich ist traume - o welch ein Gebante, Gott! - noch froher als ist! ift's möglich, Baft bu foviel bem Menschen bereitet? Immer frober — tausenbmal tausenb Einen nach bem andern durchwandern und - immer frober O da verstumm ich - und sink in Nichts. Schaffe mir Abern bu Allmächtiger bann! und Bulse, Die bir erhipter entgegenfliegen, Und einen Beift, ber bich ftarter umfaßt. Berr! meine Soffnung! wenn die lette ber Freuden Aus beiner Schaale ich bier gekoftet Ach dann — wenn hun die Wiedererinnerung Aller genoffenen Erbenfreuben Unvermischt mit bitterer Gunbe. Wenn sie mich einmal noch gang überströmt Und dann, plaut ber Donner mir ju Füßen Dieje zu enge Atmosphäre Mir gerbricht, eine Bahn öffnet, meiter -In beinen Schoof Unendlicher: Ach wie will ich, wie will ich alsdenn dich Mit meinen Glaubensarmen umfaffen Druden an mein menschliches Berg. Lag nur, ach lag gnädig diesen Antheil von Erde Diese Seele von Erbe mich ungerrüttet. Bang gesammelt bir barbringen gum Opfer Und bein Feuer verzehre fie. -Ach dann seht ihr mich nicht mehr, theure Freunde, Lieber Bothe! Der Freunde erfter, Ach dann siehst du mich nicht mehr. Aber ich sehe bich, mein Blid bringt Mit bem Strahl bes Sterns, zu bem ich eile, Roch zum lettenmahl an bein Berg. An dein edles Berg. — Albertine Du auch, die meiner Liebe Sante Die laut schallen hörtest, auch dich Auch dich seh ich, seegne dich - war ich Denn ein Halbgott, dich gludlich ju machen, Die du burch all mein verzweiflungsvoll Bemüben

Es nicht werden konntest - die du vielleicht es wardst Durch bich felbft - ach, die bu in Racht mir Lange, lange bren furchtbare Jahre Nun versunken bist - die ich nur ahnde -Such mein Bater und Mutter — Geschwister Freunde, Gefpielen - fort ju vielfache Banbe Reißt meine fteigende Seele nicht wieber Nach ber zu freundlichen Erde binab. -Aber ich sehe bich bort, meine Doris Ober bift bu vielleicht - trüber Gebante! Nein bu bift nicht gurudgefehrt. Nein ich sebe bich bort, ich will in bimmilischer Freundschaft Mit dir an andern Quellen und Buichen. Sternenfind! ach wir wollen wie Rinber Sand in Sand dort spazieren gehn! Aber Göthe - und Albertine -Rein, ihr reißt mich zur Erbe hinunter, Grausame Liebe! ihr reißt mich binunter Reißt denn geliebte! reißt, denn ich folge Reißt - und macht mir die Erbe jum himmel.

(Auf ber Rudfeite beffelben Onartblattes, in 2 Octavhälften gebrochen, ftebt Folgenbes :

Hier mein Bruder 2) ein Brief, den ich Dir schicken muß, warm wie er aus dem Herzen kommt, Dich wird bas Porto

<sup>2)</sup> Daß Gebicht und Brief an Göthe gerichtet fint, scheint uns außer Zweifel zu sein. Jacobi stand mit Lenz in keinerlei birekter Berbindung, wenigstens ift nicht die mindeste Andeutung einer solchen in Briefen oder sonstweie vorhanden. Wir erinnern uns sogar seinen Namen von Jacobi nirgends außer in den ersten Briefen an Göthe gelesen zu haben. Wie sehr Lenz' Herz an Göthe hing, zeigt dieser Brief auf's Deutsichste. Die Art wie sich Göthe über ihn im 14. Buche von Wahrheit und Dichtung äußert, kontrastirt auf eine Weise damit, die Göthe'n nicht zum Bortheile gereicht. Als er jene Stelle schrieb, mochte er vergessen haben, daß nicht absichtliche Toll-

nicht dauren, lieber, obschon kein Geschäft barinnen ist, außer eine Commission von Hasner 3) ber mich lange gebethen hat. Ist boch uns kein höher Glück auf der Erbe gegönnt, als uns zu unsterreben — mir ists das höchste. Denn alle meine Wirksamkeit ist für andre — aber mein Gesühl für Dich und einige Lieben ist für mich. Warum giebst Du uns denn nicht Neuigkeiten von Dir. Haben genug in unsern Briefen ist von meinen Schmieralien gesprochen nun laß mich wieder ausgehn von dem kleinen Dreckhausen Ich und Dich — sinden

Lenz.

#### (Auf ber 2ten Balfte ber Seite.)

Ich habe viel in ber Societät 4) zu überwinden, auf einer Seite ists Unglauben, Zerrüttetheit, vagues Geschnarch von Bel-

heit ober gar Schlechtigkeit, sonbern nur eine krankhafte Reizbarkeit Lenz' schulb gegeben werben konnten — eine Reizbarkeit, die eine unheilvolle Mitgabe ber Natur war, die aber erst durch unselige Schickfale gesteigert den Unglücklichen, man möchte sagen, wie mit Gewalt zum Wahnsinne brachte. Gab es je einen Menschen, bessen Leben und Wesen tragisch zu nennen war, so ist es Lenz, bessen zud Schuld an sich gering, in ihren Folgen durch unglückliche Verhältnisse schwedaft vergrößert, ihn in die Nacht des Wahnsinns stürzten, aus der er nur erwachen sollte, um noch schrecklicher, in Clend und Vergessenbeit zu enden.

3) Gemeint ist hier ohne Zweifel Dr. Isaac Haffner, geb. 1751, gest. 1831 zu Straßburg, ber Theologe, ber auch zur Gesellschaft zur Ausbildung ber beutschen Sprache in Straßburg gehörte. Bgl. Stöber, ber Actuar Salzmann, Frest. 1855 S. 30.

4) Ob mit bieser "Societät" bie alte, schon in ben 60er Jahren von Salzmann gegründete "Gelehrte Uebungsgesellschaft" oder die am 2. Nov. 1775 auch durch Salzmann unter dem Namen "Gesellschaft zur Ausbildung der deutschen Sprache" erneuerte gemeint ift, läßt sich mit Sicherheit nicht entscheiden. Doch scheint uns letzteres wahrscheinlicher. Denn Lenz war in der neu konstituirten Gesellschaft besonders thätig und die Aeußerung macht

literatur, wo nichts bahinter ist als Neffelblüthen: auf ber anbern steise leise Schnakenmoralphilosophie die ihren großmütterslichen Gang fortkriecht, daß ich oft drüber die Geduld verlieren möchte. Da konnte Göt nicht durchdringen, der behden gleich abspricht. Daher sing ich an ut vates den Leuten Standpunkt ihrer Religion einzustecken, das itzt unter viel Schwürigkeiten vollendt ist, die Erfolge wird die Zeit lehren. Und nun stürm ich mit Ossians Helden hinein das alte Erdengefühl in ihnen auszuwecken, das ganz in französsische Liqueurs evaporirt war. Daß wirs aussiühren können, was ich mit ganzer Seele strebe, auf Hehd und Hügel Deine Helden wieder naturalisiren.

Addio.

ganz ben Einbruck, als stamme sie aus ber ersten Zeit seiner Thätigkeit für bie Gesellschaft, als biese für die neuen Anschauungen erft noch gewonnen werben mußte. Auch andere Gründe sprechen bafür, den Brief nicht srüher zu datiren. Die Anspielung auf Ossians Helben, mit welchen er darauf los stürmen wolle, spricht für 1775, in welchem Jahr in der Fris sein "Ossian süres Frauenzimmer" erschien (Iris 1775 Bd. 3—8). Ebenso hat der Schluß "Deine Helben wieder zu naturalisiren" auf Göthe bezogen, doch wohl nur einen Sinn nach dem Erscheinen von Göt und Werther, also nicht vor 1774. Denn vorder konnte von einer Absicht, Goethe's Helben in der literarischen Welt heimischer zu machen, nicht gesprochen werden. —

#### 200.1)

(von Lenz eigenhändig auf die beiben Seiten eines Quartblatts geschrieben)

#### (borbere Geite:)

## Für Wagnern

Es giebt zweherlei Art Gärten, eine die man behm ersten Blick ganz übersieht, die andere, da man nach und nach wie in der Natur von einer Abwechsclung zur andern fortgeht. So giebt es auch zweh Dramata, meine Lieben, das eine stellt alles auf einmahl und aneinander hangend vor, und ist darum leichtet zu übersehen, beh dem andern muß man auf- und abklettern, wie in der Natur. Wenn nun die Rauhigkeit der Gegend die Mühe nicht lohnt, so ist das Drama schlecht, sind aber die Saschen, die man sieht und hört, wohl der Mühe werth seine Phanstaseh ein wenig anzustrengen, dem Dichter im Gang seiner vorgestellten Begebenheiten nachzusolgen, so nennt man das Drama gut. Und ist die Aussicht, die er am Ende des Ganges erösnet von der Art, daß unsere ganze Seele sich darüber erfreut und in ein Wonnegefühl geräth, das sie vorher nicht gespührt hat, so ist das Drama vortreslich. Das ist die Theorie der Dramata.

#### (auf ber Rückseite bes Blattes:)

# Eine kleine Danksagung will ich hier noch anhängen an ben Berleger bes Neuen Menoza, baß er ihn wenigstens sauber ausgemustert und stafiert im Feberhut und Escarpins nach ber neuesten Mobe unter die Leute zu bringen gewußt hat. Obschon



<sup>1)</sup> Rach ber Anspielung auf bas Erscheinen bes "Neuen Menoza" muß bieß Blatt wohl Enbe 1774 geschrieben sein; benn ber "Neue Menoza" erschien in ber 2ten Hälfte bes Jahres 1774.

bas Morgenländische, das Romantisch-Abstehende mit unsern Sitten, wie wohl nicht sehr schwer zu errathen sehn dürfte, seine beste Seite sehn soll und die Einbildungskraft des Bignettenschneibers, meiner Meinung nach, der Einbildungskraft des Dichters nicht mit Orden und Stern zu Hülfe zu kommen brauchte. Hätt' er ihn doch lieber in Tartoxischer oder Irokesischer Kleidung aufgestellt als in einem Jack der jedermann irre an ihm machen muß.

## Alphabetisches Register fammtlicher Briefe der Sammlung.

(I bebeutet ben erften , II ben zweiten Band.)

Baggefen an Jacobi I Rr. 56, 58, 59, 60. Bettina Brentano f. Brentano. Böttiger, an benfelben von Jacobs II Nr. 172. Bouterwef an Jacobi I Nr. 80, 81, 89; II Nr. 127. Brentano, Bettina an Jacobi II Nr. 107. Brindmann an Jacobi I Nr. 72—78, 83, 84, 85, 96. Buchholz, an benfelben von Jacobi I Nr. 21. Creuzer an Jacobi II Nr. 105.

von bemselben an Jacobi, I Rr. 8, 9. an benselben von Jacobi, I Rr. 55, 61; II Rr. 149. Fichte an Jacobi I Rr. 64.

Forfier, an benselben von Jacobi I Nr. 2, 3, 4. Fries an Jacobi II Nr. 101, 104, 109, 123, 124, 146. Fürstenberg, Frhr. von, an Jacobi II Nr. 178. Gallizin, Fürstin, an bieselbe von Jacobi I Nr. 10. Gleim, an benselben von Jacobi I Nr. 11. Goethe an Helene Elisabeth Jacobi II Nr. 199. Goethe, an benselben von R. Lenz II Nr. 199. Haefeli, an benselben von Jacobi I Nr. 28. Hamann, an benselben von Jacobi I Nr. 28. Hamann, an benselben von Jacobi I Nr. 12, 18. Heinse, an denselben von Jacobi I Nr. 5. Herbart an Jacobi II Nr. 103. Herber an Gräsin Luise Stolberg II Nr. 179. Holmer, Gras,

von demselben an Jacobi II Rr. 177. an denselben von Jacobi II Rr. 175.

Böppris, Aus Jacoby's Rachlag. II.

old less by \$100000.

Buber, an benfelben von Jacobi I Rr. 95.

humbolbt, Alexander von, an Jacobi I Dr. 44, 45.

humbolbt, Wilhelm von, an Frau Dr. Reimarus II Dr. 166.

Jacobi, Betty, an Sophie La Roche II Dr. 163.

an biefelbe von Goethe II Dr. 190.

Jacobi, Georg, an benselben von F. D. Jacobi I Nr. 46 und von K. L. Stolberg II Nr. 189.

Jacobi, Friebr. Ord., Erflärung fiber bie Beröffentlichung feiner Briefe über Stolberg's Religionswechtel II Rr. 186.

Jacobi, Belene,

von berfelben

an Joh. Fr. Jacobi II Rr. 157.

an Gräfin Juliane Reventlow II Rr. 151.

an Sophie La Roche II Rr. 153, 154.

an Johanne Sieveking II Mr. 156.

an Johanne Schloffer II Mr. 159.

an Gräfin Luise Stolberg II Rr. 158.

an Grafin Sophie Stolberg II Rr. 152.

an Erneftine Bog II Rr. 155, 160.

Jacobi, Johann Friedrich,

an benfelben von Reinhard II Dr. 169.

" Belene Jacobi II Dr 157.

Jacobs, Friebrich,

von bemfelben an Jacobi II Rr. 118—121, 132, 134, 136, 137, 140, 143, 150.

Thierich II Dr. 171.

" Böttiger II Dr. 172.

an benfelben von Jacobi II Rr. 142.

Raut, Erflärung I Rr. 36.

Roeppen, an benselben von Jacobi I Dr. 88; II Dr. 112.

Rraus, an benfelben von Jacobi I Rr. 31, 36.

Laroche f. La Roche.

Lapater

von bemfelben an Jacobi I Nr. 6, 13, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 43.

an benfelben von Jacobi I Rr. 42.

Ibeal meiner Philosophie I Nr. 26.

Leng, Reinholb, an Goethe II Rr. 199. Leffing an Elife Reimarne II Rr. 162. Menbelssohn, an benselben von Jacobi I Nr. 15. Reeb an Jacobi II Nr. 144, 147.

Nicolai an Jacobi I Nr. 30.

Nicolopius

von bemselben an Jacobi I Nr. 57. an benselben von Jacobi II Nr. 102, 139, 141. über Kichte II Nr. 168.

Baul, Jean, von bemselben an Jacobi I Nr. 62. an benselben von Jacobi I Nr. 63, 67, 69, 70, 71, 79, 82; II Nr. 138.

Bestaloggi, an benfelben von Jacobi I Rr. 54.

Poel an Jacobi I Dr. 68.

Reimarns, Glife,

von berfelben an Jacobi I Rr. 17. an biefelbe von Lessing II Rr. 162.

Reimarus, Frau Dr.,

an biefelbe von Jacobi I Dr. 87.

" " Bilh. v. Humboldt II Nr. 166.

Reinbarb

von bemfelben an Joh. Friebr. Jacobi II Dr. 169.

" " " Fr. Heinr. Jacobi II Nr. 170. an benselben von F. H. Jacobi I Nr. 100.

Reinbolb

von bemfelben an Jacobi I Nr. 34, 38, 40; II Nr. 130. an benfelben von Jacobi I Nr. 65, 66; II Nr. 128.

Reventlom, Juliane Gräfin, an biefelbe von Belene Jacobi II Rr. 151.

La Roche, Sophie von,

an biefelbe von Jacobi I Rr. 7.

" " Belene Jacobi II Rr. 153, 154.

" " Betty Jacobi II Nr. 163.

, " " Bieland II Mr. 161.

Sieveking, Johanne, an bieselbe von Helene Jacobi II Rr. 156.

Schleiermacher an Jacobi II Rr. 148.

Schlegel, A. 28., an Jacobi II Rr. 106.

Schlegel, Fr., an Jacobi II Nr. 122, 135.

Schloffer von bemfelben an feine Gattin II Rr. 164,

" " " Dohm II Mr. 165.

an benselben von Jacobi I Nr. 23, 35, 51, 52.

Schloffer's Gattin, Johanna geb. Fahlmer, an biefelbe von Jacobi I Dr. 50.

" " " Schlosser II Mr. 164.

" " Belene Jacobi II Dr. 159.

Soltan, an benfelben von Fr. 2. Stolberg II Rr. 181.

Stael, Mab. be, an Jacobi I Rr. 92, 93, 94.

Stolberg, Chrift.,

von bemselben an Jacobi II Mr. 182, 183, 185. an benselben von Jacobi II Mr. 184.

Stolberg, Friebr. Leop.,

von bemfelben an Jacobi I Rr. 32, 33, 39, 41, 47—49; II Rr. 188.

" " Soltau II Nr. 181.

" Georg Jacobi II Nr. 189.

an benselben von Jacobi I Mr. 37; II Mr. 176, 187.

Stolberg, Luife,

von berfelben an Jacobi II Rr. 167. an biefelbe von Belene Jacobi II Rr. 158.

" Berber II Dr. 179.

" Jacobi U Rr. 180.

Stolberg, Sophie,

von derselben an Jacobi I Rr. 53; II Rr. 173. an dieselbe von Pelene Jacobi II Rr. 152.

" " " F. S. Jacobi II Dr. 174.

Thierich, an benfelben von Jacobs II Rr. 171.

Tied an Jacobi II Nr. 108.

Unbekannter an Jacobi I Rr. 97.

Banberbourg, an benfelben von Jacobi I Rr. 86.

Bog, Johann Beinrich, an benfelben von Jacobi I 98, 99; II Pr. 110, 111, 113-117.

Boß, Ernestine, an biefelbe von Belene Jacobi II Rr. 155, 160. Beiß, an benfelben von Jacobi II Rr. 126, 129, 131.

Bielanb

von benfelben an Jacobi I Dr. 1, 14, 16.

" Sophie La Roche II Rr. 161.

Drud von Breitfopf und Bartel in Leipzig.



ognosia, Google

## Druckfehlerverzeichniß.

```
Band I Seite 10 Beile 18 von unten lies "Briefe Jacobi's an Goethe".
                       11
                           " oben fete binter "hirn" ein Ausrufezeichen.
                              unten lies "Jahrhunbert" ftatt "Jahr".
               83
                                     füge nach "Starb jung" ben 3mi-
               89
                                     fcenfat ein : "nachbem er, fcon aus-
                                     gebrend, über ein Sabr in Jacobi's
                                     Baufe zu Bempelfort gelebt hatte".
                                     lies "Fichte's ftatt "Fr. Nicolai's"
                                     Werfe.
                       11
                               oben lies "Käbigfeit megen".
             100
                        17
                               unten lies "Biefter,, ftatt "Brefter".
                               oben lies "vor" ftatt "von".
             102
                        3
                        17
                                    lies "la" ftatt "le".
             150
             204
                        3
                                    lies "Brown" ftatt 13 rown (?)".
             207
                        9
                                    lies "ben" ftatt "ber".
                                    lies "wünschte" ftatt "wünsche".
             216
                       15
                                    lies "Neeb's 3)" ftatt "Reeb's".
             222
                        14
             321
                        19
                                    fetse zu "Lafereb" als Anmertung 2:
                                    "Damals frangöfischer Befanbter in
                                    Berlin".
Band II Seite 60 Zeile 2 von unten lies "S. 207 ff." ftatt "249 ff.".
                    " 11 " oben lies "Lauten" ftatt "Leuten".
                           " oben lies "enthielt" ftatt "erhielt".
                        1
                        5
                               unten lies "nur" ftatt "nun".
                               oben lies "Blaton" ftatt "Blaten".
                       10
                       10 " unten lies "Boten" ftatt "Baten".
              150
```

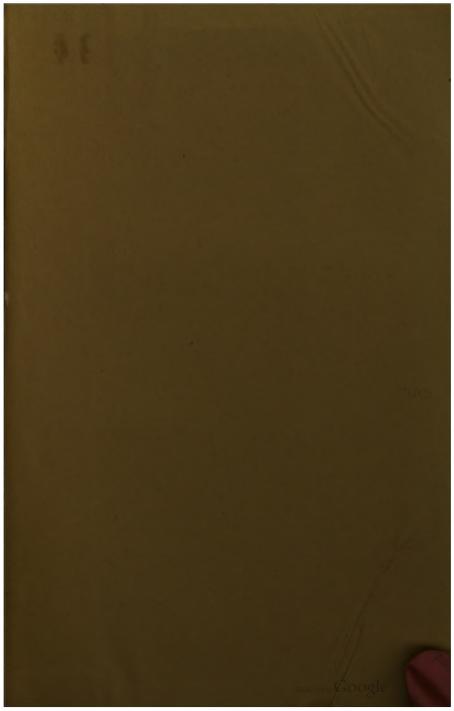

# RETURN TO the circulation desk of any University of California Library or to the

NORTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY Bldg. 400, Richmond Field Station University of California Richmond, CA 94804-4698

ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS 2-month loans may be renewed by calling

2-month loans may be renewed by calling (415) 642-6753

1-year loans may be recharged by bringing books to NRLF

Renewals and recharges may be made 4 days prior to due date

#### **DUE AS STAMPED BELOW**

MAR 1 1 1993

APR 07 1992

Santa Cruz Jitor

GENERAL LIBRARY - U.C. BERKELE) 164590 3058

